

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





t.

T- 2

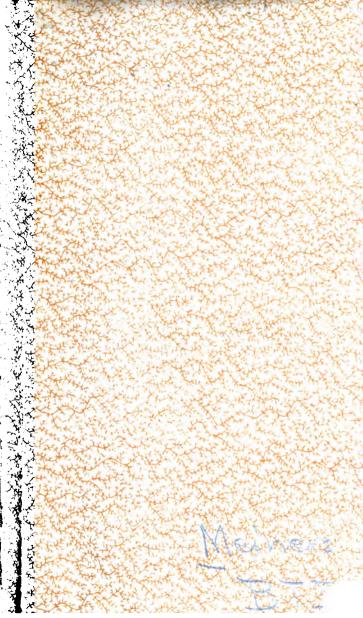

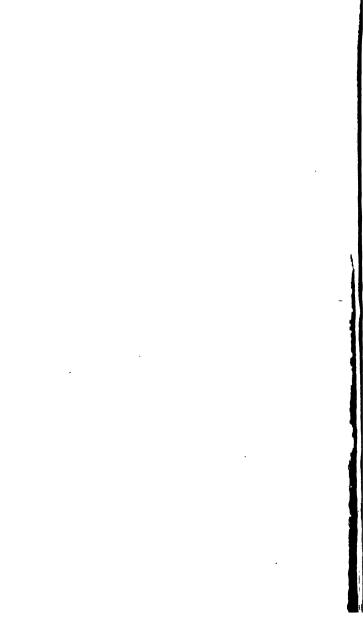

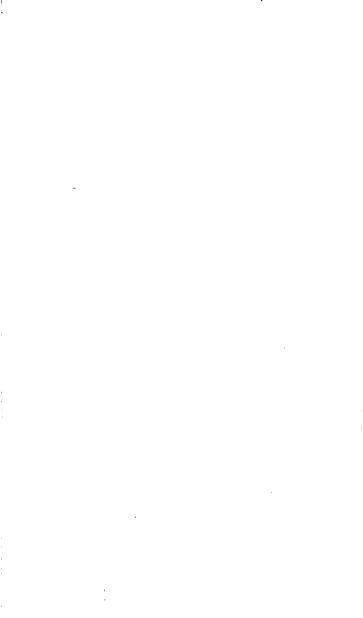

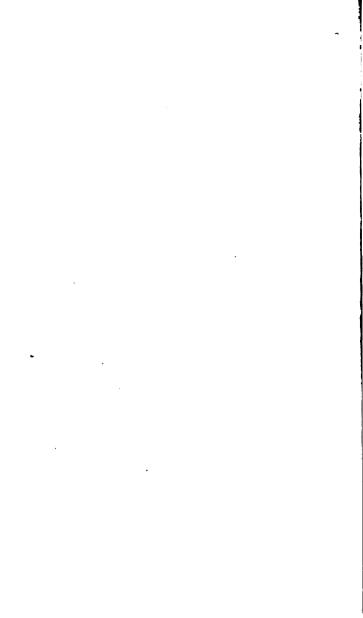

# Bistorische Bergleichung

Sitten, und Berfassungen,

Sefețe, und Semerbe,

Handels, und ber Religion,

Wiffenschaften, und Lehranstatten des Mittelalters

mit benen unsers Jahrhnuberts

Bortheile, und Rachtheile ber Aufflarung,

, , ,

C. Meiners,

Ronigl. Grofbritannifdem Dofrath , u. ordentlidem . Lehrer ber Beltweisheit in Gottingen,

3mepter Band.

TOR LABRA

Sannover,

im Berlage ber Delmingifden Sofbudhanblung.

1793.



## Bofchnitte biefes zwenten Bandes.

Biebenter Abichnitt: aber ben Dandel, und die Gewerbe: aber die Rahrung und Rleibung: aber bas häusliche und geseutge Leben ber Wolfer des Mittelalters.

Acter Abichnift: aber ben Sufand ber Melle, gion bes Mittelafters.

Reunter Abichnitt: erfef Abich; aber ben guftand ber Gelehrfamteit vom jecheten bis an hes Enbe bes eilften Jahrhunderts.

8 wepter Abfa 8: aber Die Englebung, und Bortbilbung ber bentigen Unibeffesten.

Britter Abfan: über ben gufand ber alten Literatur, und ber Philosophie in ben folaftifden Jahrhunderten.

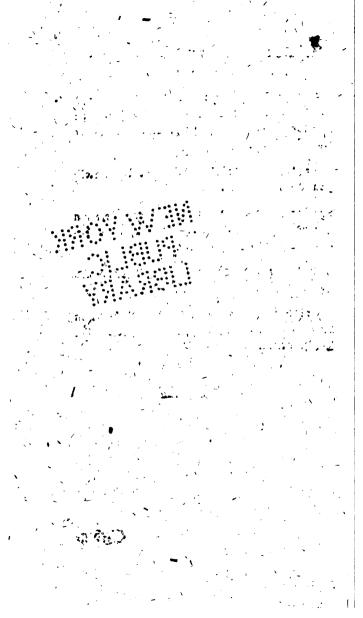

### Siebenter Abschnitt.

Ueber ben Sanbel, und die Gemerbe, über bie Rabs Tung, und Rleidung, über bas bausliche und gefeuige Leben ber Bolfer bes Mittelalters.

er Sandel, und die Gewerde, die Nahrung, und Rleidung, das hausliche und geseulige Leben der Bolfer des Mittelalters konnen eben so wesnig, als ihre Sitten, Berfassungen, und Gesese mit denen der neuern Zeit verglichen werden; und die Wirkungen der Ausklarung offendaren sich in der unerswestlichen Erweiterung und Verbesserung der erstern eben so aussallend, als in der Bervollkommnung der letzteren.

Wenn man es auch nicht bemerkt, um ben Rationen bes Mittelalters einen Bormurf ju ma, den; so muß man es wenigstens bemerken, um ben wahren Werth, ober die Worzüge der neuern Zeit zu beweisen, daß der Europäische handel der legztern Jahrhunderte unendlich ausgebreiteter ift, als es it der handel im Mittelalter war. Zwar übertraff der handel auf dem Mittellandischen und schwarzen Zweiter Band.

molften Jahrhunderts gleichfam entdedt, und von Leutschen Rittern, Rauffenten, und handwerfern erobert und angebaut a).

Benn auch nicht ber Umfreis bes Sanbels im Mittelalter beforanfter gemefen mare, ale ber bes bentigen; fo marbe boch ber erftere nie fo blubend ballen werden fonnen, als ber lettere, weil fich jenem viele aroffe Sinderniffe entgegenfesten, Die jest megfallen. und viele portreffliche Beforberungsmitt, "eblten, mos burd ber Sandel in ben letten Jahrbunderten erleich. tert worden ift. Die Binderniffe bes Sandels im Mittelalter lagen nicht blog in ben verborbenen Sitten und Berfaffungen ber Europaifden Bolfer, unb in bem baber entftebenben rauberifden Despotismus ber Rurften, und ihrer Befehlehaber und Richter : ober in ber allgemeinen Unficherheit aller Deere, Aluffe, und Bege, fonbern auch in bem Mangel von Beiftes bilbung, und richtigen Grundfagen. Go wie bie Dabfuct augenofer gurften, und anderer Gewaltigen neben einer jeden andern-Art von Pladerep Die Bolle aber alles Maag und Biel vervielfaltigten, ober erbobten : fo brachte die Ungebilbheit und Rurgfichtigfeit ber Regenten und Regierungen bes Mittelatters bie verfebre teften Einrichtungen von einheimifchen Bollen , bie verderblichften Sanbelegefete, und eine allgemeine Monopolienwuth bervor, wodurch jedes banbeinbe Boil'

a) Fisch ers Gesch. des Centschen Dandels 1, 442. u. f. S. Somides Gesch, der Teutschen IV. 281. u. f. S.

Poff queinem Coinde aller abrigen, und bepnahe eine jebe Stadt, befonders in Teutschland eine Biberfascherinn aller andern felbft verbandeten Stadte, und eine Unterbraderinn ihrer nachften Nachbaren murbe.

Schon unter ben Merovingern, und Carolins gern legten Grafen und Opnaften baufig au Begen, Braden, und gluffen neue Bolle an, ober erhöhten willführlich folde, welche von alten Beiten ber Statt defunden hatten. Diefe Difbrauche veranlagten bie trefflicen Befete ber Frankifden Ronige über Bolle, und aber Die Unterhaltung von Begen und Braden, Die aber nie beobachtet murden b). In Teutschland erfolicen bie Sarften von fomachen, ober bebrangten, and balfebebarftigen Raifern Die Erlaubnis, neue Bolle anlegen ju barfen. Beil aber bie machtigen Reichsftabte, und auch benachbarte garften fic über folde neue Bolle auf bas ernftlichte befdwerten; fo murben unter anbern Friederich 1. und Briebe. rid II. gezwungen, bie ohne Biffen ber Stande bemilligten Bolle wieder aufjuheben c). Deffen ungeachtet ertheilten mehrere ber nachfolgenben Raifer, und befonders & ar l 1V. vielen Stadten und Furften neue Boue. Da-Die Sandelaftabte am Rhein, und ben in Den Rhein fallenden groffen Glaffen gegen folde unerichwingliche Bblle bep bem Saupte bes Reichs feinen Cout fanden; fo blieb ihnen meiter nichts übrig, als bag fie mit ihrem groffen Schaben ben Dandel Mos

b) Man febe bie Gefete in Lehmanns Speier. Chronit G. 191.

c) gifders Beid. bes beutiden Danbels II. 79.

Monate und Jahre lang frepwillig bemmten, um das durch die Urheber von unrechtmässigen Iblien jur Absichaffung ber lettern zu zwingen d). Se ift notorisch, daß die vielen und boben Iblie am Rhein und am Main eine der vornehmsten Ursachen find, warum die Exportation der fruchtbarken Provinzen viel weniger großist, als sie nach den Absichten der Katur sepn könnte, und sepn sollte.

Bestimmung und Maffigung ber 3blle mar eine ber erften Bedingungen, worauf die handelnden Italianischen, Flandrischen, und Teutschen Städte in allen Landern, welche sie besuchten, entweder dranigen, oder welche sie wenigstend zu erhaften bemuht was ren. Die feierlichten Berträge und Bersprechungen banden aber die Fürsten des Mittelasters nirgends so sehr, daß sie nicht, so oft sie in Geldnöthen waren, die 3blie der Einsuhr, oder Aussuhr willführlich ert hoht hatten. Wenn man auch gar nicht die Absich hatte, Gremde oder Einheimische durch 3dlie zu drücken; so

d) Königshofen S. 134. Und herren, und Stette, die ime gedienet, und geholfen hettent, ben gap er Bolle uf dem Anne. Do wurdent also vil nuwer Bolle ufgeseget. Das es die do win, oder andere Kousmenschaft den Ann abe furtent, nut mochtent erliden. Dis verdros die von Strosburg. Wan sa gar vil bettent uf dem Ann zu schaffende. Und verschlugent und beschlossent den Ann, das nieman mocht den Ann uf oder abe fumen. Do der Ann alsus jor beschlossen mas, und die herren und Stetfe sohen, das ihnen weder die alten, noch die nuwen golle werden mochtent, — Do lüssen sü die nuwen gölle werden mochtent, — Do lüssen sü die nuwen gölle abe,

war man nicht aufgetlart genug, Die Bolle auf eine folde Art einzurichten .. baf fie nicht nemeintolblich geworben maren. In ben Jahrhunderten bes Mittels alters gefdab es fat gugemein, daß man von fremden Rauffeuten, Die groffe Gefdente machten, ober beliebte Baren auführten, geringere Bble, ale von ben eigenen Unterthanen bob. Gelbft au be 28 itt's Reiten bauerten in ben freven Dieberlanden mehrere Bille fort , woburd Auswartige jum Schaben ber Einbeimifden begantiet murben et. Dan muß baraber erftaunen, faat Diefer groffe Staatsmann, bag Die einbeimifchen Tuder eben fo febr, ober noch mebr, als die fremden, befdwert find; und fdimpflich fur und ift es, bag bie roben Englifden Tuder gar nichts bezahlen , und die Englander mehr, als die Bollanber begunftigt find. Belden vernunftigen Grund fann man anführen, bag bie Sollanbifde Butter ben ber Ausfuhr mehr befchwert ift, als die Kriefifche: bag alle fremde Butter und Rafe ben ber Ginfubr gar nichts achlen, und bas fremde Rafe ben ber Musfuhr nicht mehr, ale bie Sollanbifden entrichten ? Rann man etwas Biberfinnigeres benten, als bag glachs, robe Seibe, Barn, und befonbers Tarfifdes Barn, melde robe. Waaren unter und mit fo groffen Bortbeilen ver-Arbeitet merben . ben ber Ginfubr eben fo fcmeren Bollen, ale Die im Lande verfertigten Manafacturwaaren ben ber Ausfuhr unterworfen find ? - Goon im fechtebnien Rabrbunbert erfannte und empfabl odin f bie groffen Babrbeiten ber Sanblungevo-. litif:

e) Memoires Ch. XIII, p. 69.

f) de rep. VI. c. 2. p. 1021.

litil: bas man robe Materialien,' bie im Lande felbft mit beträchtlichem Geminn vergrbeitet werden fonnten, und die im Lande verfertigten Rabricate mit fo gerine gen, und fremde Manufacturmaaren bingegen, befons bers folde, Die bloß gur Rabrung bes Luxus bienten, mit fo boden Abgaben, als moalich, beschweren muffe. Diefe Babrbeiten festen im folgenden Jahrbundert be Bitt g), und andere ftattfunbige Manner weite lauftiger aus einander. Richtsbestoweniger murben Die erften Grundfage einer weifen Staatswirtbicaft langfam anerkannt und angenommen. 3m 3. 1552. unterfagte Deinrich II. von Franfreich Die Ausfuhr von roben Baaren, bie im Lanbe eben fo que, als auswarts verarbeitet werben fannten. Diefes Berbot wurde gebn Jahre nachber in England, und bann erft in ben Rieberlanden nachgeabmt h). Die Moniginn Elifabeth legte noch unerhorte Bolle auf Die Musfubr von Englischen Tuchern i). 3m J. 1641. binges gen gab bas Barlement ber Committee, welche bie Boligefebe entwerfen follte, ben Muftrag, Dafar gu forgen , daß die Abgaben får alle Artifel ber Musfuhr fo leicht, und fur alle Artifel ber Einfubr fo fomer gemacht murben . ale es ber Sandel nur irgend leis ben wolle: ein ficherer Beweis, fagt: Dume, bag.

<sup>2)</sup> Memoires Ch. 19, et 16,

h) Bodin 1, c.

i) Sed illud omitti non debet, quod anno 1656. Angliae regina portorium incredibiliter auxit: ac duos coronatos in fiegulos pannos, qui ex Anglia exportareatur, imperavit & Bodin I. c.

man nun aufing, die Ratur bes Sandels ju verfter ben h). Im I. 1654, erging jur Boit der commonwealth die berühmte Ravigationsacte, wodurch allen fremden Nationen unterfage wurde, andere, als ihre eigenen Producte auf ihren Schiffen einzufähren 1): ein Geseh, welches den holdandern den gröften Abbruch that, und auch gegen diese vorzäglich gerichtet war.

Rein neueres Sandlungsgefen mar ber Denfungeart bes Mittelaftere mehr miderfprechenb, und feins erregte felbft in ber Beit, in welcher es gegeben wurde, ein allgemeineres Erfaunen, als bie Barles mentsacte, melde im 3. 1689. Breife auf die Ausfuhr won Getraibe feste m). Bis babin alaubten bie meis ften Europäifden Bolfer, bag es fein unfeblbareres Mittel gebe, einbeimifche Brobucte im groften Ueber-Aus, ober in wohlfeilen Breifen au erhalten, als ein Arenges Werbot aller Ausfuhr berfelben. Soon Die Griedifden Saifer unterfaaten ben Berfauf von Debl. Bein, und abuliden Baaren, freplich-nicht fowohl in ber Abficht, um badurd einen Ueberfing in ihrem eigenen Lande gu bewirfen. ale um bie tapfern Bermanifden Boller nicht zu Unternehmungen gegen Brovinten zu reiten, welche fo verführerifche Broducte er-Beuaten n). Ginen abnlichen Grund batten die Ber-

k) ad a. 1640. IR. p. 151.

I) Hume X 218.

m) Baltymple's Memoirs Vol. I. P. If. p. 54.

s) 1, 22), du Bos Hikoire de la Monarchie Françoise.

bote ber Musfuhr von Baffen und Raftungen in bie Lanber ber Ungarn, Benben , und Saracenen, welche. Berbote von ben Aranfifden . und unachber von ben Teutiden Raifern baufig wieberboblt murben. Rich auf Diefelbige Art taffen fic bie Befese rechtfertigen, welche bas Englische Barlement unter Ebuarb III. gab. Diefer Ronia fucte bie Englifden Bollenmanu. facturen burd bie Befdinung und Ermunterung von fremden Webern, und auch burd bie Berordnung ju bes gunftigen: bag man in England fein anberes, als eine beimifches Tuch tragen barfe. Um eben bie Reit aber. namlich im 3. 1377. unterfagte bas Barlement die Muefubr bon Englifden Tadern, indem es die Erportation von rober Wolle auf febe Art beferberte o). Dict weniger unüberlegt mar bas Gefen gegen bie Mubfubr von verarbeitetem Gifen , welches p) man in bemfelbigen Jahre ergeben lieft, und eine noch fpatere Batlementsacte, welche unter Beinrid VII. Die Busfubr von Englischen Wfetben unterfagte 9). Unter oben biefem Konige versuchte man es noch, bie Breife aller Baaren ju beftimmen r), ein Berfud, welchen febr viele Ronige nach Carls bes Groffen Bepfpiel gemacht batten .). Unter Beinrich VII. erneuerte man aud das Befet, meldes man icon unter Beintich IV. gegeben batte: bag frembe Raufleute alles Belb, welches fie fur eingebrachte Baas

o) Hume HL \$44. \$45. p) ib.

q) ib IV. p. 437. 1) ib.

s) Oomibts Gefd. ber Teuffden II. 146.

Waaren gelöst hatten, wiederum an Englische Waaren anlegen sollten r). Unter allen diesen handelkörenden Gesehen war kaum eins so unvernanftig, als das, wels des im J. 1352. unter der Regierung Suards III. bekannt gemacht wurde n). Ebuard III. errichtete in England und Irriand mehrere Stapelftädte, und unterssagte allen seinen Unterthanen, einheimische Producte in diesen Stapelstädten zu kaufen. Die Frenheit, Englische Waaren zu kaufen, wurde ganz allein Fremden gestatet, welche aber schwören musten, daß sie mit diesen Waaren jenseits des Meers keinen Stapel halten wollten.

Benigkens fo verberblich, als die unmaffigen Bolle, ober die zwedwidrigen Sandelsgesete war ber eiserne Monopoliengeift, von welchem die handelnden Staaten und Gesellschaften fak das ganze Mittelalter durch getrieben wurden. Nach dem Untergange des Römischen und Gothischen Reich frebten die Italianisschen Dandelskädte, Benedig, Amalft, hisa, und Genua barnach, alle einheimische und fremde Rebensuhter entweder von der ganzen Levantischen Sandlung, oder doch von dem Theile, deffen eine iede Stadt sich einmahl bemächtigt hatte, auszuschließen, und nach vielen blutigen Ariegen wurde endlich Benedig die letzte Siegerinn z). Eine gleiche Monopolien: und

t) Hume IV. \$1. 437.

a) Ander fon's Gefd. Des Sandels II. 395. 396.

m) De Guignes Memoire sur le Commerce des François dans le Levans, im 37. B. ber Mem, de l' academie des Inscriptions p. 467, et sq.

Braregativensucht beberrichte bie Teutiche Sanfe faft von ihrem erften Anbeginn an, befonders aber im funfzehnten und fechszehnten Jahrhunbert. ABo bie Saufe Ractorepen errichtete, ba verlangte fie meiftens Borrechte vor ben Einbeimifden, und noch mehr vor allen abrigen fremben Raufleuten y). Wenn einfichtevolle und gutdenfende Regenten Die von ber Sanfe erfolidenen, ober ertropten Privilegien einfdranfen, ober andere Bolfen an folden Sandlungezweigen, welche Die Banfe fich eine Beitlang ale ein ausschliefe fendes Gigenthum jugeeignet batte, Theil nehmen wollten; fo forie ber abermatbige Stadtebunb abet Berlegungen bes Bolferreches, und griff unvergaglich au ben Baffen. Mus ben ungerechten Anmaaffungen ber Sanfe entftanben bie foftbaren Rriege mit ben Rordifden Rachten, mit ben Englandern und Sols landern, in welchen fie gulest unterlag, und unterguliegen verbiente. Go unmaffig bie Unfprache ber Sanfe in fremden Landern maren, fo ungerecht wat Die Berenge, womit fie alle Krembe in ben au ibrem Bunde geborigen Stabten bebandelte. Rein Mitglieb bes Bunbes burfte Soiffe an Musmartige verlaufen, ober feine Baaren in frembe Schiffe laben laffen. grembe Betraibeschiffe woute bie Sanfe weber auf ber Office, nod-auf ber Befer und Elbe bulben. Frembe Raufleute, welche in Danfeeftabte famen, muften ibre Beidaffte in einer Beit won brev Monaten endis gen, ihre Bewolbe folieffen .. und fic wieber entfere nen. Auch durften fremde Rauffeute gemeine Tucher in Sanfeeftabten nicht anders, als bep gangen Fradeten, und Englische Tader nur bep gangen Ballen ver-taufen. Allen Sanfischen Raufleuten war es auf bas frengfte verboten, mit Aufferhanfischen in Gesellschaft ju fieben, ober ihnen andre Baaren auffer Beinen, Bieren und Beringen, in Commission, ober auf Eredit au geben 2).

: Benn bie Ginfabrung bes Stavelrechts, und bie Errichtung von Stapelfiabten gleich anbern Monopolien auch anfangs baju biente, ben Teutiden banbel, und Die Tentiden Stabte fonell emporaubringen : to murben boch in ber Rolge, ba bie Stapelrechte ims / mer mehr ausgebebut, und bie Stapelftabte in's Unenbliche vermehrt murben, bie einen und bie anbern · bas grofe Dindernif bes Sanbels, und ber unertraglidite Drud fur bie arbeitenben Claffen von Bargern, befonders fur ben Landmann a). Der Bmang, Baas ren in Stapelftabten ju verlaufen, ober menigftens eine beftimmte Beit feil an bieten, berminberte ben Geminn ber erften Raufer, und erbobte bie Breife ber Bag: ren eben fo febr, als bas Monopol, welches die Stabte fic uber die Producte in einem fleinern ober gröffern fie umgebenden Gebiet anmaaften; Die Betriebfamfeit bes Landmanns nieberichlug. Doch im Jahre 1487. maren Die Sanfeeftabte Samburg, Bres men . Stade und Burtebube unverfdamt genug, ben ausschlieffenben Getraidebandel auf ber Befer und Elbe an behaupten, und allen benienigen, welche

<sup>(1 2)</sup> ib. II. 330. U. f. S. de Witt Memoires p. 44. 336.

a) giftet 1, c. 1, 261. 262, II. p. 299. 200.

Setraide anderswohin, als in ihre hafen vertaufen, sber anderswo, als in ihren hafen taufen murden, die Strafe ber Confiscation angudrohen b).

Die Rieberlandischen Stabte maren viel menie ger felbftfüchtig und tyrannifc ale ble Sanfentifden. und iene fliegen baber noch immer empor, ba biefe burd ungerechte Monopole und Brarogativen, melde fie nicht langer vertheibigen fonnten, ju Boben gefargt murben. Die Bolle maren in ben Rieberlanbie fcen Statten febr gemaffigt c). Seber Rrembfing fonnte gegen eine geringe Summe bas Barger . unb Bilbenrechte erlangen d); unballe gremblinge, welche Die Landesgesetze nicht übertraten, konnten einen freven Danbel treiben e). Die machfenbe Dacht ber Detabge von Burgund that icon bem Nieberlanbifden Dandel einigen Abbruch f). Er fiel aber, oder entflob faft gang, als Philipp ber 3mepte mit ber Religionsfrepheit auch die bisberige politifde und bargers liche Krepheit vernichten moute. Rein Bunber, faat be Bitt, bag ber Sanbel fic porgaglich nach ben freven Dieberlanden manbte, ba in ben lettern volle tomme Religionsfrepheit, feine ausschlieffenbe Bare ger : und Bilbenrechte, und febr maffige Abaaben maren g).

811

<sup>-</sup> b) Rifter 1. c. II. 472. 473.

c) Guicciard. p. 158. 159. d) p. 167.

e) p. 183. f) de Witt p 332.

g) p. 336. Il n'est donc pas etonnant, que le commerce et la navigation a'y foient etablis, d'autant, qu'il y avoit dans es tems - là en

Bu ben grofen Sinberniffen bes Sanbels . und ber Gewerbe bes Mittelafters gebort ber aligemeine und foredliche Buder, und ber bobe Binefus. Die erken Urbeber, ... und die beständigen und vornehmften Erhalter bes Buchers maren bie Juben. Diefe fenten unter ben Rranten. und anbern Teutiden Bolfern fort, mas fie unter ben Romern angefangen batten. Der vergebrenbe Bucher, ben bie Juben unter ber Berrichaft ber Romer abten, veranlagte fcon iben Rutiline, einen Dichter bes funften Jahrhunderts ju ber Bemerfung: bag Titus burd Die Berftbrung von Jerufatem, und burch bie Berfrenung bes arbeitefdenen und mudernben Bolfs aber bie gange Erbe bem menfoliden Befdiedt ben Schlimmften Dienft geleiftet, ober ben groften Schaben augefügt babe h). Unter ben Merovingern und Carolingern bemächtigten fic Die Juben faft bes gangen. Sandels in Franfreich i). Menichen ausges nommen, welche fie aller Befete ungeachtet baufig fauften , verftummelten , und bann an die Trabomes baner verbandelten , fonnten fie faufen und befigen. was fie wollten, und felbit in ber erften Teutschen

Stabt

Hollande liberté entière de religion, point de droit de bourgeoine, ni corps de métiers, très peu de charges sur les convois et licences pour garantir les mers, qui étoient peu incommodées par les pirates.

h) Die Stelle mit Anmerkungen begleitet findet man in du Bos Hists de l'Etabl, do la Monarchie franç. I. p. 19.

i) Comibt II, 141, 142. gifder I. G. 137.

Stadt am Rhein, in Coun, mar ihnen ber Bugang ju bffentlichen Bedienungen eröffnet b). Die Anfolde gigfeit bet Juden in ber Erfindung von neuen Abaaben, ibre Dienftfertigfeit in ber Ginfammlung ober Beptreibung von ungefehlichen Steuern, und ibre Bereitwilligfeit, Die Gnade ber Rarften und Groffen Durch Beidente, ober Boriduffe ju vergelten, erbiels ten fie allenthalben, mo fie fich einmabl feftgefent batten, und babnten ihnen allenthatben, wo fie noch nicht bingebrungen maren , ben Beg , ober wenn man fie eine Reitlang verjagt batte, einen balbigen Rad. mea 1). In ber Mart Branbenburg und anbern Tente iden Landern geftattete man ibnen im 13. und 14. Sabre bunbert, wie unter ben Rranfischen Raifern, niche blog bie Brevbeit, unbewegliche Bater zu befinen. fondern man ertheilte ihnen fo gar bas Bargerrecht m). und mit Diefem eine vollfommne Bleichbeit mit ben abrigen Chriftiden Ginwohnern. In fatt biefe ibnen verliebenen Rechte ju nugen, opferten fie Reis alle ubrie

k) ib. In bem merkwürdigen Frenheitsbriefe, welchen ber Konig Roger von Sicilien ber Stadt Meisina gab, erhielten die Juden auch gleiche Rechte mit den Christen. Supradiktis immunicatibus et gratis gaudebunt ludaei simul cum Christianis. Cives cosdem volumus in regis officiis majoribus et allis promoveri. Muratori Scripe, rer. Ieal. VI. 624.

<sup>1)</sup> Mezeray III. 245. Jac. de Vittlaco p. 1096. Letterer fagt ausbrudlich , bag ber Beist ber fürften und Groffen bie einzige Urfache ber Dulbung ber Juden fep.

m) Untef andern auch in Gottingen, Gotting. Chronif 1. . 63.

abrige nabliche Gemerbe und Sandthierungen einem am meiften bem verbotenen perbotenen Sandel, auf. Gie bauten eben fo menia Ader, als fie folde Sandwerte erariffen, welchen eine anhaltende Arbeitfamfeit erforbert mirb. Benn fie biemeifen burd Armuth gezwungen murben, auf dem Relde au arbeiten; fo faben fie Diefes als bas grofe Elend an, in welches fie batten gerathen fonnen, und wenn man ibnen wider ibren Willen unbewegliche Guter aufdrang, fo lieffen fie biefelben von Chriften beftellen u). Ber einem folden unaberwindlichen Abiden gegen nablide Betriebfamleit. und einem eben fo unausrottlichen Sange au einer aemeinicabliden Beidafftigfeit muften Die Gefinnungen ber Chriftlichen Wolfer aegen bie Juben eben fo gleichformig fepn und bleiben, ale bas Betragen ber lete tern war. Som im II., 12. und 13. Jahrhundert erfuhren Die Buben febr oft bie Wirfungen bes auges meinen Saffes, welchen fie gegen fic erregt batten, und beffen Ausbruche Gurften und Obrigfeiten nicht aurudbalten fonnten. Im brengebnten, vierzehnten, und funfgebnten Jahrbundert verband fich mit Dem Saffe der Rationen Die Raubsucht ber Konige o) und Kůts.

a) Annalen ber Juben in ber Mark Branbens burg . 28. 29. 85. Dacquets neufte Reifen 1, 5, 199.

o) Reiner beraubte fie haufiger, ale heinrich III. pon England. Matthaus von Paris erzählt unter andern bep dem J. 1250. In eisdem diebus dominus rex siti avaritiae empuit, ut a Judaeis omni remota misericordia fuberet pecuniam

Farfien, und aller biefer graufamen Berfolgungen von Bolfern und Jurken ungeachtet erhielt fich bennoch ber Saame Abrahams, und blabte immer mächtiger wieder auf. Nur in solchen Städten und Ländern, in welchen fich eine republicanische Berfaffung bildete, voer die Stimme bes Bolfs und der Stände ein große sewicht hatte, wurden die Juden entweder auf ewige Zeiten verbannt, oder auf eine solche Art einges schränke, daß fie nicht mehr zu den ehemabligen Bolfsabeschwerden Anlaß geben konnten. Ich halte die Benwertung eines neuern Gelehrten für vollkommen richtig: daß die Bertifgung der Juden den Dandel in Oberateutschland emporgehaben habe p).

Ungeachtet bie Juben die frühften, und bie unverbefferlichken Wucherer bes Mittelalters waren; so waren fie boch nicht die Einzigen. Auch die toma barbischen Laufente, ja felbik Personen von bobem Abel, oder von der boben Geiftlichkeit wucherten gleich ben Juden unter allen Ebriftlichen Wolfern; und diesest unaufhörliche Wucher wurde durch die Ungeverslässigtet der Gläubiger, durch die Trägdeit, Ohm macht, aber Bekechlichkeit der Gerichte, durch und weise Gesete, und höcht verdarbene Sitten unterhals ten. In eben dem Grade, in welchem die Gesete über

afam extorqueri, ades ut viderentur omnine et irremediabiliter depauperari. Exegit enim, quiequid in arca habuerunt. Veruntamen etfi miferi, sulli tamen miferabiles existerunt, quia faifarii sum monetae, quam figilorum exiticife excitite convinci probabanus, p. 521.

Sweiter Band.

Binsen und Mucher, und die Berfassungen ber Gericht perbessert, und eben hadurch der Tredit von gangen Staaten und einzelnen Personen vermehrt wurde, in eben dem Grade verschwand der Wucher, und sanf der Binssus, Selbst nachdem aber die Gesese und Gerichts, verfassungen verbestert maren, und ieder Glaubiger auf eine schnete Dulfe der Obrigfeit sicher rechneu konnte, selbst da dauerte in den reichsten und berühmsteften Dandelsstädten der Wucher, oder ein unmässig hoher Jinssus noch immer fort, so lange die Sitten ber Fürsten und Grossen sehr verdorben blieben, und leichtsinnige Berschwendung dringende Armuth, und dringende Armuth die Bereitwilligkeit, auch die hartes sten Bedingungen von Bucherern einzugeben, bervorsprachte.

Reiche Frepftaaten erhielten auch im Mittelalter Gelber zu viel geringeren Procenten, ale einzelne Pris patpersonen, ober als Fürsten, bie oft nicht bezahlen wollten, noch ofter nicht bezahlen konnten, und welche zur Bezahlung zu zwingen man gar, keine Mittel in Sanden batte. Florenz und Benedig borgten in den Zeiten bes allgemeinsten Buchers und des böchsten Binsfusses von ihren reichen Bürgern grofte Summen zu funf Procent, und noch darzu unter der Bedinsgung, daß das Capital nie zurückgezahlt werden durfe 9). Dies ist um besto merkmardiger, da selbst die Bank

nou

galiores videntus function. Florent. p. 146 ... Bodin. Vince videntus functions augerrate, pecuniam a privatis fub arientibus single acopille fine ulla fpe recuperandae fortis &c.

von Wedum fang, ober (echs Arbeente) gab'r), ufft viele leibbaufer in Italien auch . von Armen fanf "Grotine nabmen, weil funf von bunbert bie geringfte: 2hife mar .). In Landern, in : molden bie Sitten weniach verborben waren, und bie gorten gewehnlich ibr Bort bielten : Ranten Die üblichen Rinfen ungleich miebel. ger, els in folden, in melden bie Gitten bier baunt . und befonders Tret und Glauben febr gefune fen maren. Queblinburg und anbere Gacofiche Graben fredten benachbatten, Surften im biergebnten unbefunds tebnten Sabthunbert betgachtliche Cummen um" funf ober 6. von bunbert vor sig aund gebn von bunbert war in gant Ceutschland bie bochfte gewohnliche Binfam). In Krandreich, Engtand, und Statien bingegenichow berten bie Ducheter in benfelbigen Sabrbunbergen men nigkens in, baufiger 240 ober 42. End 48. Borkhife

y) As collegium Georgianum: apud Gennenici qui trientibus aut ad lumum femillibus ufuris pecunias accipit, easdem principibus ac mercatoribus gravillimis ufuris focucratur. 1, c.

s) ib, p. 1040. Alterum pietatis aeratism eft, unde centibus pecania detur decem ad fummum aureorum, ea lege, ut trientibus uturis (ideft, quinque pro centum) quae omnimo levifimas indicantur, &c.

x) Rodin I, c. p. 1042, von , heinrich II. Ermis nes von Carl VIII. p. 440. Carl VIII, borge te in Genua 100000, Franken auf 4. Monate, und mufte bafür 14000. Franken Iinse jahlen. Noch gröffere Schinder waren die Lombarden un-

Begen bas Enbe bes fechszehnten Rabrhumberte bette fic ber Danbet, und Die Daffe bes bagren Bels bes burth bie Entbedung, und bie Gebate ber beis Den Indien aufferordentlich vermehrt. Die Sandinnasgefese, und Gerichteverfaffungen waren wenigftens in ben groffen Italianifden; und Rieberlanbifden Sonbelsftabten in gleichem Berbaltniffe verbeffert worben. und benund bauerte ber Muder in Italien, in Erauf. reid. in England, und in ben Rieberlanben beftan-Die fort, weil noch immer viele fürften, und Ungab-Lige von Abel leichtfinnig und verfcwenberifc genna maren, um baares Gelb gegen gebn, ober ambif ober nach bobere Brocente andunebmen. In Atalian mar Genna Die erfte Buderftabt. Die Sanet : Georgene bant fanberte von Raufleuten fo mobi, als von Sige Ben bie bodfen Binfen y); und einzelne Benwefiche Maugente fcarrten burd blutigen Buder in furger Acit Millionen jufammen a); fo wie aberbaupt ber Beibe

unten Philipp von Balois in ber Mitte.

des 14. Jahrbunderts. Die Lombarden brachten mass, 750. Livred nach Frankreich, welche Summe in wenigen Jahren 21, 875000 Sinfen gestragen hatte. Bodin p. 1043. Auch in England gab und nahm man im drepjehnten und den folgenden Jahrhunderten pc. 48. Wamm II, 506. Roberts, kift, of Charles V. Vol. I. p. 162. 403.

p) Bodin, p. ICAI, casdem pecunias principibus ac mercasoribus gravissimis uturis foeneratur.

<sup>2)</sup> id, Lib. V. c. 2. p. 828. Quis enim non miretur, steriles pecunias Adama centenario Genuensi millies sestertium, Thomae Marino ejusdem civitatis, bis millies pautis annis peperiste.

Gelhandel im Punisohnen und sechstehnen Indrhuns bert der Haubtgrund des ungehonern Reichthums der derügmteiten Handlungshäufer in ganz Europa war a). Bo bin meldet, daß, ungaachtet die Lombarden in Frankreich oft ausgerortet worden, ihrer doch nie eine gröffere Bahl in diesem Reiche gewesen sepen, als zu seiner Beit b). Eben dieser Schriftkeiter verschert; daß man zwölf von Jundert in allen Seekabren babo erpressen können c). In England wurde die erlaubte Binse im I. 1546. auf zehn von hundert gesest d). Dieser Binsfuß erdielt sich in England die an das Jahr 1624.: nach welchem er auf acht von hundert berak sel e).

Dei

a) Bon den Mediceern ist es defannt. In sechstehnten waren die Auger, was die Men dicer im 15. Jahrhundert waren. Les plus riches, et renommez d'entre tous es marchands sont les Vouquers, Alemants d'Ambourg: le chef de la familie desquels, à squoir le seigneur-Antoyne, (prince sans doubte de rous les marchands de ce secle) wouveet n'aquire en lon pays, leiste par renament à su bairs plus de su millions d'estas d'or vaillant: outere tant d'autres grandes richesses qui abondent en celle illustre famille, et icelles conquises durant l'espace de soizante, et dix aus au trase, commerce, et exercice de marchandise, Guicciard, destre, des l'ays des p. 1796.

h) let p. 1043.

d) Hume V. 402.

e) VIII, p. 218.

Depost. ober Duvosieum , fact udbudtmellat. bin D. pennt man im Angwerpen bas. Darleiben einer gewiffen Cumme gegen eine befimmte Binfen name lich und iber Berordnung und Erlaubnig Certs V. und Bbilippe des amerten gegen amolf pan hunbert: melde Binfe ben Rangeuten in fcmeren Beiten erfaubt wurde, um noch gröffern Unbequemlichfeiten vorzubeugen. Die Erfahrung bat aber gelehrt, bas bie Bablucht ber Menichen fich nicht einmabl mit biefer boben Binfe begnugt bat. Das Darleiben von Belb marbe piel jum allgemeinen Beften beptragen, - wenn bie Reibenben mit einem billigen Gewinn non feche ober feche ein viertel von bunbert gufrieden maren: welche Binfe ber vorber genannte Raifer, und beffen Cobn ben Ebelleuten und Rentenirern in ben Dieberfanten ju nehmen erlaubt bat. Es marbe auch noch pr bufben fepn, menn bie Belbreichen felbft acht von Suntert forberten. Allein fie überfdreiten meiftens altes Made und Biel, und aben burch ihren Bucher Die idablichften Gemaltthatigfeiten aus.

Die nachtheiligen Folgen, welche ber aus ber Berichwendung und Noth von Farften, und andern Graffen, entnehende Bucher, oder bobe Zinsfuß nicht bivs far die Borgenden, sondern far den ganzen Banbel, für alle Gewerbe, und für den Ackerbau hatte, erkannten Bobin, Guicciardinissund auchere gleichzeitige Schiffskeller in ihrem ganzen Umsfangei. Burd die Burd des Buchers, fagt ver Erstengen.

f) l. c p. 181. 182. - 🤔

fere g), liegt ber Sandel barnieder : Die Gemerbe werben vernachlaffigt: ber Acetbau gest gu Grunde, und mit bem Aderbau Die Biebaucht. Die Bornebe men vertaufen bie bon ihren Abnberren ererbten Guter um von ben gelosten Cavitalien bobete Binfen ju gieben, ale ihnen ihre Befigungen einbrachten. Bewobnfich aber bergebren fie in furger Beit Capitalien und Binfen, und wenn fie bann erft ibr Bermogen, und julest ben Credit verlobren baben; fo fangen fie an, som Raube gu leben, ober Meuterepen gu fiften, um in ber allgemeinen Unordnung, ober bem allgemeinen Ruin fich ihres Schabens ju erhohlen. Bormable. flagt Buicciarbini b), wendeten reiche Ebellente ibr Bermogen auf ben Anfauf, ober bie Berbefferung bon Gutern; and ber Acerbau fo mobl, ale bie Biebbucht gemannen babep. Reiche Raufleute fandten, und lieffen Baaren kommen, wohin, ober woher fie glaubten, daß fie es mit dem grofien Northeil thun fonnten. Diefer Sanbel verfchaffee Dielen Geringen Arbeiten, bereicherte Die Statte, und vermehrte bie Einfunfte ber Gemeinheiren fo mobi, als bes Landes berrn. Jest bingegen gibt ein groffer Theil Des Abels, burd ben Bewinn ber boben Binfen verführt, fein Geld beimlich, ober im Rahmen von Mibern (benn ibs nen felbft ift Diefes burd Die Befebe ber Ritterfcaft verboten,) gegen Buchergins bin; und noch mehr thun Diefes die Raufleute, um bep groffern Bortbeilen bie Arbeit, und Gefaffen ju vermeiben, Die mit andern C .1

g) i.e. p. 82g. Il a con h) l. c h braiss i i com de sean de s

Arten des Sandels verbunden find. Aus biefem Sam ge aller Stände jum Bucher entkeht zuerst die schäde liche Kolge, daß känderepen entweder gar nicht, oder schecht bebaut, und in gleichem Grade die Biebzucht vernachtässigt wird. Wegen des Berfaus des Sandels, den der Bucher hervorbringt, ift das kand nicht mehr, wie varmable mit allen Nothwendigkeiten und Annehme lichkeiten des Ledens gehörig versehen: woraus Mand gel und Scheurung entspringen, welche besonders die Armen, oder die geringern Ctassen brüden. Man könnte dievon viele und überzeugende Bepspiele anführen; die ich aber derschweige, da die Sache am Lage liegt, und augemein anerkannt wird.

Die gangliche Erebitlofigkeit mancher Kurften, und die gangliche Berarmung des verschwenderischen Wels auf der einen Seite i): so wie die Radfehr der abrigen Karften, und bes übrigen Adels zu einer vers nanstigen Sparfamkeit auf ber andern Seite boben alls mählich ben allaemeinen Wucher auf, und wurden Urssache, daß die Schape der Reichen nicht mehr zur Berkörung, sonderp zur Erweiterung des Sandels und der Gewerbe gebräucht wurden. Unter auen ebegestischen, oder verschweitlichen Farken des sunfzehnten sind sechsichnigen Jahrhunderts hatte keiner auch durch bie Anerbigiung der böchten Binsen nur den fünftem Edeil derienigen Schulben machen fönnen, womit die Proving Solland zwischen den Indren 1660, und 1670. Velaftet war: denn ihre Schuld betrug 140, Millionen k):

i) Gufeciard p. 180, Bodin II, ec.

und benund jahlteffe nicht mehr, ale fieben Millionen Intereffen. Sichere Aunfente konnten um biefelbige Belb ichen Gelb ohne Pfand ju brep Procent erhalten !); welchen niebrigen Bindfuß be Bitt mit Necht ale eine Sanptursache anfab, warum ber Sollandische Dandel aller übrigen Rutionen übertraff m).

Ein Beweis ber Unbollommenheit bes Danbels im Mittelater in die häufige, und aufferordentliche Ungleicheit der Preise der nothwendigken Sedurfistest und die behaabe gleich schäliche ungewöhnliche Theurung und Wohlfeitheit der ünentbehrlichsten Les denkutitel, welche Theurung und Wohlfeitheit sich in sedem Menschenatier einmahl; oder einigemahl gleiche sam absolien. Die Teutschen Städte brauchten sede früh die Vorscher, das sie von Getraide, Wein oder Bier; und Joly wenigkens immer auf ein ganges Jahr-Borrard hatten al. Wenn also Mismach, oder Weitherungen des Arieges Deurung und Rangel erzieherungen des Arieges Deurung und Mangel erzieherungen des Arieges Deurung und Mangel erziehennigen, nind in salchen Zeiten untersagten die Selbe

<sup>1) 1. 28.</sup> 

in) Troifdmement, t'est un grand avantage dans ce Pays, que l'on y peut avoir l'argens à trois pour cent, et que l'on prête à un Marchand bien accredité fans gage. Comme les autres Pays h'ont pas la mome facilité, que les Marchands font obligez de yendre, su d'engagen des terres, en payant de gros interêts; àc.

<sup>8)</sup> Machiav, Ricrant della Allemagna in 3. G. br Betfe G. 244:

pe' bie Musfubr auf bas Arengfte o): , Bebatter biefer Borfict war ber Sandel mit Getraide und Wein noch alcht auf eine folche Art emgerichtet, bas nicht bie Breife ber nothwendigften Dinge fetbff in ben Stabten vielmehr, als jest gemechfelt batten , und bag'nicht porjuglich reiche Jahre für ben Landmann' und Binger faft gang fegenlos geworben maren, inbem ber eine und ber andere in folden Sabren feine Beobuete mehr perfchenten mufte, als verfaufen fonnte. Im 3. 1278. war nach der Ergabtung Jacobs von Ros nigsbofen bie Ernbte fo ergiebig, bag man ein Diertel Baigen um 28. Pfenninge, ein Biertel Noden um 16. Df. 14. Eper um'einen Df. ein Sabn um 286. und 8. Beringe um z. Bf. gab p). Wenige Jahre vorber batte man einen fo reichen Berbft gehabt, bag man eine Dom guten Weins auf dem Lande um vier Afenninge verfaufte a). Im A. 1375., als die fo genannten. Englander abermable in ben Elfaf famen, freute man fich wenigstens aus einem Grund über ibre Begenwart, meil baburde ben Breif bes Being und bes Getraibes etwas geboben murbe. Das Bolf mar nach Ronigebofens Beugniß boch gludlich; man Rorn mart bo und fither vil. Jore alfo wolfeil, bas es bie Lute verbros r). gutes Biertel Roden Rieg ber-rauberiften Gafte ungeachtet nie über fieben Schillinge Dienninge; und ein gutes Maag-Bein ite fing brep Pfenninge s). Ginige

r) 6. 139.

i)Ыb. ⊚. 334.

Sabre Waler wurde ber Bein bud ant ben abrigen ufern bes Abeind fo mobifeil. Dag man ein ganges Ruber gufen Beins um vier Galben verfäufte i). 3n benfelbigen Jawhunderten Rieg die Betraibe felbft in Strae Burg fo febr ; bag Geuchen und Aufrubre Darque eniftanben w). 3m 3. 1294. galt ber Roden 12. Soile linge, und im 3. 1370. Der Baiten brepffig Schilline ae a) ... Webniche verberbliche Abmechfelungen bet Bretfe bet norbwenbigften Dinge fanden auch in bent norbliden! Teutichlande Statt y), und berten nicht eber auf, als bis ber Getraide . und Beinbantel auf eine folde Att in's Groffe getrieben murbe , wie bie Sollander benfelben im letten Sabrbuntert au treiben anfingen. Die Douander, fagt be Bitt z), geben allenthalben mit baarem Belbe bin, und ftreden oft ibr Geld wher ibre Waaren auf ein ganges Jahr vori Benn in anbern Landern fruchtbare Sabre find; fo laufen unfere Sandeteleute ben Ueberfluß an fich , und foutten ober beben bie Baaren in Magaginen auff um fie in guten Jahreszeiten, ober mo man fie verlangt; binbringen au fonnen.

Auffer ben vielen und groffen Sinberniffen, Die ber Musbreitung bes Sandels entgegenftanben.

<sup>2</sup> Sel Minburg, Chr. S. 94.

<sup>12)</sup> Ø. 263.

<sup>2)</sup> Ronigebof S. 363. Diele abnliche Bepfpiele findet man in fereners Frankf. Chr. 1. B. I. Ch. 510. 4. f. G. 2. B. 1. Th. 728. U. f. G. y) Bilders Geid. ber Teutiden Bandl. 11. G.

LESS ALLOW DE LA LESSE

z) I. 28. 184.

ben im gangen, wher in bem groften Abeile bes Mitebetalters mehrere Beforberungemittel, ober Erleichtes rungen beffelben, obne welche mir jest glauben , bag ein Grofbandel faum Statt finden tonne. Das Bech. felgeichafft murbe erft fpat erfunden , und ba ce erfunben war, bauerte es febr lange, bevor es eine bet unfrigen abntiche Sinridinag erbieft. Guicciardini bielt es noch far mothwendig, feinen Lefern ju ertiaren , mas Bechfel fen; und bie Befdreibung, welcheer von bem Bechfelbanbel in Antwerpen gibt, beweidt, wie weit diefer Smein bes Sandels bamable von feiner iehigen Bollfommenbeit entfernt war a). Im J. 1499. fagt Lerener b), war ber Geldmedfel allbier ju Krantfurt noch ziemlich unbefannt. Man bielte es vot Alfentheren, und einen balben Buder. - Affecuran. den entftanden noch fpater , als ber Mechfelbanbel c). Gelbit in ben frepen Rieberfanden entwarf man erft im I. 1629. das Project einer Affecurangcompagnie, welche aber ein 3mangerecht befigen follte, bon allen ringebenden oder ausgebenden Baaren ein bis brepe gebn Procente nach ber Berichiebenbeit ber Safen und Meere au fordern, mobin Chiffe fegeln; ober mober fe tommen murben d). Rirgends erfaunte man bie groffen Bortheile bon funftlichen Canalen, moburd Stadte mit foiffbaren Bluffen, ober mit bem Meere

a) l. c. p. 181.

b) Grantfurt. Chronif 1, 8, 441.

b) Beit mainn's Bepir, jur Geidigte ber Ed.

d) de Witt g. 135:

perbundent werben, fraber, und niegende baute man mit einem grofferen Aufmande toftbare Canale, als in ben Rieberlanben e). Gotde Candie fab man aber and bis gegen das Enbe bes fechtgebnten Sabre bunberts faft gang allein in Brabant, und Alandern, und alle amliche Berte, Die man in bem gegenware tigen und vergangenen Jahrhundert, befonders in England unb Reanfreid ausgeführt bat, find eben fo viele Erleichtes rangen bes Europhifden Sanbels geworben. Richt men niger wichtig fur bie Aufnahme bes Sanbels war bie Erbauang bon neuen und feften Straffen, und bie Errideung und Berbindung von reitenden und fahrene ben Boften burd bas gange aufgeflarte Europa. Groffe Sandeleffabte und Univerfitaten unterhielten freplich auch im Mittelafter reitenbe Boten, und fabrenbe Sandfutiden f). Wenn aber auch nicht Die Rachrichten von Diefen reitenden und fabrenden Boten es lebrs ten , bat fie binter unfern beutigen Woften obne Beraleidung gurudblieben; fo murbe man biefes allein baraus folieffen fonnen, baß, wenn Erasmus und andere Gelehrte bes fechelebnten Jahrhunderts Briefe, und Padete von Belange an mehrere greunde and Sonner in fernen Begenden befellen laffen wollten,

e) Man febe bie Beidreibungen von Gent, Bragge, und andern Nieberlandischen Stadten in Suic ciarbini.

<sup>6)</sup> Fifcher 1. c. 1. 526. Ueber die Einrichtung ber Mestagern der Universität ju garis, und die Streitigkeiten diefer Mestagen mit den Konigs lichen sehe man Gregier VI, 252, VII, 157. Lie berr III, 203.

fte, alebann gezwungen wurden, treue Schlier, ober Bebionte befonders abruichiden m).

Erfannenswärdig find nicht nur die Erweiberungen des Europäischen Daubels überhaust, fondern auch
die werschiedenen Richtungen, welche: er seit dem Ende
des funfzehnten, und sechezehnten, ja seicht feit dem
Ansgange des lesten Jahrhunderts genammen bat.
Im vierzehnten und sunfzehnten Jahrhundert waren
einzelne Städte in Italien reicher und schöner, als
einzelne Städte in Teutschland und den Riederlanden,
meldte lestern mit Recht als ein Theil von Teutschland
angesehen wurden h. Im Ganzen aber war in diesen
Jahrhunderten Teutschland, mit Einschluß, des Dana
berlande der vornehmfte Sip des Reichthums, des Dana

2) Diefer gall tommt in ben Briefen bes Crass mus febr baufig por.

12. A) Neneas Splvius nimmt felbft an der Stela le, wo er den Teutschen Städten im Allgemeinen vor den Jasianischen den Vorzug gibt, Wesnedig, Klorenz, Genua und Reapel dus. Operig, p. 1055. und Comines, p. 481. welcher die Teutschen und Niederländischen Städte genatr kannte, nennt Benedig die prächtigkte unter allen Städten, welche er jemahls geieben han be. Liv. VII. Ch. 18. p. 481. Die Hulfet, sagt er, sind alle groß, doch, und von gehauesnen Steinen gebaut. Die älteren sind alle besmablt. An deneu, die in diesem Jahrbundert ausgeführt sind, Coas beißt im sunfzehnen, bestehen die Borderiviten aus Istrichem Marsmor, ober aus großen Stüden von Horphyr und Gerpentin. Ju dem Innern der Oduser sindet man sat durchgebends zwen Prachtsalem in det vergaldere Getäten, Jasousien und ans dern prächtigen Hausrath.

i) II Chap. 175. p. 305.

<sup>1)</sup> Comines V. Ch. 17, p. 325. . . Et n'est pas (la ville de Gand) come Bruges, qui est un liou de grand recueil de marchandis, et de grande assemblée de nations estranges; où par asemute se depeiche plus de marchandise; qu'en nuile autre ville d'Europe, et seroit d'ammage irrepublishée, qu'else suit destruite,

<sup>1)</sup> ib, I, 2, p, 13.

bebberren, und femerlide Eriege ber Barger mit ben Dirigfeiten gerftorten ben Bobiffand von Gent, und Erigge - und brachten ben Bamptfis bes Europäifden Saubels gegen bas Enbe bes funfgebnten, und im Anfange bes fechtgehaten Jahrbunderts nach Antwerpen hin m). Antwerpen blieb bie erfte Stavelfiabt bes Europaifchen Banbele . und ber Mittelpunct aller Enrosdifden Baaren , und Rauflente bis in bas Sabr 1585. mo fe bon bem Gergage uon Barma erobertwurben). Diefer Unfall verjagte ben Sanbel auf einmabl, ber mabrideinlich auch abne benfelben fic auf bie Lanee nicht marbe gehalten baben, weil alle Bienbrifde und Brubantifche Stabte fa mobl fur bie groffe Sifderen, nis får ben Offerbanbel, und nahmentlich ben Getraje behandel au weit vom Meere entfernt, und nicht fo gantig, ale Die Dollanbifcon Ctabte griegen mas Jean.

Im 14. 15: und einem groffen Theil Det fechse sehnten Jahrhunderts waren Spanien, Frankreich, und England in Bergleichung mit Teutschland arm, ober erschöpft, und selbst Italien konnte bie Vergleischung mit Teutschland nicht aushalten. Fro iffart p.) schla

m) de Witt Ch. 8. p. 41. 42. C'est ce, qui fis considérer la Ville d'Anvers pour la plus forte ville en commèrce, qui est jamais été dans le monde.

<sup>6)</sup> Mem. de Witt p. 43. und Guiceiard. p. 1834 et fq. wo die Maaren aufgezahlt werben, bie aus allen Europaischen Landern nach Annwerpen bin, und von da gurudgefahrt murben.

o) de Witt p. 42.

<sup>8)</sup> III. Ch. 198, 2. 294.

failbert @panien und befonbers Caftillen als ein bbes. und fdlechtes Land, bad eine raube Luft , bobe Berge. beiffe Beine, und armfelige Ginwobner babe. Die Entdefung ber neuen Belt und ibrer Odiae ericonfte Spanien nicht blog an Menfchen , fonbern auch an mabrem: Meidthum: welche traurige Birfungen burd bie Unterbradung ber Stanbe , und ben Despotisi mus ben Rouige und Minifter noch vermehrt murben. Alle einbeimische und frembe Geriftfteller mablen Frantecid im 14. 15. und 16. Jahrbundert ale ein Land, in melden burd Rriege und ichlechte Bermeltune nicht nur ber Aderbau, und bie weiften Gemerbe. fonbern auch ber Sandel faft gans ju Grunde gerichtet manben.a. Babrend beffelbigen Beitraums mar in England faft der gange Sandel in den Sanden von aufmartigen Raufleuten r), und felbft in London fanben fich nur einige Perfonen, welche- 400. Pf. Gine funftesbatten ... E eut fich land bingegen befdreiben Nengas Splvius .), und Madiavelle) als

a) Man erinnere fich har im 5. Abschnist angestubren Beugniffe bes Nicolaus, von Clamens wolf, wir anberer. Wand in vell dreiff de Prapocia p4223. gibt ben Mangel von Abjad. boer Sandel, und Die baber entfiebenbe Urunte Des Wolfe in Frankreich ate ben Saupte grund en , marum bie Grangafen feine guta. Ifffanterie batten , welche man ber Teutichen, Gumifden ober Soweiherifden enthegenfielka tonna

t) Humeniy. 436-428. VII. 375, 429, or fq. . . . . . . .

s) 1. c.

t) Ritratti della Allemagua p. 244-246.

ain Reich , bas alle übrige Europhifche Lander , und felbit Stalien an Bolfemenge, Reidebum und Betrieb. famleit abertreffe, und bas affein får feine Tacher ungebeure Summen aus Stalien giebe. Roch gegen bas Ende bes fechtgebnten Sabrbunberte mar ber Sanbel mit Rheinweinen, umer welchen mabrideinlich. wie iest , viele Arantenmeine begriffen waren , von viel arbfferem Ertrage, als ber grangofifde , webigftens in Untwerpen. Und Ceutschland, fo melbet On i'c. ciarbini u), fommen aud viele Abeinweine, Die weiß von Barbe, treffic von Befomad, febr gefund, und von einer folden Ratur find, bağ man bavon gwepmabl fo viel, als von andern Weinen trinfen fann, obne bem Ropf, ober bem Magen ja icoben. wabnlich werben von biefen Beinen jabtlid aber accon Raffer nach Antwerven gebracht. Jebes Bet fann auf 36. elem d'or gefchat werben, und ber Berth aller Rheinweine alfo , welche bieber tommien , betragt anderebald Millionen Tolder Golberonen x). - granf. reich ididte auch jabrlich phagefabr 4000. gaffer nach Antwerben. Jedes gas wurde aber nur gu 25. Cronen angefolagen, und bie gange Gumme alfa, melde man für Etanibfifde Beine loste, flieg nicht boget, als auf eine Million. - In Antwerpen , und ben toris aen Rieberlandifden Stadten y), fagt Bufceinrbie ni, ift es nicht gewöhnlich, wie in Italien und andern Landern , die Einwohner ju jablen. Richtebeftomenis ger baben ich und meine Breunde febr gename Unterfu-

w) l. c. p. 186. I had been in their install?

dengen angestellt, und nach diesen Untersuchungen beläuft fich die Zahl auer Einmahner in Antwerpen vongefähr auf 2000000. und die ber wehrhaften Männet zwischen zu. und 60. Jahren auf funfzehn tausend. — Wenn man diese Bahlen als richtig getten läft; und daben bedenkt, das Antwerpen die reichke Danbelsb kadt des sechszehnten Jahrbunderts war; so mus man nochwendig gegen die Angaben einer viel größern Bodlkerung anderer Kentschen Städte mistraussch werd den, die in Schriftstelten des sunszehnten und sechstenten Jahrbunderts vorkommen.

Rad ben Rall von Anewerven 204 fich fait bar gange Europatide Sandel nad Solland, und vorram lich nach Amfterbam bin, mo frembe Raufteute und Arbeiter Frepheit ber Religion, bes Danbels unb ber Gewerbe, maffige Balle, und bie grofte Siderbeit Des Sigenthums und ber Rechte fanben m). Die Saufeute, welche fic aus Antwerpen entfernten, fonm ten nicht baran benfen , fich in Franffrich ober End land niedersulaffen , weil in beiben Lindern feine Ch miffensfrevbeit, und bingegen ein willeabrliches me nardifdes Regiment nebft febr fcweren Bbllen war. Dies lettere, fagt be Bitt, gilt befonbers von England, wo frembe bis in bie britte Generation bas Doppelte aller öffentlichen Abgaben entrichten miffen. Much find Fremdlinge von allen Bilben, und Corporationen ausgefoloffen, und feiner bat die Grepheit gu arbeiten , felbit als Lehrburfche, und Gefell nicht, aus.

z) de Witt.p. 44, 336.

genommen in folden Bewerben, bie in England nad midt, workanben find. Ein ben Banfeeftabten maren bie Befene songefabr auf biefelbige. Art beichaffen; Die. Erfangung faft bes gangen Sanbels ber Blandriften und Brabantiften Stabte, und bes graffern: Theils ibrer Gemerbe brachte in ben vereinigtes Mieberlanden, und norguglich in ber Proving acholland eine Bermehrung von Bebolferung, Reichtbum und Macht berver, berdrichen Europa in vielen Jahrbunderten nicht erfahren batte. 3m 3. :1622. fchate man in Nord : und Gubbolland nach ben Ropfgelbenegiftern die gathec Doisemenge auf 12,00488. Menfchen, und atmac fuftfnig, Sabre nacher, ale be Bitt fdrieb, durfte man wenigftens 2. Millionen und 450000. Menfien. als bie: Beralferung von Solland annehmen. Bon Diefer verbonvelten Bolfemenge fonnten bie eine Achnifden Brobacte bes Landes faum ben achten Theil ernabren u). Seit bem Frieben mit Spanien , bezeugt derfelbige groffe Stratemann, bat fich unfere Schifdibra ... und unfer Sandel menigftens um die Salfte wennebet, und madimurben mir, fragt er, im Sall eie net Brieges får Bente auf bem Meere machen fonnen. de mir faft die Gingigen find, Die gur Gee bandeln b) ? Mat fic nicht Umfterdam um zwen Drittel vergröffert, shie bag Saufer, und Land im geringften Breife ge-

Latten maren c)? Das Erbauen von neuen Saufern

nimmt

a) p. 34. 35.

b) p. 184 185. Quel butin y a t-il à faire pour nous, puisque nous tommes presque les feuls, qui y trafiquions?

c) p. 368.

niants noch immer fo fich zur, bas die Pacht, welche bie Stadt von den Anflagen um bie Marerialien udur Naue fern hebt, inchem letten Jahr um 2000. Livrer gest flegen iff, Angrachter fie fon in allen vorhergenendes Jahran gemachfen war. Enfeldige kann man van Leich ben, Bour und andern Stadten fagen, beren Reicht thimse fich verhältenismäffig vernichte baben, und fich in präckrigen Gebäuden und Eintspagen zeigene Andle wird unter in ber gangen Prouin; sehr wenige Menaften anteifen, beren Bonde nicht jährlich durch beit Ueberschus ihrer Einbanfte vergebffert warden.

lesten Jahonnbett aufferordenntich vervielfältige hab ten o' hafchenbett aufferordenntich vervielfältige hab ten o' hafchere bod biefes Reich feinen Sechandel fach gang attein burch bie Dagwischenfunft von Bollanderne Si ift ficher, fagt die Witte: dug' die Franzofen sehr wenigen Matrofen, und weigene Schiffe haben. Wenn wan einige Englische Schiffe andnimmt; so wird der größer Sheil ihres Sandols durch Solland, und wie bollandischen Schiffen betrieben. Noch webt, wenn man in Spankreich selbst Wanaren aus einem Sofen in den Aubern führen wiß; so bedient man sich gewöhnslich Potländischer Schiffe d).

36 kann der Versuchung nicht widerfieben, bier noch bie Bemerkungen bas de Bitt fiber die Engalander seiner Beit anzuführen, weil fie zeigen, wie weit die Bemohner von Grafbritannien vor etwa einem Sabrhundert von ihren jehigen Nachkommen abftanden.

O ... Wan

d) p. 212, 213.

"Men fann nicht in Abrehe finn , baf in allen Manara wifden Staaten bie Verfonen, welche am Muber finen. mibrent bes Brieges, befonbert jur Gee Die offentlie den Gelber fo folgot vermalten, bef nicht.bte Balfte arboria angemenbet, und ber Schap ber Ration febr bald ericopft wird. Dies morbe warmalich in Enas land geschen, wo bie Subfibien vom Mertement auf armific Summen feftgefent finb : beforbert be bie Enge lanber vor allen übrigen Europäifden Rationen in bem Mufe Reben', daß fie folechte Sauthalter, und au timserfcleifen undbermindlich denemt find das folomen Regierung Carla It., unb ber verberbenen Sitten feines Dofes ungeachtet nehmen bentech ber Dadhel und Reidebum ber Englander mie unglaublis der Befcmindigfeit zu. und biefer frigende-Bable fand-dufferte fich eben fo : wie in Solland, burch bie gröffere Menge und Brack von neuen Geläuben. von Daufrath, Lafelgefdier, and Schuld E). Benn man überlegt, baf bie blobenbften Stabte in menigen Johren burd bie graufame Willfoor von Belvoten vernichtet, und gante Rationen bingegen burd die Mobile thaten ber frenheit und einer guten Berfoffung in wenigen Menfchenaltern über alle ihre Rebenbuhlerine nen und gleichfam eber fich felbft erhaben murben; fo fann man nicht anbers, als mit bem lebbafteften Enthus Seamus for eine vernünftige Eropheit, und eine gute Canflitution erfallt werben. Aud tann man nicht

c) Que les Anglet font taxez par delles toutes les autres nations, d'être mauvais ménagers, et portez d'une forte inclination au vol. p. 227.

2) Hame XII. 214.

anders, als behaupten, bag groffe Rationen eine gute Berfaffung felbft burch folde blutige innerliche, ober auswärtige Ariege, bergfeichen bie Englander, und hollander fahren muften, nicht ju theuer erkauften.

Bile Sinberniffe, welche fic bem Sanbel bes Rittelalters antgegenfenten, und alle Beforberungs. mittel, bie bemfelben fehlten, fanben auch ben gabris fen und Banhwerten im Bege, ober fehlten benfelben gleichfalls; und Die Maunfacturen und andere Sanda thierungen alfo tonnten im Mittelalter nicht fo bitbenb, als jest fenn, weil ber Sambel, welder fie belebt, und unterhalt, weniger leicht, weniger ununterbroden, und ausgebreitet mar, als er in unfern Beis ten if. Ga wie ferner ber Benbel bes Mittelalters, wenn auch alle abrige Umftanbe gleich gewefen maren, biel besmegen binter bem beutigen juradbleiben mufte, weil er einen wiet fleinern Theil ber Erbe umfahte; la mufen and nothwendig die Sabrifen und Manuface turen bes Mittelaftere binter benen ber neuern Beiten widbleiben weil die northeithafteften Baffermerfe, Drud . und Prefmerte, Die trefflichen Defen, Mas foinen, und Infrumente, wodurch ofe Arbeiten in Metall, Bolle, Saummolle, und Seibe fo febr erleichtert und vervollfommt werben, erft gegen bas Ende bes Mittelafters, ober in ben festen Jahrhunderten erfune ben wurden : und weil viele ber vornehmften Stoffe und garbematerialien entweber gang fehlten, ober in unenblich geringerer Quantitat vorbanden maren,

als in welcher fie jette aus beiben Inbien getiefere werben.

Der Beift ber Betriebfamfeit, und bie Unlage ju nubliden, ober feinenmedanifden Arbeiten, und Erfindungen regte fich in den Teutschen Rationen von Anbeginn an , und gine, ober fettif foone und foft. bare Arbeiten in Mesall , Alade, unb:Bolle maren befonders unter ben Borfabren ber beutigen Sachfen Bollander, Riederlander, und Englander eben fo aft, ale biefe Rationen felbft, ober meniaftene ale bitaltes fen Radricten, bie von benfelben vorhanden find. Keine Leinwand marmad ben Beugniffen aller Gefdicte fdreiber eine ber vornehmften Arbeiten , und Trachten von Arauen und Jungfrauen unter ben alteften Gers maniern; und feine Leinwand war daber auch mit unter ben foftbaren Geldenten, welche Beinrich ber Lowe auf feiner Ballfahrt nach bem gelobten Lanbe får ben Griedifden Raifer mitnabm g). Friefide Eader und Mantel merben in vieten Capitularien ber-Erankifden Ronige ermabnt. Trutide Arbeiter führten im gebnten Jahrbunbert bie Bollenmanufacturen in glandern ein b), und im 12. Jahrhundert maren Teutide Scharlactucher ein Gefconf, welches werth war, von groffen Farften andern groffen Farften anges boten gu werben i). Babrend ber erften Ereutidge

g) Helmold. II. 4. 96. Praemiferat autem dur munera multa et optima juxta morem terrae noftrae, equos pulcerrimos, fellatos et veftitos, loricas, gladios, veftes de Schaplatto, et veftes lineas tenuiffimas.

h) gifder l. c. I. 383. de Witt p. 38.
i) Arnold, I. c.

waren es porgaalich Kriefen und andere Teutsche, wels de bie Dafdinen it Belagerungen erbnuten, und wenn bie gewobulkden nicht binreichten, gans neue erfanben k). Im Unfange Des fechsten Sabrbunberte foidte ber Ronia ber Marner, eines Rorbteutiden Bolts bemRonige Ebe oberich aufferBanten, und Trommetn, und von Ceutfder Beiffe lenchtenden Rnaben Comerbter. benen The oberich in feinem Dantfagungefdreiben eine benfpiettofe Scarfe, und Glang, und Bortreff fichfeit ber Musarbeitung beblege ?). Sachfice funfts lich-aearbeitete filberne Beder mit Unterfchaalen gebors ten im gebnten und eilften Jahrbundert gu ben foltbar's fen Rleinobien bes Clofters Caffino in Italien m)! So wie man Lombarbifde und Amalfitanifde Baus meifter brauchte, und Griechifde Duftvarbeiter und Steinbauer von Confantinopel fommen lief =); fo brauchte man in Caffino Englifde Gold ann Gifbers arbeiter o), und Englifde Arbeit mar aleichlam ein fpridiobrifficer Musbrud für portreffliche Arbeit.

Eng.

k) Wilhelm. Tyr, III. 6. und jac. de Vitriaco p. 1133, Geft, Taner. princ, in Murat. V. p. 322.

<sup>1)</sup> Caffied, V. Ep. 1.

m) talices argentei Saxonici majores cum patena. Chronic. Cafin. in Murat, Antiq. Ital, Vol. IV. p. 367. 486.

n) ib. 437. 442.

o) ib. p. 432, Anglo-quedam aurifice. Bef. p. 860. loculus ille mirificus, ubi nunc recondita est ipsa lintei fancti particula argento, er auro, genmisque Anglico opere subtiliter ao pulcerrime deceratus.

Englifche, ober Gadfifde Golb : und Gilberarbeiter werben aud, fo wie Englifde und Gadifde Stides repen baufig vom Saro Grammaticus gepriefen p). Benn man in Caffing feine Englifde, ober Griedifebe Runfler erbalten fonnte, ober fammen laffen wollte; fo fibidte man Orbensbender nach Confantinopel, melde practige Wemanber, funfreiche Abaren, und Gittermerf aus Ert, Mufivarbeiten, aber graffe solbene mit Shelfleinen, befente Tafeln unter ber Seis tung bes Griedifden Dofes beftellen und werfertigen laffen muften q). Um biefelbige Beit bingegen ließ Deinrich II, bie toftbaren Rleiber, walche er bem beifigen Benedict in Coffine fcenten welte, meber in Italien auflaufen, noch in Conftantinopel verfere tigen. foubern er bestellte fie erft nach feiner Rad. funft in Tenricoland , und ididte fie bann aus Teutide land nach Italien r). Caffinische Aebte magten es im 9. und 10. Jahrhundert gwar, Diffalien mit Gold. und eblen Steinen zu verzieren s), allein weber irgenb ein Abt, noch fonft ein einbeimifder Runfter brachte folde Arbeiten ju Stanbe, ale ber Bifcof Bern. marb uon Silbesbeim. Diefer Bernmarb befaß und ubte neben ben Biffenfchaften feiner Beit alle medanifde und foone Runfte in einem Grabe von Boll-/ fome

p) Man febe unter andern Gifder 1. 6, 378.

a) ib. 431. 450. 451.

T) p. 367, mon ut domen suffit, planesam optimaan tiarodinad ancels liftis putcherrime deconaming, una cum ulba, et cingulo, fiela atque manipulo — hae sel beatum Benedictum cum maximis gratiarum actionibus transmittere fiuduit, s) ib. p. 309. 327.

fammenhalt, dem man imt jahnten Jahrhundern nung allein im Conflanzinovel gleich tam. Er wert gleichzeiche geschieft in der Mahlerep, und Baufunk, in Mosaischen, und allen Arten von Metallarbeiten v. Es schonze weder Mahs, noch Loften, um neue Aunksweite zu erhalten, und sie von geschieften inngen Leus ten, oder Meisten, welche er aussuchte, und belohne in, nachabnen oder nervollsommunen zu slaffen v.

- t) Vim Bernward, in Leibnit, Script, rer, Brunfo, p. 442. 444. In Scribende apprime enituin, Fiduram etiam limate exercuit, Pabrili quoque fedentia, et arte cluforia, empique firadural mirifice excelluir, ut in plerisque aedificiis, quan pompatice decore compaluir, post quoque clarait.
- T) Plerenque etiam vel argento, vel caeteris fabi fidile prout facultas conceffit, fublevabat; inde officinas, ubi diversi usus metalla sebaar, cir-cumiens singulorum opera librabat, — Picturam vero et fabrilent's atque cinforlem arrems et quicquid elegantius in hujusmodi arte excogitari, vel ab aliquo inveftigari poterat, nuaquam 'neglectum patichatur; adee ut ex trans. marinis et Schotticis valis, quae regali maje-Rati fingulari done deferebantur, quicquam sarum, vel egimium reperirer, incultum transire non fineret; ingenioles namque pueros, et eximiae indelia fecum vel ad curres ducebat. vel quocunque longins commeabat! ques, quiequid dignins in illa arte occurrebat, ad exerdiram împellebat. Multum praeseria în pa-vimentis ornandia findium, nec non laseres ad segulam propria industria, unllo montrante, composule. - Vala transmarina bedeuten des miß, ba fie mit Scottifden verbunden find, Englifche Befaffe; und Diefe batten baber felbft in Gadien einen groffen Ruf. Die Erfindung ber Muftvarbeit burd ben Bifcof Bernmarb

١.

ben, welche man auf die Producte bes Fleiffes legte, und die daber entflebenden innern Ariege der Gilben mit der Dirigkeit, oder der Städte mit den Landedberren, trieben die Fabrilen im drepzehnten, und den drep folgenden Jahrhunderten zuerft aus Flandern nach Brabant, in beiden Provinzen aus den Städten auf das Land, und endlich aus den Niederlanden und Bolland und England a). Niederländische Färder und Weber brachten ihre Kunke ern gegen das Ende des vierzehnten, und dem Anfang des funfzehnten Jahre hunderts nach England; und zu Guicciardiniss Beiren gestauben es die Engländer selbst, daß sie die dus J. 1404. ihre Tücker aus den Riederlanden gehalt hätten d). Gegen das Ende des sechstehnten

c) de Witt p. 38. 39. Ces Manufadures le font beaucoup avancées, et augmentées, depuis que le jeune Baudouin de Flandres inventa l'etablisement des foires anauelles en pluficurs villes. en l'an 960., et obtint une exemption de drois fur l'entrée et fortie des marchandifes; c'eft ce. qui a fair accroitre continuellement le commerce pendane trois cent ans: -- iman'à ce, qu' on inventa l'inspection des halles, on tacha sous prétexte d'examiner fi les marchandiles n'étotent point fallifices d'erablie les manufactures dans les villes; c'eft ce, qui les chaffa dans les vil-lages, la concrainte étant toujours nuisble au commerce, et la guerre entre la France, et la Plandre les chaffa à la fin à Louvain et à Tirlemone en Brabant; mais elles no furent pas miens conservées en Brabant; car les artifans ayant encore été tourmentes par les examens, les halles, et les impots &c.

weapyent en ce pays le charger de drapperie jusques environ l'an 1404, et encore quelque peu après ce qu'eux mesmes confesses, p. 41.

Sebebunberte batte England'in ber Berfettlaung von feinen und groben Tachern icon ein entichiebenes Ues bergewicht aber bie Rieberlande und Leutschland; ale fein Leinmand, Gerges, Camelote, Metalmagren, befonders Beffen , Ruffungen , und feine Arbeiten und Sandrath von Soll erhielt Diefes Reich von ben Rieberlanbern und Tentiden el. Rud ber Eroberung Don Untwerven, und ber befrobifden Regierung, melde man in die behaupteten Bropingen einführtes manbte fic mur ein Drittel ber in ben Rieberlanden guifferbenden Manufacturen nach England, umb ames Drittel nach Sollanb; und auch biefes Drittel marbe in England teine Aufnahme gefunden baben, wenn nicht Die Manufacturen gang unbefannt, und alfo noch nicht unter ben Swang von Gilben gebracht worben waren f): Gegen bie Mitte bes fechstebnten Jahrbunberts übertraffen bie fremben Ranfler und anbere Arbeiter, Die fich in England niebergelaffen batten, aber wenigftens aufhielten, Die Ginbeimifden noch fo febr , bas baraus die beftigften Aufftanbe ber leptern, und bie barteften Maagregeln ber Regierung erfolge ten g). Im I. 1547, muften allein isooo, Nieberlane ber England verlagen, und Deinrid VIII. flacte in bem Ebiet ber Starchamber! Das bie Muslanber ben

e) Guicelard, p. 176.

f) Mais un tiers des manufadures s'etablit en Angleterre, comme les Serges, les Dames, les bas; puisque ces métiers y esoient incomme, ils n'etoient pas encore réduit à des corps de mêtiers, de Witt p. 44.

g) Hume V. 396, 397.

Ripheimischen das Brod; nahmen, und fie swängen, aus Mangel von Arbeit ju Diebftal, Mord, und ans harn Berbrechen ihre Zugucht fu nehmen. Auch ben sownerte er fich baraber, das die vielen Gesanden dis heeise von Brod, und andern Nothwendigkeiten bas Lebena ju sehr in die Jobe trieben: wesmegen in's Kunftige kein fermder Arbeiter mehr, als zwen Gehalfen zu halten berachtigt sow solle. Selbst Englische Weschichtscher melben, daß noch unter der Regiesung ber Koniginn Elisabeth fast alle Arten von fremden Fabris und Manufacturwaaren vor den einsbeimischen den Vorzug erhalten, und verdient hate gen b).

. . So lange die Sanfeeftabte ben Sanbel auf ber Dafee ausichlieflich befaffen ; fo verforgten fie, Die nenbifden Reiche, und die übrigen Teutschen fo mobl. als Unteutiden Brovingen am Baltifden Meere mit ihren Bieren, ihrer Leinwand, und ihren Tadern: und die lettern fanden immer einen ftarten Abfas. menn fie gleich ben Rieberlandischen an, Goge nicht gleich tamen. Als nachber Solland, und England fic ben Beg in Die Offfee bffneten., und einen groffen Theil bes Offeebanbels an fich jogen; fo verlohren Daburd freplic die Teutschen Tuch und Leinwandfas. brifen. Allein die funftmaffige Bearbeitung ber Bergwerfe, und ber aus biefen gewonnenen Schage, Die Berfertigung von trefflichen Baffen, Ruftungen und andern metallenen Waaren, fo mie von fconem bolaernen Berath blieben bit gegen bas Enbe bes fechsaebn=

h) Hume VII, 432.

funft .

seinten Sabrbunberts gleichfam Monovolien ber Teutiden Betriebfamfeit. Muffer einer unglaubliden Onantitat von Silber und Quedfilber, von Rupfer, unb andern Detallen, von Salzen, Sarbeftoffen, Barchen. ten , und Beinen brachten bie Teutschen Raufleute an Buicciardini's Beiten nach Antwerpen eine groffe Menge pon fconen, und bewundernemurbig gearbeis teten Doblen , und von eben fo trefflichen Baffen, Ridungen . und anberen Metallmagren, beren Bent auf eine unicatbare Gumme flieg i). Beil Teutide land, und die Rieberlande im 14. 15. und 16. Sabre bundert ber Sauptfit bes Europaifden Runftfleiffes maren ; fo murben auch faft alle groffe Erfindungen, bie ben Runften, ben Biffenfcaften , ber Schifffarth, ben Bewerben und Sandel, ben Berfaffungen und felbft bem gangen bauslichen Leben eine andere und beffere Beftalt gegeben baben, in Teutschland und ben Riederlanden gemacht. - Dierber geboren die Buchbrus derfunft, bas Bulver, bas groffe fo mobl, als fleinere Reuergewehr k), bie Tafdenubren 1), bie Bindmab. Ien, und mehrere andere Arten von Dablen m), ber Compag n), die Dehlmableren und Rupferfieder-

i) p. 186. force mercerie et meubles de memage beaux, et merveilleulement bien faitz; de toute espece de metaux, et qui montent à la valeur d'un thresor inestimable; des armes pour effenier et se defendre, et de toutes sortes, et pour une somme infinie de deniers.

k) Bedmann 1. c. 1. 362.

<sup>1)</sup> ib. S. 316. m) ib. II. 37. 39.

a) Guicciard. I. 3. gifcher G. 107.

kunk o), die Drathzieheren, und die befte Art ben Scharlach ju farben p), das Schleifen von Diamansten q), die Orgeln, und die Walzen bepm Mangen r), die bölzernen Blasebäige s), die könftichen Glaser, und viele mathematische und mechanische Infrumenste t.). Alle unterrichtete und unpartepische Ausländer erkannten die Teutsche Nation für die Aunstreichke, und Erfinderischke unsers Erdtheils u); und eigneten ihren eigenen Landesleuten nur das Verdienst zu, die Erfindungen der Teutschen zu vervollkommnen. Auch diesenigen Ausländer, welche sich aus Unwissenbeite einbildeten, daß ihr Polf alle Uebrige in den schonen Ran-

- o) II. 501. 505.
- p) 'Bedmann VII. 43. 77.
- q) Fifder 11. 506.
- r) ib, 506, 645.
- s) Bedmann I. 326.
- e) Guicciard. V. 3. et p. 175. und Fifder II. 450.
  - a) Grignon Mempires fur l'art, de fabriquer le fer Par, 1775. p 200. L'Allemagne eft la patrie des machines, En général les Allemands diminuent la mangeuvre confidérablement par machines appropriées à toutes fortes mouvements; ce n'est pas, que nous n'ayons de célebres machiniftes. Nous avons le talent de perfectionner les machines inventées par nos voifins. p. 200. 3ch bin Diefes Citatum bem Berrn Sofr. Bedmann fouldig. Beptr. jur Befd. ber Erf. I. G. 326. Erevier urtheilte in feiner hift de l'université de Paris IV. p. 327. eben fo, mie Grignon. L'origine de l'imprimerie eft une gloire étrangère à la France, et à l'Uni-Elie appartient à la Nation verfiré de Paris Allemande si justement renommée pour son genie auffi inventif, que patient et laborieux.

Itnften , ober in ben Biffenfchaften übertreffe , fonne ten bod nicht laugnen, bag' bie Teutiden in allen nosliden Ranften und Gewerben bie erfte Ration Des Erbe feven; und baber entftand bie Spotteren folden Unwiffenden, bag bie Teutiden ihr ganges Benie im ben Sanden au baben ichtenen. Der brepfficiabrica Ariea femalerte ben Rubm ber Runftreichen Betriebe famfeit, wie ben blubenben Boblfand unfers Batere landes. Diefer verberbliche Rrieg fiel gerade in ben Beitpunet, in welchem Solland und England ibre frene beit von außern ober innern Beinden erfampft barten. sber erfampften, und bie erlanate Grepbeit ben Dana bel . und bie Gewerbe gleich machtig belebte. Enge land bat iest ben Rubm, ber fonft unferm Germanien. eigen mar, und Diefen Rubm wollen wir, fo lange er verdient ift, Den Englandern nicht beneiben, ba. fie. Die warbiaften Abtommlinge und Braden ber Teutfden find. Dem freden Solland aber gebart allein die Ebre. baß es ben Gilbengwang ; wie ben Gemiffensichang, und Sandelsmonopole juerft aufgehoben, und baburde, die Reffeln gerbrochen bat, wodurch auch in unferm; Baterlande bas Benie und ber Gleiß von Ranftlern und Erfinbern niebergebrudt murbe x).

Bts

a) de Wire II, cc. Wenn man die Junahme ber Kranzofichen Indruftrie in der erften Salfte des letten Jahrhunderts kurz überseben mill; fo vergleiche man Gnicciardini's Nachrichten von den Waaren, welche Frankreich zu den Zeiten dieses Schriftkellers lieferte, p. 190. mit dem Berzeichniffe der Tranzosischen Producte, wels

Benigftens eben fo weit, als ber Sanbel, und Die Gewerbe blieb ber Aderbau bes Mittelalters binter Dem ber neuern Beit gurud. Alle Urfachen , welche ben Sandel und Die Gewerbe vernichteten, ober jurude Dielten, gerftorten, ober foranften auch ben Aderbau ein. Bu' ben gemeinschaftlichen Urfachen bes Unteragnaes ober ber Unvollfommenbeit bes Sanbels; ber Gemerbe, und bes Aderbaus famen noch befondere Sinberniffe Des lettern binzu. Bom gebnten und eilfe ten Jahrbundert an murben Die bis dabin freven Lande Loute in Dem groften Theil von Europa in Die Leibeis genicaft gefürst; und in Diefem fcmabligen Buftanbe bearbeiteten fie weber bie gelber ibrer herren, noch Diefenigen, welche man ibnen felbft gelaffen batte, mi bem geborigen Gifer , weil fie ben ber Bagellofigfeit ibrer Eprannen ber Frachte ibres gleiffes nie verfidert maren. Da ber Landmann im brevaebnten, und ben folgenden Jahrhunderten die verlohrne grepheit wieber erbielt, ober menigftene von ben fcmerften Banben ber Sclaveren erlost murbe; fo bemmten und vereis teften bie unaufborlichen gebben noch Sabrbunberte lang feinen Bleif, und feinen Bobiftand. Aller Berbote von Raifern, Ronigen, und Concitien ungeachs tot maren bie offenen Dorfer, und die mehrtofen Bauern immer Die Erften, an welchen man feine Rache abte, ober in melden man feinen Seinben au icaben fucte. Die Teutiden lernten es nur au frab von ben rade

des der Sollandische Gesandte in Paria 1658. an die Generalftaaten einschickte, de Wits 2. 211-213.

rachglerigen Jealianern, nicht nur die Obrfer zu verbrennen, und die Getraidefelder zu verwüßen, sondern auch so gar die Weinberge auszurotten, die Fruchtbaume umzuhauen, und dadurch den unschuldigen Landmann auf viele Jahre zu Grunde zu richten pl.
Und mit den Gebdezeiten hörte der niederschlagende Jammer des Landmanns noch nicht auf. Unersätzliche und grausame Landssnechte traten in die Guskapson von hartberzigen Gerren und deren Widersachern. Bom zehnten Jahrhundert an wurde Teutschland nie so schnen Jahrhundert an wurde Teutschland nie so schnen Fahrhundert an wurde Teutschland nie se im drepssigien Kriege; und so wie Bobin

y) Bur Probe fobre ich folgenbe Stelle aus ber Chronif Jacobe von Ronigebofen an, in welcher er bie Birfungen bes Rrieges amifchen ben gurften und Ctabten im 3. 1389. bes foreibt: G. 358. Diemile ber Rrieg alius merte bo wordent der fes berjogen fant von Bep: ern und irer Belfer, und alles Smobentant, und Fraufen und Elfas, und ber andern Berren und Stette lant, Die Die Arieges morent, gu beben fiten to fere geidebiget mit robe und Branbe, bas me Lutes verbary, und me armer Lute mart gemabt, benne vor in vil bundert Joren je geidad, man vil bi alle Darfe late in bifen Canten muftent ben gangen Bin-ter in ben Stetten und Beften fich enthalten pon bis Krieges megen. Und funderliche Emo-benlant und ber herren von Burttenberg lant alfo gar verberget, und verbrant, bas bo an wenigen Enden uffewendig ben Sterten und De ften in geben Mplen ober XII. niergend fund Dorf In Elfas murbent gebrant ober gebrandicheBet II. bundert Dorfer, und menig Dorf mart alfo germe verbrant, bas weber Dus noch Rirde bo bleip.

Englifde, ober Gadfifde Golb : und Gilberarbeiter werben aud, fo wie Englifde und Sachfice Stide repen baufig vom Sara Grammaticus gepriefen p). ABenn man in Caffing feine Englifde, ober Griechi febe Runkler erhalten fonnte, ober fammen laffen mallte; fo ficite man Orbenebrader nach Confantinopel, welche prächtige Wemanber, funfreiche Abaren, und Bittermerf aus Ett. Mufiparbeiten, Det groffe gothene mit Chelfieinen befeste Tafeln unter Der Leis tung bes Griechifden Dafes beftellen und nerfertigen laffen muften g). Um biefetbige Beit bingogen ließ Deinrich II, bie foftharen Rleider, malde er bem beifigen Benedict in Caffine fcenten wollte, meber in Italien auflaufen, noch in Conftantingpel verfere sigen. fonbern er beftellte fie erft nach feiner Rad. funft in Tentfoland, und foidte fie bann aus Teutfoland nach Italien r). Caffinische Aebte magten es im 9. und 10. Jahrhundert gwar, Diffalien mit Gold, und eblen Steinen ju vergieren a), allein weber irgenb gin 2bt, noch fonft ein einheimifder Ranfler brachte folde Arbeiten ju Stanbe, ale ber Bifchof Bern. marb uon Silbesbeim. Diefer Bernmarb befaß und ubte neben ben Biffenfcaften feiner Beit alle medanifoe und foone Runfte in einem Grabe von Bollfome

p) Man febe unter andern Gifder 1. 6, 378.

g) ib. 431. 450. 451.
T) p. 367, mox at domen milit, planesam optimam disrodinam agreis liftis patcherrime decomam, una cum afta; et cingulo, fisia atque manipulo hue sel beatum Benedictum cum maximis gratiarum actionibus transmittere fluduit.

a) ib. p. 309. 327.

fommenbeit, dem man im! jahnten Jabrhundert ung allein in Canftaniinovel gleich tam. Er war gleichz geschickt in der Mablerep, und Baufunk, in Mosaischen, und aben Arten von Metallarbeiten eb. Er schonte weder Möbe, noch Koften, um neue Aunftwerte zu erhalten, und sie von geschickten iungen Leuten, oder Meistern, welche er aussuchte, und belobnte, nachabnen oder nervollsommunn zu flassen wie

e) Vim Bernward, în Leibnit, Scripe, rer, Siunfe, p. 442. - 444. În Scribende apprime enituis, Piduram etiam limate exercuit, Pabrili quoque feientia, et arre ciuforia, omnique firedură mirince excelluir, ut în plerisque acdificiis, quap pompatice decore compatuit, por quoque clarait.

i) Plerosque etiam vel argento, vel caeteris fabi fidige pront facultas conceffit, lublevabat; inde officinas, ubi diverti ufus metalla fichant, cir-cumiens fingulorum opera librabat, Pictugam vere et fabrilem, atque eluforism arrem, et quicquid elegantius in hujusmodi arte excogitari, vel ab aliquo inveftigari poteras, nuaquam neglectum parichatur; adoa ut ex transmarinis et Schotticis valis, quae regali majefati fingulari dono deferebantur, quicquam sarum, vel eximium reperirer, incultum trabure non fineret; ingenioles namque pueros, et eximise indelis fecum vel ad curtes ducebat vel quocunque longius commeabar : quos, quicquid digains in illa arte occurrebat, ad exerdirum impeliebat. Mulium praeseria in pa-vimentis ornandia findium, nec non lateren ad tegulam propria industria, quile montrante, composuis. - Vala transmarina bedeuten ges miß, ba fie mit Schottifden verbunden find, Englische Befaffe; und diefe hatten daber felbit in Gadien einen groffen Ruf. Die Erfindung ber Muftvarbeit burd ben Bifcof Bernward

Die fonbaren Rleinobien, und Gemanber, welche bie Sadfichen Raifer , und beren Gemubfinnen 'und Todter, ferner bie gelehrten und geiftreichen Gudfifcen Bifchofe bed gebnien und eilften Jabrbunberte an bie von ihnen geftifreten, ober vergrofferten Ries den und Elbffer fcentten, geigen, bag feine und Tunftreide Arbeiten in Gold, Gilber, Era, Efelfteis nen und Geibe Bamabit in vielen Graenden von Sachfen verfertigt murben x). 3m eilften Jahrhundert fchenter ber Bifchof von Dilbesbeim. beffan-Reifige Das Gefolge bes Abre son Fulba fo blubig in ber Domfirche ju Goslar befehbet batten , ben groffen metallenen Ring, ber als ein Rirdenleuchter gebraucht wurde, und noch fest in ber Rirche ju Goelar au feben ift. Richt meniger funftlich, find bie metallenen Benfmabler aus ben beibnifden Beiten; Die in Gods lar aufbemabrt merden, und die unwiderfprechlich barthun, baf icon die beibnifden Gachfen in ber Berarbeitung von Metallen einen boben Grab non Gefeidliefeit erreicht batten y).

: Rads

beweist auffer ben oben angeführten Zeugniffen, bag folde Arbeiten bis babin in Europa blog von ben Griechen verfertigt, und von biefen wabricheinlich geheim gehalten murben.

- m) Man sebe nur allein die Schenkungen des Bis schoofs Meinwert von Padervorn bepm Leibs nig 1. c. p. 361.
- y) Jm J. 1246. fab ber Pabft Junocens IV. foftbare Stiderepen an ben Orbensfleibern ber Englischen Geiftlichen. E- fragte, wo diese gemacht wurden. 216 man ihm fagte, in England; so bat er fich bergleichen von ben Eifter-

" Nachbem ber Ronig Rogerius von Sicilien gegen Die Mitte bes ambliten Jahrbunderts ben Geis benbau, und Die Seibenmeberen aus Griechenland nad Italien gebracht hatte w); fo murben alle Arten von feibenen Beugen , Taffente, Sammete, Brocarbe. Golb - und Gilberftoffe Jahrbunberte lang bie vornehmften Erzeugniffe ber Italianifden Betriebfamfeit. Seibenmaaren machten noch gegen bas Ende bes fechezehnten Jahrhunderte ben Sauptartifel aus, melden bie Italianifden Sanbeleftabte nach Antwerpen brachten a). Biel meniger bedeutend maren bie feinen Tacher, Die Gerges, und Camelote, Die in Stalien. verfertigt murben, in bem man ben groften Theil biefes Landes, mit folden Bollen ; und, baumwollenen Baaren aus England, Teutschland, und ben Rieberlanden verforgte b). Bom gehnten Sahrbunbert an vervielfältigten, und verbefferten fic bie Bollenmanufacturen in Teutschland, und in ben Rieberlanden mit jebem Menfchenalter. In Teutschland verfertigte man mehr grobe, und in glandern und Brabant mehr feine Tucher, weil bie Rieberlande megen ibrer Lage Englische und Spanische Bolle leichter und mobifeis ler, als die Teutschen Stabte erhalten fonnten. Gilbengmang, frenge Chauamter, unüberlegte Abaa-

riensern ans. Marrharus Paris. p. 473. Papa videns . . . in eapis choralibus et infulis aurifrisia concupiscibilia . . &c.

<sup>2)</sup> Otto Frif, de reb. Geft. Fr. I. Lib, 1. c. 33. Der' Geibenban und Die Geibenmanufachuren binbren fonn fruber in Spanien. 1b, 11, 12,

a) ib., p. 184, 185.

b) ib,

١.

ben, melde man auf die Producte bes Fleiffes legte, und die daber entstehenden innern Ariege der Gilben mit der Dorigkeit, oder der Stadte mit den Lauben beren, trieben die Fabriken im drepzehmen, und den dred folgenden Jahrhunderten querft aus Flandern nach Bradant, in beiden Provinzen aus den Stadten auf das Land, und endlich aus den Riederlanden nach Bolland und England o). Riederlandische Färder und Weber brachten ihre Aunke ert gegen das Ende des vierzehnten, und dem Anfang des sunfzehnten Jahre hunderts nach England; und zu Guicciardinis Beiten gestauben es die Engländer selbe, daß fie die in dus J. 1404. ihre Tücher aus den Riederlanden geholt hätten d). Gegen das Ende des sechsehnten

c) de Witt p. 38. 39. Ces Menufadures le font beaucoup avancées, et augmentées, deputs que le jeune Baudouin de Flandres inventa l'etablisement des foires anquelles en plusieurs villes. en l'an 960,, et obtint une exemption de drois fur l'entrée et fortie des marchandifes ; c'eft ce. qui a fait aceroitre continuellement le commerce pendane trois cent ans: -- jusqu'à ce, qu' on inventa l'inspection des halles, on tacha sous prétexte d'examiner fi les marchandiles n'étoient point falfifices d'erablie les manufactures, dans les villes; c'eft ce, qui les chassa dans les villages, in contrainte étant toujours nuifole au commerce, et la guerre entre la France, et la Flandre les chaffa à la fin à Louvain et à Tirlemons en Brabant ; mais elles no furent pas miens conferyes en Brabant; car les artifans ayant encore été tourmentes par les examens, les halles, et les impots &c.

yesoyent en ce pays le charger de despectie jusques environ l'an 1404, et encore quelque peu après; ce qu'eux mesmes confessent, p. fr.

Rabrbunderts batte England in ber Berfettlaung von feinen und groben Tachern icon ein entichiebenes tles bergewicht aber bie Rieberlande und Acutichland; ale lein Leinmand. Gerges, Camelote. Metallmagren; befonders Baffen , Ruftungen , und feine Arbeiten und Bandrath von Bolg erhielt Diefes Reich von ben Rieberlanbern und Teutiden e). Rad ber Eroberung Don Antwerven, und ber befpolichen Regierung, melde man in die behaupteten Bropingen einführtes manbte fich nur ein Drittel ber in ben Rieberlanben austerbenden Manufacturen nach England . und ames Drittel nach Solland; und and bieles Drittel marbe in England teine Aufnahme gefunden baben, went nicht Die Manufacturen gang unbefaunt, und alfo noch nicht unter ben 3mang von Gilben gebracht morben maren f): Begen bie Mitte bes fechstehnten Jahrbunberts übertraffen bie fremben Ranffer und anbere Arbeiter, Die fich in England niebergelaffen batten, aber meniaftens aufbielten | bie Ginbeimifden noch fo febr , bas baraus die beftigften Aufftande ber leptern, und bie barteften Maagregeln ber Regierung erfolge ten x). Im 3- 1547. muften allein 15000. Nieberlanber England verlaffen, und Deinrich VIII. flacte in bem Ebiet ber Starchamber! bag bie Muslanber ben 1 4

e) Guicciard, p. 176.

f) Mais un tiers des manufactures s'etablit en Angleterre, comme les Serges, les Dames, les bas; puisque ces métiers y entient incomme, ils n'etoient pas encore réduits à des corps de métiers, de Witt p. 44,

g) Hume V. 396, 397.

Rieheinstichen das Brod, nahmen, und fie zwängen, aus Mangel von Arbeit zu Diebstal, Mord, und ans dern Werbrechen ihre Zuguch fu nehmen. And bes schwerte er fich baraber, das die vielen Gramben dip Perife von Brod, und andern Nathwendigkeiten das Lebona zu fehr in die Bobe trieben: wesmegen in's Kanftige kein fremder Arbeiter mehr, als zwey Gehals sen zu halten berachtigt sopn solle. Selbst Englischen zu halten berachtigt sopn solle. Selbst Englische Beschichtscher melben, daß noch unter der Regiesung der Königinn Elisabeth fast alle Arten von fremden Fabris und Mannfacturwaaren vor den eins deimischen den Borzug erhalten, und verdient hate gen b).

, ... Co fange bie Sanfeefiabte ben Sanbel auf ber Diffee ausschließlich befaffen; fo verforaten fie, Die nordifden Reiche, und die übrigen Tentiden fo wohl, ale Unteutiden Provinzen am Baltifden Deere mit ihren Bieren, ihrer Leinmand, und thren Endern : und die lentern fanden immer einen ftarten Abfas, menn fie gleich ben Rieberlandifchen an. Gote nicht gleich famen. Als nachber Solland, und England fich ben Beg in die Offee offneten, und einen groffen Theil bes Oftfeebanbels an fich jogen; fo verlobren Daburd freplich bie Teutiden Tude und Leinmanofas. brifen. Allein die funftmaffige Bearbeitung ber Bergwerte, und ber aus Diefen gewonnenen Schage, Die Berfertigung von trefflichen Baffen, Ruftungen und andern metallenen Waaren, fo mie von fcbnem bolarrien Berath blieben bit gegen bas Ende bes fechsaebn=

h) Hume VII, 432.

seinten Sabrbunberts gleichfem Monovollen ber Teutiden Betriebfamteit. Auffer einer unglaubliden Onantitat von Gilber und Quedfilber, von Rupfer, und andern Metallen, von Salten, Rarbeftoffen, Darden. ten . und Weinen brachten bie Tentiden Raufleute an Guicciarbini's Betten nad Antwerpen eine groffe Menge pon foonen, und bewundernemurbig gearbeis teten Mobien , und von eben fo trefficen Baffen, Ruftungen, und anberen Metallmagren, beren Bent auf eine unicatbare Summe flieg i). Beil Teutide land, und bie Riederlande im 14. 15. und 16. Sabre bunbert ber Sauptfig bes Europaifden Runftfeiffes maren ; fo murben auch faft alle groffe Erfindungen, bie ben Runken, ben Biffenfcaften , ber Soifffarth, ben Gemerben und Sandel, ben Berfaffungen und felbit bem gangen bauslichen Leben eine andere und beffere Beftalt gegeben baben , in Teutschland und ben Riederfanden gemacht. Sierber geboren bie Buchbrus derfunft, bas Bulver, bas groffe fo mobl, als fleinere Reuergewehr k), Die Tafdenubren 1), Die Bindmib. Ien, und mehrere andere Arten von Rablen m), ber Compag n), Die Debimableren und Rupferfteders funst

i) p. 186. force mercerie et meubles de memage beaux, et merveilleusement bien faitz; de toute espece de metaux, et qui moutent à la valeur d'un thresor inestimable; des armes pour effenier et se desendre, et de toutes sortes, et pour une somme infinie de deniers,

k) Bedmann 1. c. 1. 362.

<sup>1)</sup> ib. S. 316. m) ib. II. 37. 39.

a) Guicciard. I. 3, gifter G. 107.

kunk o), die Drathzieheren, und die befte Art ben Scharlach ju farben p), das Schleifen von Diamansten q), die Orgeln, und die Balzen bepm Mangen r), die bölzernen Blasebäige s), die könflichen Glaser, und viele mathematische und mechanische Infirmensta t). Alle unterrichtete und unpartepische Ausländer erkannten die Teutsche Ration für die Aunfreichke, und Erfinderischke unsers Erdtheils u); und eigneten ihren eigenen Landesleuten nur das Berdienst zu, die Erfindungen der Teutschen zu vervollkommnen. Auch diesenigen Ausländer, welche sich aus Unwissenheit einbildeten, daß ihr Bolf alle Uebrige in den schönen Ran-

- o) II. 501. 505.
- g) Bedmann VII. 43. 77.
- g) Fifder II. 506. 2) ib. 506. 645.
- s) Bedmann I. 326.
- e) Guicciard. V. 3. et p. 175. unb Fifcher II. 450.
- n) Grignon Memoires fur l'art, de fabriquer le fer Par, 1775. p 200. L'Allemagne est la patrie des machines. En général les Allemands diminuent la mangeuvre confidérablement par des machines appropriées à toutes fortes de mouvements; ce n'est pas, que nous n'ayons de célebres machinistes. Nous avons le talent de perfectionner les machines inventées par nos voiuns. p. 200. 3ch bin Diefes Citatum dem Berrn Sofr. Bedmann fouldig. Beptr. jur Befc. ber Erf. I. G. 326. Erevier urtheilte in feiner hift de l'université de Paris IV. p. 327. cben fo, mie Grianon. L'origine de l'imprimerie est une gloire étrangère à la France, et à l'Uni-Elle appartient à la Nation verfice de Paris Allemande, si justement renommée pour son genie auffi inventif. que patient et laborieux.

Sanften , ober in ben Miffenfebaften übertreffe , fonne ten bod nicht laugnen, bag bie Teutiden in allen nastiden Sanften und Gewerben Die erfte Ration Der Erbe fenen; und baber entRand Die Spotteren folden Unwiffenden, bag die Tentiden ibr ganges Genie im Den Sanden au baben ichtenen. Der brevifigiabrica Brica fomalerte ben Rubm ber Aunftreichen Betriebe famfeit, wie ben blubenben Boblftand unfere Batere landes. Diefer verderbliche Krieg fiel gerade in ben Reitpunet. in welchem Solland und England ibre Krene beit pon außern ober innern Reinden erfampft batten. aber erfampften, und bie erlanate Rrepbeit ben Bana bel. und bie Gemerbe gleich machtig belebte. Enas land bat fest ben Rubm, ber fonft unferm Germanien eigen mar, und biefen Rubm wollen wir, fo lange er verdient ift, Den Englandern nicht beneiben, Da. fie, Die marbiaften Abkommlinge und Brader ber Teutiden find. Dem freden Solland aber geburt allein Die Ebre. baß es ben Bilbengwang; wie ben Gemiffensimang, und Sandelsmonopole juerft aufgehoben, und baburde. Die Reffeln gerbrochen bat, woburd auch in unferm Baterlande bas Benie und ber gleiß von Ranftlern und Erfinbern niebergebrudt murbe z).

a) de Wirt II, co. Benn man bie Junahme ber Frangofichen Indruftrie in ber erften Salfte bes letten Jahrhunderts furz überseben will; so vergleiche man Enicciardini's Nachrichten von ben Baaren, welche Frankreich zu ben Zeiten biefes Schriftkellers lieferte, p. 190. mit bem Berzeichniffe der Frangofichen Producte, wels

Wenigftens eben fo weit, als ber Banbel, und Die Gemerbe blieb ber Aderbau bes Mittelaltere binter Dem ber neuern Beit gurud. Alle Urfachen , welche ben Sandel und bie Gewerbe vernichteten, ober jurad. bielten, gerforten, ober ichranften auch ben Aderbau ein. Bu ben gemeinschaftlichen Urfachen bes Unteragnaes ober ber Unvollfommenbeit bes Sanbels; ber Gemerbe, und bes Aderbaus tamen noch befonbere Sinberniffe bes lettern bingu. Bom gebnten und eilfs ten Jabebundert an murben die bis dabin freven Lande Loute in dem groften Theil von Europa in Die Leibeis genicaft geftarit; und in biefem fcmabligen Buftanbe bearbeiteten fie weber bie Reiber ibrer Berren, noch Diefenigen , welche man ibnen felbit getaffen batte , mi bem geborigen Gifer, weil fie ben ber Bagellofigfeit ibrer Eprannen ber Fracte ibres Aleiffes nie verfidert maren. Da ber Landmann im breviehnten, und ben folgenden Jahrhunberten die verlohrne grepheit wieber erbielt, ober menigftene von ben fomerften Sanben ber Sclaveren erlost murbe; fo bemmten und vereis telten bie unaufborlichen gebben noch Jahrhunderte lang feinen Gleiß, und feinen Boblftand. Aller Berbote von Raifern, Ronigen, und Concitien ungeachs tat maren bie offenen Dorfer, und Die mehrtofen Bauern immer Die Erften, an welchen man feine Rache abte, ober in welchen man feinen geinben au ichaben fucte. Die Teutiden lernten es nur au frab von ben теф.

des der Sollandische Gefandte in Paris 1658. an die Generalftaaten einschidte. de Witt 2.
211-213.

rachglerigen Italianern, nicht nur die Dorfer ju verbrennen, und die Getralbefelder ju verwüßen, fonbern auch fo gar die Weinberge auszurotten, die Fructsbäume umzuhauen, und badurch den unschuldigen Landmann auf viele Jahre zu Grunde zu richten pl.
Auch mit den Gebdezeiten borte der niederschlagende Jammer des Landmanns noch nicht auf. Unersättliche und grausame Landssnechte traten in die Fußkapfon von hartberzigen herren und deren Widersachern.
Bom zehnten Jahrhundert an murde Leutschland nie so schnten Jahrhundert an murde Leutschland nie so schnten Frecht, als durch die Wuth der Sollener im drepsfiglährigen Kriege; und so mie Bodin

Y) Bur Brobe führe ich folgende Stelle aus ber Ebronif Jacobs von Königshofen an, inwelcher er die Wirfungen des Krieges zwischen den Kürken und Stadten im J. 1389, bes schreibt: S. 358. Diewile der Krieg alfus werste do wordent der sei herzogen kant von Bestern und irer helfer, und alles Swobeyland, und Krayfen und Elsas, und der andern hersen und Grette laut, die die Krieges worent, zu beden fiten weite geschediget mit robe und Brande, das me Lutes verdarp, und me armer kite wart gemacht, denne vor in vil duns dert Joren ie geschach, wan vil di alle Darfslite in disen kanten mustent den ganzen Wisser in den Stetten und Westen sich enthalten pon die Krieges wegen. Und sunderliche Swosdenlant und der herren von Württenberg lant also gar verherzet, und verbrant, das do an wenigen Epden ussenweitig den Stetten und Reften in zehen Mplen oder Kil. niergend kund Dorf noch Dus. In Elsas wurdent gebrant oder gebrandscheftet it, hundert Obrfer, und wenig Dorf wart also gerwe verbrant, das weder

im fechszehnten Jabrhundert verfichert hatte, bag nicht ein Drittel feines Baterlandes angebaut fep 2); fo betbeuerten einsichtsvolle Teutsche Patrioten, daß der drepffigjabrige Krieg nicht einen Drittheil der Boltsmenge in Teutschland übrig gelaffen babe a).

Der ichlechte Buftand bes Aderbaus lagt fich al-Sein daraus abnehmen, bag in Ginem ber fruchtbafften Europhischen Reiche, in England, bas Betraide in theuern Jahren viel theurer als jest, und auch in gewöhnlichen Jahren viel theurer, fo wie die Diethe . von Landerepen viel geringer mar, ale bas Eine, und Die Andere nach den Breifen bes Diebs, und bes Setraides batte fepn follen. In der letten Balfte bes 13. Jahrhunderts mar ber Mittelpreis Des Baigens obngefähr balb fo groß, als in unfern Beiten. Rindvieb und anderes Bieb bingegen mar act, ober gar gebnmabl mobifeiler, als jest b). Chen biefes Berbaltnis bauerte im 14. c) und 15. Jahrhundert fort d). Gelbft gegen bie Mitte bes fechszehnten Jahrhunderts maren Die Preife ber übrigen Dinge nur viermabl, und ber Bins für ganberepen gehnmabl niebriger, als in unfern Beiten e); und boch fuhr man aller Befete ungeachtet noch immer fort, vormable angebaute Meder in Biefen und Beiden ju vermandeln. Es war nicht fowobl Mans

a) de rep. VI. 1039.

a) Philander von Sittemalb II. S. 419.

b) Hume ad a. 1272. II. 505.

e) ib. ad a. 1327. III. 175.

d) ib. ad a. 1461, IV. 198.

e) ad a. 1547. V. 401.

Mangel von Kenntnis, wie hume vermuthete, wolscher den Landmann abhielt, seinen Acker mit theuren Früchten zu bestehen, sondern vielmehr die Unsiderheit der Erndten, und die daher entstehende Muthlosigkeit, und Trägbeit des Eigenthumers, und Pachters. Gelbst die Diehzucht mar in England nuch unter der Regiesrung Jacobs I. so schlecht, daß man im ganzen Reich nicht züchtige Pferde genug fand, womit man zwehstausend Mann hatte beritten machen können k).

Der Aderbau mufte nothwendig querft in ben Begenden emportommen , welche bas 30ch ber Leibeigenicaft nie geduldet batten , wie mehrere Theile von Sachfen, Oftfriesland, und diejenigen Cachfiden gane ber, die man von ben Glawen erobert, und mit freven Anbauern befett batte; - pber auch in folden Begenben, in welchen ber Landmann am frubeften mar befrept , und von gutigen und gerechten Gurften , Berren, und Stadten gelinde regiert worden, wie in ben 3m fechejebnten Jahrhundert maren Dieberlanben. Aderbau und Biebzucht nirgends fo vollfommen, als in ben Rieberfanden g), und in ben Sachiichen und Rrieffden Landern an ben Ausftaffen Der Ems, ber Befer, und Elbe. In ben Rieberlanden batten viele Dorfer und Lieden Die Gerechtigfeiten von Stabten

et=

f) ib. VIII. 227.
g) Schon im 12. Jahrh, fagte ber eble Biogrand bes Pringen Tancre b von Flandren: Murat. V. 291. Comes Fandriae — Flandriae nutricis equirum, Flandriae feracis equorum, Flandriae Cereris, Flandriae periculorum, quae puellari quoque pulcricudine praecelleus &c.

erbalten, und mande Rieberlanbifde Dorfer und Rieden abertraffen burd ibren Reichthum, burd bie lebbafe tiafeit ibrer Bewerbe, und burd bie Schonbeit ibrer Saufer und Rirchen angesebene ummanerte Stabte in bem abrigen Europa b). Rirgends batte bie mante Ratur ein ladenderes Unfeben, als in ben Ricberlanden. Bege, Canale, Biefen, und Saufer maren entweber mit eblen gruchtbaumen, ober mit fconem Laubholz regelmäßig bepftangt ober umpfiangt. Die Biefen und Beiden prangten mit einem febbafteren Gran, und mit grofferm und trefflicherm Dieb. gle man in irgend einem anbern Theile von Europa fanb i). Mirgende fab man fo groffes, und fo fruchtbares Rind. vieb und Schaafbeerben, nirgenbe groffere und muthigere Bferbe, nirgends fo porzugliche Butter und Rafe, und fo fcmadbaftes Rleifd, als in ben Risberlanden b). Der Baiben, und Die abrigen Getrais Dearten, welche man baute, tamen ben beften Rrachten in Italien wenigftens gleich, ober abertraffen fie fogar 1). Babriceinlich maren in ben Rieberlanden fon viele von ben Berbefferungen bes Aderbaus befannt, bie man im gegenwartigen Jahrhundert in England wieder erfunden bat, und wodurch fic bie Englifde Landwirthicaft von ber aller übrigen Rationen unterfdeibet.

Der Gartenban bes Mittelalters fand bem ber neuern Beit noch viel mehr, als ber eigentliche gelb.

b) Guicciard, p, 81. et fq.

f) p. 14, 15. (a) ibe

<sup>1)</sup> p. 10. 11.

ban nad. Wenn man quo voraus fesen bart, bas bie Bartengemachfe, melde Carl ber Groffe auf allen feinen Sandautern verlanate m), nach ben Borforiften bes groffen Raifere mirflich gebaut, morben : fo fann man bod mit eben ber Bewifbeit annehmen, bas das Clend ber nachfolgenben Beiten bie allgemeine Eultur von Manden babe vernachlaffigen machen. Die Creunfahrer brachten mehrere fcone, ober fruchtbare Blumen , Bfangen , und Baume aus ben Morgenlanbern gurud. Der Unbau berfelben murbe aber meber allgemein, und mit einer folden Gorafalt betrieben. weburch Ausartung batte verbatet merben fonnen. Der berabmte Barten, ben Frieberich i. in Rais ferslautern anlegte, mar entweder gang, ober menias Rens vielmehr ein Bildvarc, als ein mit fruchtbaren Bfiangen, Gemachien und Baumen angefüllter Runte garten nb. 3m brevgebnten Sabrbundert ergablte man eine Rabel von ben munberbaren Bartenfunften 21 . bredte bes Groffen, melde er vor bem Raifer Abolph gezeigt babe. Allein man barf nur bas burf. tige Bergeidnig von Gartengemadfen, und Gartenbaumen in feinem Bude de vegetabilibus et plantis nade

m) Das Bergeichniß fieht benm Grand d'Aully P. I. T. 1. p. 122. Frangofifc.

m) Radev. de reb, gest. Frid. I II. 76. Etenim ex una parte muro fortissimo eam (domum regalem) amplexus est. Aliam partem piseina ad instar lacus circumstuir, piscium et altisium in se continens omne delectamentum, ad pascendum tam visum, quam gustum. Hortum quoque habet contiguum, cervorum, et capreolorum copiam nutrientem.

nachfeben, um fic von ber Unnollfommenheit ber Gart, meren ju ben Beiten biefes Raturforschers ju überzeusgen o). Unter ben Französischen Königen fanden mehrere ein Bergnügen am Gartenbau. Der Schmud ihrer Garten bestand ganz allein in Lauben, bebedten Gangen, und in einer groffen Menge von Fructbausmen, welche man ber Natur allein überließ. Diese toniglichen Garten unterschieden sich von gemeinen bürgerlichen Garten unserer Zeit durch nichts, als durch ihren gröfferen Umfang, und durch die gröffere Babl von Baumen, welche sie enthielten p).

Botanifde Barten, und Lufigarten, in welchen man alle icone und nugliche Blumen, Gewächfe und Baume felbft frember Erdtheile versammelte, murben erft im funfzehnten und sechszehnten Jahrhundert von Fürften, und herren, vorzüglich aber von reichen Raufleuten und Gelehrten in Italien, Teutschland, und ben Riederlanden angelegt. Guicciar bin i führt

o) Oper. Vol. V. p. 503. et sq. Edit. Lugd. fol.

p) Grand d'Aussi 1, c. p. 150. 151. Ce n'était pourtant, (der Garten Carlé V.) qu'un verger, qui ne differait des guinguettes actuelles de mos fauxbourgs que par plus d'étendue, et par un plus grand nombre d'arbres. Tels furent pendant quinze siècles les jardins en France. Là les arbres, plantés en plein air, croissaient à l'abandon. On n'imaginait point, qu'il était possible de les appliquer contre ces murs épais, qui enveloppaient alors tous les châteaux; et que l'on pouvait ainsi leur procuter, contre les vents fraids un abri favorable pour la qualité, ou pour la precocité des fruits. Point de taille, aucunes precautions, aucuns soins: on laissait cout faire à la nature,

führt in feiner Beschreibung ber Rieberlande mebrere folde Garten an q), unter welchen ber in Bruffel im Beidmad ber neuern Englifden Barten angeordnet gewefen ju fenn fceint r). Die Rieberlander maren Die Erfen , welche die feinen Gemufe und gruchte bes fabliden Gurupa in ihren Boben verpfiangten . in grofe . fer Mannichfaltigfeit und Menge anbauten, und bamit einen beträchtlichen Sanbel, befonders nach Eng. fand trieben, bas noch unter Beinrich VIII. faft alle feine Gemufe aus Rlandern erhielt , und erft um bas 3. 1660. Spargel, Artifchoden, Blumenfobl, und vericbiebene Arten von Calaten felbft ju gieben lernte . D. Spargel, Artifchoden, Rarbiffe und aue Mrten von Ruchenfrautern und Burgein muchlen, mie Rofen, und andere Blumen ju Guicciardini's Beiten in ben Dieberlanden eben fo aut, ober noch beffer, ale in Italien; und felbft Melonen erbielt man bismeilen erträglich i). Auffer unjahligen Cor-

ten

q) p. 15. 92.

r) Veu, que les jardins n'y manquent point, esquels on voit un beau, et industrieux laberrinthe, et un petit lac et tstang, où les Cygnes, et les poissons nouent en abondance. Vous yvoyes des collines tresplaisantes, et des vallons gracieux; des vignes verdoyantes en leur faison, et plusieurs sortes de fruists, et de bon goust et agreables à la vue. Les bois, les prez, et buisons, pleins de toute espece de bostes sers au deduit de la Chasse rendent ce lieu plus admirable &c.

s) Hume V. 396. X. 385.

t) p. 13. Quant aux herbes pour les falades, et pour les potages, et cuifine, avec lours racines

ten von Mepfeln und Birnen batte man in ben Rieberlanden aud Bflaumen, Ririden, Maulbeeren, Bfrfcen, Aprifofen, Ruffe, und Diepeln im Ueberfluß. Unter Diefen Rruchten fand Buicciardini nur als lein bie Mepfel und Birnen fo aut, ale in Italien: Die Uebrigen meniger vollfommen megen ber mangelnben Dipe, welche ju ihrer Beitigung erforbert werbe. Cakanienbaume famen blog in einigen Begenben fort; noch feltener maren Feigen : und Manbelbaume, melde man nur mit ber aufferften Dube burchbrachte; und Dlivenbaume , Drangen . Granat . und Eitronenbaume verftand man, wie es fceint, felbft in ben Rieberlanden nicht zu gieben , und zu bemabren u). Um befto mabrideinlicher ift es, bag Drangeriebaufer, melde bie Strablen ber Sonne burd alaferne Renfier ein= lieffen, und durch Defen ermarms murben, querft in Teutschland find erbaut worben. Liebaut, einer

> et chevelures, if y en a en ce pays d'auffi celles et bonnes, et peut eftre meilleures, qu'en, Italie; comme encor souce espece de belles Citrouilles, Artichaultz, Chardons, Asperges, et auters gentillesse de jardinage; avec toutes sortes de roses, et seurs, croissent et belles et bonnes en cette Province; comme quelquesoin à la saison il y a des Pepons, ou plusot Melons, plus que passables pour la contrée,

ber berabmteffen Gartenfenner und Gartenliebhaber bes fechetebnten Sabrbunberts, fab bergleichen querft in ben Garten au Beibelberg mit ber bochken Bemundes rung x). Erft in ber Mitte bes febengebnten Sabre bunderts erfand man die Aunft , gruchtbaume an Spalieren und Mauern ju sieben, und baburd ben grude ten eine frabere Reife, und babere Bolltommenbeit au geben v). Doch fpater lebte La Quintinie, ber Schöpfer ber Barten in Berfailles, welchen man in Franfreid als ben erften groffen Befeggeber ber Barten verebrt, und beffen Anlagen bevnabe ein Jahrbunbert lang in gang Europa nachgeahmt werben find a). Gelbft in bem gegenwartigen Jahrhundert bat nicht unr Die innere Gate aller Baum, und Bartenfracte beftanbig jugenommen, fonbern bie Arten berfelben baben fich lebnfach und zwanzigfach vermehrt a). Are nolb von Billeneuve fannte im vierzebnten Sabre bunbert nur brep Arten von Robl , auffer melden ber Jardinier François im J. 1651. noch feche andere nanne te: und wir, fagt Grand bausfp, bauen jest. åber

z) Avec ébahissement; Grand d'Aussi 1, c. 193.

y) ib. 165. 169. 170.

a) ib. p. 179.

a) p. 137. Les progrès immenses qu'a fait depuis un siècle l'art du jardinage, ont singulièrement persedionné la nature des végéraux comestibles. 

2. p. 138. Nos jardiniers modernes ne se sont pas contentés d'améliorer par leurs soins la nature des végéraux que leur avaient transmis leurs pères; de les rendre plus successes, plus hâtifs, ils ont encore prodigieusement multiplié les especes àc.

äber funfzig verschiebene Roblarten b). Bu Lie bauts Beiten, um bas Juhr 1574. waren in Frankreich nur vier Arten von Laktufen bekannt, und jest zieht man deren gleichfalls über funfzig c). Bu heinrichs II. Beiten hatte man zwep, höchftens drep Arten von Meslonen, und jest hingegen über vierzig d). Alle Erdtheile fahren fort, unfere Aeder, unfere Wiefen, und Garten wir neuen Schäsen zu bereichern, so wie die Aunst des Landmanns, und Gartners alle Geswächste der Erde noch immer zu veredeln strebt; und welcher andern Ursache haben wir diese Bervielfältigung von lieblichen und gefunden Rahrungsmitteln, und ben dadurch erhöhten Genuß des Lebens anders zu banken, als der stets zunehmenden Aufflärung und Berriebsamkeit?

Der befchtänktere handel, die geringeren Gewerbe, ber unvollommuere Liderbau und Gartendau
werben die mit ihrem Jahrhundert Unjufriedenen viel
weniger in Berwunderung feben, ale ein kurzes Gemablbe des hauslichen und geselligen Lebens unter den Wölfern des Mittelalters. Nach der aufmerksamen Betrachtung dieses Gemähldes werden auch die hartnädigken Jaderer, welche die gute alte Zeit am sehnlichken jurudwunschten, eingestehen, daß sie nicht
wusten, was sie thaten. Man traute unsern Vorfah-

b) p. 138, 139. Arnold Villenov. Op. in Reg. fanitatis p. 709. de quinque speciebus leguminum. Durre Bullenfruchte, sagte Arnold, feven gesunder, als frische. 710. fer. c. XIV. 716. et sq. de herbis et oleribus.

s) ib. . . . d) . ib.

ren in ben verfroffenen Jahrhunderten viel mehr Einfalt, und Unichnid ju, ale fie hatten, und bacte nicht baran, daß meiftens die höchte Schwelgerep und Berfchwendung mit ber schmunigsten Armseligfeit, und mit dem traurigken Mangel solcher Bedürfniffe und Bequemlichkeiten bes Lebens verbunden waren, die wir schon lange für gang unentbebrlich halten.

Die gewöhnlichken Rabrungemittel felbit in ben Stadten maren gefalgene und geraucherte Gifde, und Bleifd , barte Bulfenfructe , unverbaulide Deblipeis fen, und einige Roblarten e). Bu ben Beiten bes Meneas Oplvius maren amar bie Tafeln ber Teutiden Rurften mit allen Urten von Ledereven befest; allein die hofbediente mußten fich mit fowars jem Brod, faulen, ober finfenden Sifden, jabem Rub : ober Biegen : ober gar Barenfleifc, unb mit fait ungeniegbaren Bulfenfrachten, ober Roblen begnugen f). Der Genug von gerauchertem Rindfleifd, gerauchertem Someinefleifd, geraucherten Burften, und Ganfen mar von jeber, wie er es auch jest ift, in dem nordlichen Tentichland allgemeiner, ale im fubliden; und noch por einem Menschenalter mar es in dem groften Theile bes nordlichen Teutschlandes gewöhnlich, bag alle nicht gang arme Sausvater felbit in ben Stadten gegen den Binter ginen, ober mehrere

f) Man jebe bie Stelle in ber Schilberung ber Sieren bes funtgebuten Inbrunderis.

e) Senebier Hist, litt. de Généve I. p. 70. Pulage des végétaux étoit presque inconnu dans les villes; une mauvaise viande, où des chairs salées, des poissons secs étoient la nourriture la plus commune.

Dofen und Schweine, und eine verbaltnifmafffae Mniabl von Ganfen einichlachteten, um von bem gefalgenen, ober geraucherten Bleifche biefer Thiere fall bas gange Jahr burch leben ju tonnen. Go wie man im norbliden Teutschlande überbaupt mehr Bleifd, und beinnbere gefalgenes und gerauchertes Bleifc al. als im fühlichen; fo liebte man auch von feber in ben nbebliden Teutiden Brovingen , wie in England , einfadere und bartere Speifen , als im fubliden Teutfdland. Die elenbeften Bettelmonde murben jest glauben, por Sunger fterben ju muffen, wenn fie fo leben fouten, ale im gebnten Jabrbunbert bie Domberren in Bremen lebten g). Der Sachfenfpiegel geftattete ben Berichtsboten oder den Bepfigern bet grafiden Bericte im brepjebnten Jahrhundert brep Berichte b): in bemfelbigen Jahrbundert bingegen murben ben Domberren in Bamberg acht Gerichte erlaubt i). Roch ju Boemens Beiten mar bie Roft ber Sachfen viel folecter, als bie beutige, und viel barter, als bie

g) Adam, Brem, II. 51, triginta convivia — per annum ita ordinavir, ut albus detur fratribus panis ultra folttam annonam; in dominicis vego diebus unicuique duplex mellisae copia. Nam et vinum dari fratribus contra naturam Saxo-

miae diepoluit. Borber also erhielten bie Egenonici weder Bein, noch weiffes Brod.

a) II. 12. p. 189. Die Boten follen fein schope penbarfrepe Leut . . Die soll dann der Richter befostigen: Brod und Bier foll er ihnen genug geben: drey Gericht zu bem Effen, die die Beit gewöhnlich find, und einen Gecher Beins: zwey Gerichte den Knechten: funf Garoben jeglichem Pferde auf Tag und Nacht,

u. f. w. i) Soft, ber Teutid. IV. 444.

son andern Tentschen: und aus dieser harteren Roft leitete man die größere Starfe der Sachsen ber k). Man fochte am Sonntage gewöhnlich für die gange Boche, und kleine Kinder wurden nicht mit Mehle brep, sondern mit festeren Speisen genährt, welche die Matter oder Warterinnen vorber kauten, und dann den Sanglingen in den Nund fleckten.

In England war es gerade fo, wie in Teutsche land 1). Einer ber mächtigken Baronen unter bete Regierung heinrichs VII., ein Eraf von Norte humber land, batte nur zwep Tode, ungeachtet in seinem Dause täglich 223. Personen speisten. Die Dausbedienten dieses Grafen erhielten das ganze Jahrdurch fein anderes, als gesalzenes, ober geräuchertes Bleisch und Lische. Trifches Fleisch erschien selbst auf. der Tafel des Grafen nur von der Mitte des Somsmers die Michaelis. In dem gröffern Theile des Jahrs af er, wie seine Bediente : ausgenommen das

h) Lib. III. 259. Cibatu Sazones duto et inconcinne utuntur, laridum, aridae hylae, caepe crudae, busyrum fallum, et nondum adhue liquatum, peculiaria genti cibus. Dominicis dicbus in plerisque locis coquant, quo per hebdomadem vescantur. Infantes non, ut apud nos pulte, quae farina et lade concinnatur, nutriuntur, terum folidiori cibo, qui bene matticatus-a nutricibus ad deglutiendum tenello ori immittitus; unde Sazones tall cibs in teneta actae, affueti, et tolerantiores redduntur, et validiores,

i) Man febe ben Auszug aus bem Saushaltungsbud eines Grafen von Northumberland, ber mitte ber Regierung Deinrichs VII. lebte, bemm Dume IV. 455-58.

Cabaunen, Relbbubner, Rafanen, und anderes Bilb von Beit ju Beit auf Die Berrentafel gebracht murben. Das Rrubftud bes Grafen und ber Graknn befand in einem Quart Bier und Bein: in jmep Studen von gefalgenem Bifch: in feche gefalgenen, und vier fris ichen Beeringen, ober in einem Teller von Sarbellen. Un Rleifchtagen tamen eine gebratene Sammelefeule. ober ein gutes Stud gefochtes Rindfielich bingu. Mit Recht alfo merft hume an, bag nichts irriger fen . als bie gemeinen gunftigen Borfellungen feiner Canbalente von bem Rinderbraten von Altengland m). Ungeachtet bas Effen und Trinfen in bem Seufe bes Grafen eber folecht, als gut mar, und bie Reurund mit ber auffeiften Sparfamfeit gegeben murbe : fo nabe men bod biele bred Artifel awer Drittel ber gangen Summe meg, welche Die Sausbaltung bed Brafen fus Rete, ba fie in neuern Beiten nicht über ein Drittel ber bausliden Musgaben Englifdet Kamilien befragen. In ber Kamilie bes Grafen ag man um id. Ubr auf Mittage, und um 4. Uhr ju Abend's etma funfaig Sabre fpater mar Die Beit Des Mittag : und Abende effene fon um eine Stunde weiter bingusgerudt n).

Gerauchertes Rinbfielfc murbe allem Anfeben nach in Frankreich nie fo febr geschätt, als in Teutschal land und England, entweder weil das Fleisch jufchlecht, ober die Runft es ju rauchern unbefannt mar. In

m) So that there cannot be any thing more eraroneous, than the magnificent ideas formed of the Roaft Beef of Old England, \$, 456.

b) Hume Vs. 412, 413,

semifien Familien, fagt Champier, ein Schriftftele ler bes sechszehnten Jahrhunderts .), salzt man bas Rindfteisch ein; um es ben Bedienten, oder Tagelobsiern zu geben. Es verliert aber daburch seinen Gesschwach, und wird so bart, Das das längste Rocent es kaum genießbar macht. Dies gefalzene Rindfteisch neunt man gewöhnlich brecht, vermuthlich wegen der Nehnlichkeit, welche es in Rücksicht auf Farbe und Darste mit dem Braftlianischen holze hat. Unterdessen liesben einige Freunde des Weins dieses Fleisch seht, weil es zum Trinken reißt. Man schneidet es alsbann in kleine Streifen, und ist es mit Weinessig.

Die Franzofen affen in den Jahrhunderten bes Mittelaltets das Fleisch von keinem andetn zahmen Thiere fo gern, als Schweinefleisch, welches so wohl frisch, als gesalzen auf den vornehmsten Tafeln erschien. Als Dumbert, Dauphin von Bienne im J. 1345. seinen Ereugzug antreten wollte, so ordnete et vorher sein Haus, setzte das Gefolge und die Bes dienten seiner Gemahlinn auf 30. Personen fest, und Wies diesen 30. Personen wöchentlich ein frisch geschlachtetes, und jährlich noch drepsig eingekalzene Schweine an: welches im Durchschnitt für sede Persson der Schweine ausmachte p). Erbsen mit geräuschertem oder gesalzenem Schweineseisch abette man für ein Gericht, welches selbst Könige lüstern mache, und

<sup>6)</sup> Bepm Grand d'Auffy 1, 248.

p) ib' p. 254.

q) peis au lard, ib. p. 130.

und fonigliche Tafeln giere. In mehrern Reften trua man teine andere Berichte, als von Soweinefielich auf, und folde Befte murben Schweinefleifd's ober Schinfenfefte genannt r). Unter bem Beffagel fcate man die Bans am meiften. Die Berfaufer bon gebras tenem Rleifd erhielten baber lange ben Rabmen ber Overs, und die Borliebe far die Gans gab auch Beranlaffung ju bem Sprichworte : qui mange l'oie du roi. cent aus apres il en rend la plume s). Junges Bilbs prett magte man nicht ju effen, weil man bas Kleifc beffelben fur unreif und unverbaulich bielt t). Dagegen aber af man in ben vornehmften Daufern Reiger, Pranice, Rraben, Storde, Sowane, Raben, Robrs bommel, Geper, ja felbft Meerschweine, Seebunde, und bas Bleifc und bie Bungen von Balfifden u), und biefe ideuslichen Speifen erbielten fich in grantreich faft bas gange 16. Jahrhundert burd. Wenn fols

r) festins baconiques ib. I. 257.

s) ib. p. 295. t) ib. II. 15. 16.

u) ib, On aura peine à croire, qu'ils mangeziens le héron, la grue, la corneille, la cicogne, le cigne, le cormoran, et le butor? que ces oifeaux etaient servis sur les meilleures tables; et qu'oa les regardait même, sursout les trois premiers, comme excellens. Il en existe des preuves dans les Poésies du XII. et XIII, siècle. Taillevant, premier Cuisnier du Roi Charles VII. — enseigne à accommoder la plupart de ces animaux. Serner p. 67. Nous serons étonnés de voir le marsouin, le chieu de mer, et ausres monstres pareils, employès en alimens: — u. p. 69. Champier dit, que la langue de baleine se vendais par tranches dans aos marchés publics, et que sa chair s'accommodait avec des pois; où se service des pois des des services des pois des des services des pois des des services des pois des des des services des pois d

folde gabe und wiberliche Rabrungemittel auch nicht ben unmaffigen Gebrauch ber beiffeften und foftbarften auslandifchen Gemurge veranlagten, wie Granb b'auffo vermutbete x); fo ift es gewiß, baf fie bies fen unmaffigen Bebraud von Bemargen meniger fcab. lich , und oft nothwendig gemacht baben. Der Befcmad an beftig riechenben, und auf die Bunge fals fenden Sachen mar fo berridend, bag man fo gar in ben Teig , womitt man Welfche Bubner maftete . Biefam , und andere aromatifde Dinge mifchte y). Dan batte eine groffe Menge von Bruben, Die aus Wfefs fer , Bimmt , Relfen , Mudcaten , Ingber , Anoblaud, Saffran, u. f. m. auf verschiedene Arten ausammengefest maren z). Die allgemeinften und ungererennlichten Beftanbtbeile aller Bruben maren Saffran und Buder, ohne welche man glaubte, daß feine Brube fcmachaft, und fein Bericht geniegbar gubereitet werden tonne a). Bifde, jahmes und milbes Gefisgel, bas Bleifc von gabmen Thieren und Bilbprett mods

x) II. 163.

y) 1. p. 297. On voulait alors dans les alimens du musc, des aromates, des choses fortes de gout, et d'odeur; et l'on a vu ci-dessus que les gourmands qui faisaient engraisser des dindons, mélaient dans la pasée de ces animaux des dragées musquées.

z) l, c. p. 163. 220. 221.

a) Man febe über ben Saffran das Zeugnis de Henri Eisenne im Grand d'Auffy II. 190. 191. und über den Zucker p. 221. Alle Gerichte wurden mit Zucker überkreut, und daher das Sprichwort: suere n'a jamais gate lauce,

mochte gelocht, ober gebaden, ober gebraten fepn; so gab man immer brennende Brüben bagu. Jebes Gericht batte feine eigene Brübe, oft zwep ober brep, wovon die Eine noch beiffer und fünftlicher, als die Andern waren b). Auffer Diesen mancherley Grüben as man noch zum Nachtisch aberzuderte Gewürze, um den Magen zu erwärmen; und diese überzuderten Gewürze wurden eigenilich epices genannt c). Die Nahmen und Kormen von manchem Zuderwert waren eben so schamlos, als die Figuren auf den Bechern, welche man Frauen und Jungfrauen zubrachte d). Nache dem

b) ib. p 226.

s) ib. 11. 271. 272.

d) ib. p. 270-278. Granb hauffn fahrt une ter andern folgende Borte von Champier an: Quaedam pudenda muliebria, aliae virilia, fi diis placet, repraesentant. Sunt quos c. . . . saccharatos appellitent, Adea denegeravere boni mores, ut esiam Chriftianis ablegega et pudenda in cibis placeane. Ueber Die iconbliden Aretis nifden Figuren auf ben Erinfgeidirren, und ben ausgelaffenen Muthwillen, ber bamit von ben erlauchteften Derfonen getrieben murbe, febe man Die Memoires de Braptome I. p. 44. et fq. Unter ben Siguren, womit Philipp ber Bute non Burgund einft eine Drachttafel aus: fomudte, mar unter andern une ftatue de fem. me, dont les mammelles fournissaint de l'hippocras, et une autre d'enfant, lequel piffait de l'eau rofe. . . Il y avait encoie une joune file, faite d'or emaillée. Elle etois nue, et tepost fes maine baiffces, et ferrees contre fon corps, comme pour s'en convrig. De dessous fes mains il forzoit que fontaine de vin delicieux, qui crois reçu dans un vale transparent. III. 165. Die lettern Worte find aus einem Roman von Tirant le . Blanc.

bem meine Lefer, fagt ber Schriftfeller, welchem id Die bisberigen Radridten idulbia bin, Die Befdreibungen ber vielen gemurabaften , und parfumirten Bruben gelefen baben; fo merben fle fic abermable fragen : worauf benn bie unaberlegten Lobreden gegrandet find, womit unfere Prediger, Mpraliften, und Satiris fer Die alten Beiten erheben, um bie gegenwartigen berabaufeben ? Bas wird nun aus ber vermenntlichen . Einfalt, und Daffigfeit unferer Bater, welche man beftandig ber Schwelgeren und Ausgelaffenbeit ber je-Bigen Beiten entgegenfest ? Wie wenig fannten biefe. eitlen Declamatoren ben Menfchen, und Die Gefdichs Man bffpe unfere Sabrbacher von dem erften reben Ronige an , ber Gallien eroberte , bis auf ben guten Ronig, ber uns jest beberricht, und man wird ftere bald einen grabern, bald einen feinern , bald eis nen ftarferen, bald einen geringeren Lurus in Radfict auf bas Bermogen ber Ration, aber in Anfebung ber Sitten faft immer benfelbigen berrichend finden. Co mie die Speisen felbft in granfreich, und bem abrigen Egropa rober und unverbaulider, und Die Bereitung berfelben viel verberblicher, als in ben neuern Beiten maren.; fo maren bie Berichte, melde man auf bie Tafeln ber Groffen und Reichen brachte, wenigftens fo jablreich, und ber Aufmand, ben fie veranlaften , ungleich beträchtlicher , als in dem gegenwars tigen Jahrhundert e). Bom brepgebnten Jahrbundert

e) Man febe bef. P. I. T. II. 216-296. borgige fic p. 292 296. mo man eine Borfdrift für bie Befetung einer Prachttafel findet.

an gaben , und wiederhohlten die Frangofficen Ronige Befene gegen ben übermäffigen Lupus ber Safel , Die aber nie erfüllt wurden f).

Dan war bisber in bem falfchen Babn, bas Die Speifen ber Bolfer bes Mittelalters um fo viel eine facher und gefunder gemafen feven, als ibie Beit ibres Mittag : und Abendeffens fruber fiel. Auch in Rrantreich af man noch im Anfange bee 16. Jahrhunderts felbft am Sofe um gebn Ubr ju Mittage, und um 4. In bemfelbigen Jahrbundert aber Ubr au Abend. rudte die Beit bes Mittag : und Abenbeffens um eine Stunde vormarte. Lubem ig XIV. ag um ambif Ubr au Mittag, und baber fam es, bag bie Sofieute, welche ibm gern, ben Tifche aufwarten wollten, eine Stunde fpater affen. Im Anfange bes gegenwartigen Sabrbunderte mar es icon allgemeine Sitte in guten Baufern um ein Uhr ju effen. Die Bequemlichkeit ber Beidaffteleute, und bie Begunftigung bes Bustifches ber Damen jogen ble Beit bes Mittageffens allmablic Die gegen amen Ubr bin. Diefe Gemobnbeit fand fic aber nor etwa vierzig Jahren nur noch in wenigen Baufern ber Sauptftadt Franfreichs. Jest freist man in Baris nicht vor brep, ober vier Ubr au. Mittage, und vor gebn , ober eilf Ubr gu Abend g). Die auffere Re ideinbare Abmeidung von ben Gefegen ber Ratur bringt die Bewohner ber Saupeffabte unfere Erdtheils ber Ratur mieber nabe. Wo man um funf, ober feche Ubr ju Mittage ift, ba bort bas Abendeffen faft gang aus.

f) III. 229.

g) Grand d'Auffy III. 264. 26f.

Die Bereitung von ftarkonden, erheiternden und erquidenden Getranken hat fich wenigkens in den letzten Jahrhunderten eben so fehr gebeffert, als die Bereitung der Speisen. Zuerst waren die Tischweine in den Jahrhunderten des Mittelalters im Durchschnitt viel schlechter, als sie iest sind. Man baute in Teutschrland so wohl, als in Frankreich sehr viel Wein in Gezgenden, wowon wir jest allgemein glauben, daß sie nicht einmahl gute reife Trauben, viel weniger guten Wein bringen konnen. In der Mark Brandenburg war der Weinbau so stark, daß man eine grosse Menge einheimischen Weins nach Pommern und andern Gegens den aussührte h). Selbst in der Nachbarschaft unserer Stadt waren ansehnliche Weinberge i), deren Product wahrscheinlich noch weniger gut, als der Wein unserer

h) Man febe Dobfens Befc. ber Biff.

i) Gotting. Chronif 2. B. 2, Cap. G. 22, 23.

Befficen Radbaren mar. In Ranfreich, mo ber Beinftod jenfette bes 48° ber Breite jest gar nicht mehr gebeibt, pflangte man Reben bis uber ben funfgigften Grad binaus, und Bretagne, Die Normandie, und Bicarde batten viele Beinberge k). Diefe jest verfdmundenen Rebenbugel, ober Beingarten gingen alferbinas in einigen Gegenben befmegen ein, weil man mit bem Unwachs ber Bepolferung Balber umbaute, woburd ber Beinflod gegen falte Binde gefdagt more ben mar. Die meiften verlohren fich aber allmablic aus feinem andern Grunde, als meil ber Beinbau in folden Begenden, mo Boben und Rlima ibn began-Rigten, immer mehr und mehr vervollfommt murbe, und weil bie guten fremben Weine, Die man wegen bes freveren und fichererern Sandels ftete und ju billi: den Breifen erhalten fonnte, ben Befcmad an ben einbeimifden folecten vernichteten I). Gelbft in Tentichland, wo man ben Beinbau querft mit groffer Sorgfalt, und Runft trieb, find Debrere ber berubmteften Beinberge erft in bem gegenwartigen Jahrhunbert angepflangt worden, oder baben erft ben Rubm erbalten, ben fie fest mit Recht verbienen. Die meis ften

k) Grand d'Austy 2U, 30, 31, 1, 4,

<sup>1)</sup> Reut-être n'est- il qu'un seul moyen d'expliquer ce fait; c'est de le rejetter sur la mauvaile qualité de ces vins; de dire, que pendant longtems, malgré leurs desauts, ils suffirent aux habitans; mais que quand les autres Provinces eurent ensin perfectionné les leurs, et que des communications plus libres permirent aux cantons, dont nous parions, de les connaître et d'en faire usage, ils nenoncerent peu à peu à ceux, qu'ils recueillaient, l. c.

ften Beine, welche man in den perfioffenen Jabebunberten trauf, maren entweder mit Wermuth, und Sonig, ober mit den Saften von Beeren und Juder gemifcht, modurch ihre nathrliche Saure verftedt, oben gemildett murde m),

Frembe Beine, befonbere Griedifde murben an ben arpifen Tafeln bes Mittelalters baufig getrunfen. Biel gemeiner und beliebter aber maren bie gefochten Beine, Die mit ben beißeften und foftbarften Bemarjen abgezogen maren. Golde gefochte und gemarate Beine nannte man pigmenta, pher piments, unter melden der Clairet und Sippofras die Berühmteften maren n). Diefe Liqueure pber gemurgten Beine batten Die Schriftfieller Des Mittelaltere im Sinne, wenn fie von Bein und Budermert reden, Die nach ber Iafel gegeben worden o). Eben Diefe Beine trant man aber auch febr baufig morgens frub, ober por ber Eafel gur Ermedung ber Efluft. Mit folden Liqueurs beidentte man gurften, menn fie in Ctabte einfehrten, pber auch Patronen am Reujahr, und bep anbern felerlichen Belegenheiten. Der flaffe Bebranch biefer Liqueuts bauerte fefbit in Granfreich bis gegen bas Ende bes letten Jahrhunderte fort.

Es mare etwas febr Leberfluffiges, bemeifen gu wollen, daß die Boller des Mittelaltere ihre schlechtern, oder-schädlicheren Beine und Liqueurs in einem viel

m) Solde gemischte Beine tranfen icon bie ale teften Franken. Greg. Tur, VIII. 31.

a) Grand d'Auffy l. c. IU. 57, et feg.

e) III, 291,\*

viel gröffern Uebermaaffe tranten , ale unfere Reitees noffen ibre auten Beine trinfen. Gine allgemeine Beraufdung mar gewöhnlich ber Ausgang ber glanzenb. fen Sefte Des Mittelalters. Bon bem Bormurfe bes unmaffigen Erinfens machten fic bie Spanier und Italianer aus physifden Urfaden, beren Unterfudung nicht bieber gebort, am eheften frep. Eben baber fdilberten Die Italianifden Schriftfteller bes Mittels alters ale Ultramontanifde Nationen als bem Trunfe ergeben. Der Unteridied ber fo genannten Ultramontaner in Anfebung bes Banges jum Bieltrinfen mar viele Jahrhunderte lang febr unbedeutend; jus lest aber mar und blieb es zwenfelbaft, ob bie Teutichen, ober bie Euglander Die machtigften Erinfer fenen p). Ungeachtet Die Frangofen icon lange über ben Durft ber Teutiden fpotteten, fo icamten fic bennoch unter Lubewig XIV. Die vornehmften Berren nicht, in Wirthebaufer ju geben, und fich in Wirthsbaufern zu betrinken. Diefe Trinkwuth berrichte am meiften unter ben jungen und eleganten Sofieuten, welche man Perits-Maitres nannte q). Lu be mig XIV. ber bie Trunkenbeit auf bas aufferfte verabicheute. Brafe

les plus grands en Dannemarc, les meilleurs buveurs en Angletorro.

p) Unter den Sprichwörtern des Mittelaliers, welche Grand b'Ausspill. 349. anführt, finden sich duch diese: Les plus beilei femmes sont en Flandres, les plus beaux hommes en Allemagne,

a) 1, c, III, 113. Cette basse crapule était sur stont devenue à la mode chez les Elégans de la cour, qu'on avait nommés petits - maîtres,

frafte mehrere Trunfenbolbe eremplarifd, obne ball baburch bas Uebel ausgerottet morben mare. Bas ber . fonft aumachtige gubewig nicht aufrichten fonnte, das bewirfte ber Alorentiper Brocope burch bie Ans legung eines Caffeebaufes r). Solde Baufer vermebes ten fich in furger Beit unglaublid , und murben Die Berfammlungeorter alles beffen, mas gelehrt, berabmt. ober vornehm und muffig mar. Aebnlide Birfungen bat bas Trinten von Caffee und Thee, befonbers von Caffee auch in Teutidland und andern Landern berporgebracht. Go wie bas allgemeinere Trinfen von Bein bas Trinfen von Bier, und bie Bierbrauerenen vers vermindert bat; fo bat bas allgemeinere Erinfen von Cafe fee Das Trinfen von Brantemein, Die Brantemeinsichenten, und bieBolleren bes gemeinen Mannes vermindert, und einer unferer einheimifden Statiftifer vermutbete baber nicht obne Grund , daß bas fo fehr verfdrieene Caffeetrine fen eine Miturface fep, warum die Sterblichfeit in Bannover in ben letten Sabren abgenommen babe. und die Babl ber Geburten bie Babl ber Werftoebenen aberfteige.

Der Abfand ber Wolfer bes Mittelalters von benen der neuern Beit offenbart fich in der Berfchiedenheit von Wohnungen noch auffallender, als in ber Berfchiedenheit von Nahrungsmitteln und Getranfen. Die gröfen Europäischen Stadte waren viele Jahrhunderte lang unordentliche Saufen von hölzernen Saufern oder Sutten, die mit Strob gedeckt, und weder mit Rauchfängen, noch mit Abtritten versehen ma-

ran .). Die Rleinern unter Diefen Batten maren is leicht, bag fie in mehrern Gegenden von Teutschland, und unter andern in Beffen aur fabrenden Sabe gerechnet murben t). Einen groffett, ober gar ben arbffern Theil Diefer Satten nabmen felbit in ben Stade ten bie Diebftalle meg, Die fo mie Die Diftpfagen gemeiniglich nach ber Straffe bin angelegt maren, aber ben Ausgang batten, bamit man bas liebe Dieb befto bequenter einlaffen unb austreiben fonnte. Colde Cauftalle bauerten als Anhangfel ber vorbern Theis Le ber Saufer in Berlin bis in Die lette Balfte Des letten Rabrounderis forta und fonnten nicht anders, ale burd bas Berbot bes Saltens von Someinen weggefdafft merben u). Die menichlichen Bewohner affen und tubten entwebet nach alter Sitte um ben Deerb, obet fe maren in enge, niedrige, und bumpfige Stuben jufammengebauft, wodurch baufig andedende Rranfbeiten erzeugt und verbreitet murben x). Die Straffen, in ben Stadten maren fomaal, frumm, und gleich ben Dlaten ungepfiaftert. In Diefen Stabe ten und auf Diefen Platen mublten Die Someine ber Einmobner beftandig umber, und bauften fich bie Une

reis

a) Ueber die Reubeit von Rauchfangen und Abetritten sehe man Bedmann l. c. 14. S. 358.
408. Noch furz vor den Zeiten des D. Etiens ne waren die Abtritte vorn an den Häusern angelegt, Apol pour Herodote T. II. Ch. 28.
p. 27. ils mettoyent ceste partie de la maison à la veue d'un chacun et comme en parade.

t) Drapets Miscellaneen G. 78.

u) Bedmann 11, S. 361.

<sup>\*)</sup> Senebier an ber gulett angef. Stelle.

teinigfeiten bis ju Dugeln empor, welche ben frenen Durchgang und bie frepe Durchfahrt bemmten y). Baris mar Die etfte, ober eine bet etften Chriftlichen Etabte in Europa, mo im 3. 1182. mit bem Bflaffern ber Straffen ein Anfang gemacht wurde 2) ... 216 in ber etften Balfte bes zwolften Jahrhunderte ber Rranablide Dring Philipp, ein Cobn Lubemias VI. ober Des Diden in den Straffen von Baris mit bem Bferbe fiurgte, und ben Sale brach, weil ein Somein bem Wferde amifchen bie Beine gelaufen mar, und es wild gemacht batte ; fo unterfagte man bas Umberlaus fen ber Schweine in bet Dauptftabt, welches Berbet noch in ben breg folgenden Jahrhunderten oft, aber immer vergeblich wieberboblt mutbe al. Befonbers Bebaupteten bie Donde bes beiligen Antonius vermoge bes Privilegiums ihres Patrons, ber gewohns lich mit einem Sowein an bet Seite porgeftellt wirb, bem Berbote bes, Soweineaustreibens nicht unters morfen ju fepn. Ungeachtet Die groffen Stabte felbft im norbliden Teutschland megen ber Brande, welche burd bie bolgernen Strobbatten vergnlagt murben. icon im ig. Jahrhunderte fteinerne Saufer ju bauenbefablen b), und ungeachtet Die Ceutschen Stadte im 15. Jahrhundert alle übrige Europäische Stäbte c) an Rettigfeit, und Reinlichfeit abertraffen; fo fallen Òodi

y) Bedmann, Seneb, Il, ce.

<sup>2)</sup> Mézeray. III. 114.

a) Grand d'Auffy P. I. T. I. p. 256.

b) Beder 1. 205. 209.

<sup>4)</sup> Aen, Sylv. Opera p. 1055.

doch die fraben öffentlichen Ankalten jur Reinigung bet Straffen, Plate, und Canale in das Ende des sechstehnten, und meistens erft in dem Ansang, oder das Ende des fiebenzehnten Jahrhunderts d). Bis dahin waren die gepfiasterten und ungepfiasterten Stadte in Teutschand, und in dem übrigen Europa e) mehr oder weniger stinkende Sampse, welche die Luft verpessteten, und in Bereinigung mit der schlechten Nahrung und dem engen Bepfammenwohnen auffer den anstedens dem Seuchen mehrere setzt unbekannte Hautkrankheiten bervorbrachten. Das immer allgemeiner werdende Jahren vornehmer Personen in bedeckten Wagen f) trug wahre

d) Bedmannti, S. 360, 36t.

4) In I. 1300, beklagte fich die Universität zut Opfard bep E buard 1., daß durch die ungebeuten Sauerepen, und Sumple ber Stadt und Worfadte gefährliche Krankheiten entständen. Eduard befahl sogleich, daß die Strassen gepfiastert werden sollten: quod ex such, es fordibus abique congestis aer ibidem in tantum corrumptur, et inscitur, quod magistris et scholaribus praedictis, et allis ibidem conversantibus hortor abominabilis incustur, commoditations aesis impeditur, status hominum graviter laeditur, aliacque intoscrabiles incommoditates, et quam plurima discrimina ex corruptionae kujusmodi provente noscuntur, in magistrorum et scholarium praedictorum, et aliarum ibidem conversantium, et transseumium bocumentum et personal provente noscuntum. Im J. 1339, wurde besohlen, daß die Medget nicht in der Stadt schlachten sollten, weil mehrere angeses hene Bessonen von dem badurch hervorgebrachten Gestadt gestorben sehnen, p. 163. Man set be auch Vood, pi 177.

Demerfungen aber bie Entflehung unbeben Gebrauch ber Rutiden findet man in Beren hoft. Be d mann's Beptr. I, 6.390, n.f. C. wahrscheinich fehr viel jur Reinigung und Erweites tung ber Straffen bep. Die Morgenlandischen Städte find, einige Benige ausgenommen, noch immer ungespfiaftert, und entweder voll tiefen Staubes, oder Rosthes, weil die Morgenlander selbft in den Städten nie fahren, sondern flets reiten, und also ohne Besfahr durch enge und tiefe Gassen fommen konnen.

Die Farfien, herren und Nitter maren auf ih. ren boben Bergichlöffern dem Schung, und den bofen Danften ber Städte entnommen. Uebrigens genoffen fie in den vergangenen Zeiten auf ihren Bergfesten nicht mehr Bequemlichkeiten g), als die Burger. Die Berzierungen foniglicher und farfilicher Speiseläle bestanden vorzäglich in einzelnen filbernen, oder fostbar gearbeiteten Tafeln, die zur Schau dastanden, und in einer groffen Menge von goldenem, und silbernem Trinkgeschirr und Tafelgeschirr, das in mehrern Stuffen ppramidalisch aufgestellt, oder aufgethurmt war h). Die Tische, an welchen selbst Könige und groffe gar-

Sweiter Band.

g) H. Etienne i, c. T. II. p. 26, 27. An lieu aussi, qu'ils se pouvoyent mettre an large, se mezsoyent à l'estroit: faisant force trous, où nids à rats, au lieu de faire de membres aises &c.

— Si on regarde bien le plus beau busse, où thailt d'alors, he dira-t-on pas, que c'est charpenterie, et non pas menuiserie? Et quant à la serrure, soit d'un busset, soit d'un cossre, sois d'une porte, si on la contemple, on dontera, si les servuriers d'alors usoyent de limes, où non; où on doutera: de quelle sagon estoyent leur lime.

h) Grand d'Aufly III, 108, 202,

ften affen, maren gewähnlich von folichtem Delte. wie die Bante, melde um die Tifche berliefen, und mit Deden und Molftern belegt murben i). Den eftris denen Boben ber Speifefale fo mobl , ale ber Bobnsimmer und Solafcammern beftreute man, mit boben Lagen von Strob, und im Sommer mit Blamen, Laube und feinen Retfern b). 3m viergebnten und funfzehnten Sabrbundert erhielten mehrere Derter in Branfreich , Die auf den foniglichen Domanen lagen. eine Befrepung von verfdiebenen Gervituten gegen Die fabrtiche Bufuhr einer bestimmten Sahl von Subern Strob fur ben Ballaft bee Ronige, ber Roniginn. und bee Dauphine i). In ben Saufern ber Rurften murben biefe Lagen von Strob mabriceinlich baufiger. als in ben Wohnungen von Rittern erneuert, und ber Ponia Whiliby Muguft mar im 3. 1208. fo frenges bia, bag er bas Strob in feinem ganten Dallaft bem Botel : Dieu in Paris foenfte, fo oft er Die Stadt verlaffen murbe m). In England war noch ju bent Beiten bes Erasmus unter dem Schilf ober Strob, womit die Boben ber Simmer bebedt waren, eine vielfabrige Sammlung ber fcuflichften Unteinigkeiten verbergen n). Die Gewohnheit, die Boben ber Bims

i) Greg. Turoneul, IX. 36, und Grand d'Auffy III,

k) Grand d'Auffy l. c. p. 133. es iq.

<sup>1)</sup> Grand d'Auffy l. c.

m) i. c.

n) Tum sola fere firata sunt argille, sum scirpie paluficibus, qui subinde sic renovantur, un fun-

mer mit Soilf ober Strop au belegen, erhieft fic in England bis in ben Anfang, fo wie bie Gewohnheit, auf Banten ju figen und ju fpeifen in Franfreich bis gegen bas Ende bes legten Jahrhunderts o). achtet die Germanifden Wolfer von ben alteften Beiten ber Seffel brauchten, und mabrent ber Ereutifde fo aar in Conftantinopel unter ben Griechen mobifd machten p); fo waren boch bocht mabriceinlich bie meiften Bimmer in ben Soloffern von garften , Berten, und Rittern weder mit Geffeln, noch mit Bane fen verfeben; fonbern bas Strob, und bet Soilf auf ben Boden ber Bimmer bienten ben Sof : und Sauss bedienten jum Gigen, wie ju Schlafftatten q). 3n ben Collegiis ber boben Schule ju Baris murben mes ber Stuble noch Banfe gebulbet. Die Bubbrer muften auf bem mit Strop bebedten Boben figen, und bie Esllegia branchten fo viel Strob, bay baber Straffe, in welchen bie melften Collegien lagen, bie Etropftraffe genannt wurde r). Lebuftuble murten in Kranks

damentum maneat eliquoties annos viginti, sub se sovens sputa, vomitus, midum canum, et hominum, projedam cerevisam et piscium teliquias aliasque tordes non nominandas. Kpist, ilt. T. Ep. 432. hett Benbeborn II. S. 71. bat schon diese Etelle angeführt.

6) Grand d'Austy I, c. Hunc morem, juncis in-

6) Grand d'Auffy I, c. Hunc morem, juncis integra conclavia, et cubilla confernendi, in Asglia servari video; a veteribus haud dubie Britannis acceptum. Cluverii Germania I, 17.

9) Grand d'Aussy 111, 232, USD Cluv, Germ, I, c.

a) Grand d'Antiy i. c. p. 134. und Crevier II. 449. Noch in dem Statut bom J. 1389. wur-

Frankreich guerft unter ber Regierung bes weichlichen Seinrich III. erfunden .).

Die Safeln ber Groffen maren fcon febr frus mit weiffer und feiner Bafde belegt i). Auf ben übrigen Tifden blieben bie Tafeltucher felbit an furfis licen Bofen fo lange liegen , bag man, wie Meneas Splvius fagt, ihre Grundfarbe julegt nicht mehr erfennen fonnte u). Rar bas jablreiche Daus bes Grafen pon Northumberland faufte man das gange Jahr burd nicht mehr, als flebengia Ellen Linnen , Die Elle ju acht Bences. Mus Diefem Borrath murben acht Tucher fur Die Tafel Des Beren, und eins für Die Rittertafel verfertigt, welches lettere, mie Sum e vermutbete, bochfens alle Monate gerige fden murbe z). Benn ber Graf von einem Schloffe auf bas andere son, fo nabm er ftete feinen gangen Sausrath , Betten , Tifde , Stable , Rudengeschirr, n. f. w. mit, und alle biefe Moblen fullten boch nicht mebr, als fiebengebn Rarren, und einen Bagen aus v. Bep feierlichen Gaftmableen bielt eine betrachtliche Babl von Bedienten brennenbe Bachefadeln empor, wiewsbl Leuchter foon in febr alten Beiten gebrauche lich maren 2). Gabeln murden in Kranfreich fcon im

> be den Studierenden befohlen, d'ecourer les leçons de leurs mairres, affis à terre, suivant l'ancienne coutume; et non sur des bancs ni sur des sièges élevés, afin de bannir toute occasion d'orgueil. Crevier 1, c.

s) l. c.

<sup>2)</sup> Grand d'Anffy li c. p. 440.

<sup>11)</sup> l. c.

x) l. c. p. 456.

y) p. 458. z) Grand d'Auffy p. 143.

vierzehnten, Gervietten aber in eben biefem Jahrbundert noch nicht allgemein gebraucht a).

Die schlechtere Nahrung und schlechtern Bohnungen ber Bolfer bes Mittelalters hinderten nicht, daß nicht die Kleiderpracht, und der Auswand ber Bornehmen ohne Vergleichung gröffer, als jeht, und auch der Wechfel der Moden viel häusiger gewesen ware, als man sich von jenen falschlich dafür gehaltenen Zeiten der Einfalt vorstellt.

Die Baffentode, (conces d'armes) und bie Brachtfleider ber Ronige, Berren , und Ritter bes Mittelaltere unterschieben fich im Turdicuitt von ber Rleibung ber neuern Beit burch eine graffere Roftbarfeit ter Stoffe, burd eine groffere Schwerfalligfeit, und Diebarmonie mit bem Rlima ber lander fo mobl, ale ben Beichafftigungen ber Tragenben, burch eine feltfamere Buntichedigfeit, und burd Ueberlabung mit facherlichen Bierrathen. Die weiten und langen Brachtmantel fo mobl, ale Die furgern Baffenrode, welche man über die Ruftung anjog b), beftanden ente weder aus Gold . ober Gilberftoff, ober aus Scharlach , Cammt , oder Seidenzeugen. Beide maren gewohnlich mit Bold und Gilber, oder mit Berlen ge fidt, oder mit Edelfteinen befest. und den fostbarften Belamerten verbramt, ober ge: futs

a) ib, III. 140. 149.

b) du Cange Dist. sur l'Histoire de St. Louis Dist.

futtert c). Gebr oft bekanden Die Baffenrode aus manderley Streifen von allen biefen foftbaren Stoffen, und Belamert, und burd biefe buntichedie ge Bulammenflidung ber Baffenrode d), fo wie butch Die bineingestidten Ziguren von allerley Thieren fuchten'fic berren und Ritter in ber Schlact, ben Zurnieren auszuzeichnen: welche garben und Sie guren, wie befannt, Die Bildung der Bappen verans lagt baben. Die Prachtmantel von Raifern , Ronis gen und andern groffen herren maren Jahrbunderte

lana

e) Chron. Gott. p. 109. 362. 363. richtenan, melde ein Bernbard von Robr bad von feiner Rleibung aufgezeichnet batte; 1. B. 1. Th G. 313. "Anno 1464. auf Ras ift bengefügt) an mon brun Rlept angetban, und mas bif Lieberep von gangem Gilber alles gemacht, funter ber Bert, ter mas geflicht ertfarb, ale ein Brachader pfleget ju feyn, und wengt das Silber 113, Ma, und . . Quintel, Stem 1467. die pot. Mart. Epilg, macht ich enn Bedeult Alept meging Garbe und rot und myg, gu epn Garbe uf der Iinken Gpit, und mirten uff der Gufen als bas rot, und meg jufam: mengenegt, ptel Rnop, und mit Gatteln rot und mps, und oben uff itlichem Anop con filbern Spang geftept als Perlin, alfo auch Rod, Roller und Rogel. - Die bunten geftidten Ermel bes linten Arms blieben bis in ben Unfang Des 17. Jahrhunderts Mode. Lerener II. Vol. p. 252. mo Beidnungen folder Ermel aus einem Beitraume pon mebr, ale fechegig Jahren bepgefügt find. Benri Etienne ver-Tacht die bunten Aleider ber Borfahren febr bitter: Ch. 28. T. II. p. 23. Voire quelquefois un pourpoint de trois paroices: çar le corps estoit de demicostade, le haut de manches de guir, et le bas de velours.

lang mit Schellen behängt e). Gben fo lange trug man Pluberbofen, ju welchen man über hundert Ellen Beng brauchte, und Schabelschuhe, die nach bet Berschiedenheit bes Standes anderthalb, zwen, bis brittehalb guß lang, und'an ihrer emporsteigenden Spige mit Schellen versehen waren t).

Die Farften und herren der alteften Teutschen und übrigen Celtischen Bolfer trugen insgesammt enge an den Leib anschliessende, und bis an die Anice oder faum so weit reichende Rocke, die den sagis der Ros mer entsprachen, und nur bep schlechtem Wetter weite Mantel, die an beiden Seiten boch ausgeschnitten, und vorn und hinten langer, als an den Seiten waren g). Die Teutschen Bolfer behielten ihre kurze

Dierauf bezieht sich die Stelle in dem alten Weibnachtsliede: mo die Schellen klingen, in regis curia. Der Geschmack an Schellen erhielt sich sehr auf an Schellen erhielt sich sehr auf auf ehr von dem Auraier, welches der herzog Otto im J. 1376. zu Göttingen hielt, heißt es: "So sind sauch da gewesen. . viele viele Beiber, und "Jungfrawen, so zu schauen waren angetom, men, waren sehr bestitg sich geziert, mit "herrlichen Purpur Rieidern, und mit klingens"ben silbernen, und guibenen Burteln und Bor, ben sit langen Röcken und Kleidern, die "giengen alle schur, schur, schur, und kling, "tling, kling; und waren alle ziemlich breit "an den hindern, oder Feisten." Gött. Chros nit 1. S. 28.

f) Flogels Gefc. bes Komichen I. S. 177. Limburg. Chronif G. 23. Bon biefen Schnabels fouben fommt ber (prichmortliche Ausbruck ber: auf einem groffen guffe leben.

g) Meine Betr. aber Die Nat. ber Germ. Bolfer, und du Cange I, c. p. 128. Rleibung fo mohl in bem Dienfte ber Romifden und Briedifden Raifer, ale in ibren auswartigen Eroben rungen ben, meil fie fich in ihrer Nationaltracht freper, und leichter, ale in ben langen Romifchen Tonis bes megen fonnten b). Carl ber Groffe ericien amar an Galatagen in ber Reierfleibung beriBriedis iden Saifer, blieb aber fonft ber atten Rranfifden Tract treu, und tabelte es febr, wenn feine Franken bie unbequemere Rleidung ber fogenannten Romer ans Bleich nach bem erften Creutjuge legten manche Grankifche Ritter und Berren Die Soifen, ober Die langen und weiten Mantel ber Morgenlander an. Dies that unter anbern Balbuin, ber Bruber Bottfriebs von Bouillon, megmegen Bal. buin von ben granfen, Die an biefe Tracht noch nicht gewöhnt maren, fur einen Bifcof angefeben murbe i). Die Ritterorden, Die im gelobten Lande ent. funden, mablten bie Eracht ber Morgenlander gu ibe rer Orbenefleibung, beren Pract ibnen icon ber beilige Bernard febr nachbrudlich vormarf b). Nach ben Crengjugen ericbienen gurften, Berren und Rite

h) 1. c.

<sup>1)</sup> Wilhelm, Tyr. X. 2.

Exhors, ad milites Templi, in oper, Vol. I. p. 545. Operiris equos fericis et pendulos nefcio quos panniculos loricis 'luperinduisis, depingitis haftas, clypoos, et fellas; frena et calcaria auto ét argento, gemmisque circum ornatis.—
Vos per contrarium in oculorum gravamem foemineo ritu comam nutritis, longis ac profuss camissis propria vobis vestigia obvolvitis, delicatas ac teneras manus amplis et circumsuentibus manicis sepellitis &c.

Ritter nicht blog an Softagen, ober bes pomphaften Einzugen, fondern oft felbft in Turnieren und im ernftliden Rampfe mit folden weiten Manteln, beft gleichen bie Bornehmen am Griechifden Sofe, und die Groffen bes Morgenlandes trugen 1). 214 Beine rich ber britte von England im 3. 1251, feine Tocter mit dem Ronige von Schottland vermablte. ericbienen an dem Sochzeitsfefte mehr als 1000. Englis fde Ritter in Geibe gefleibet, und eben biefe Ris ter zeigten fich am folgenden Sage in neuen nicht me niger toftbaren Rleibern m). Die Rleiber ber Englane ber , bie im 3. 1365. in bas Elfaß einbrachen , "m p. rent" nach Ronigsbofens Ergablung n) "lang .und toftbaer, und fie betrent guten Sarneid, Bein-"gewant. Davon fam ber Sitte us ju Strosburg: "das men lange Rleider und Scheden, und Beinges mant, und fpige Suben geriet machen, bas vor ju "Stroeburg ungewonlich mae" o). Go baufig Die langen Rleiber, oder wie man fie felbft in Teutidland nannter, Die Soifen im vierzehnten Jahrhundert murben : fo icheinen boch die furgern Bamfer, oder Bafs fenrode berrichender geblieben ju fepn. 218 Bein-

rid

<sup>1)</sup> Bepfpiele führt du Cange an p. 129.

m) Matth. Parif. p. 555. Mille enim milites, et amplius vestiti serico ut vulgariter loquamur cointises in nuptiis ex parte regis Anglorum, apparuerunt. Et in crastino omnibus illis abjectis in novis nobis sese curiae repraesentarunt.

b) &: 137.

o) Man febe auch Limb. Chr. an ben balb anque fabr. Stellen.

rid von Laneafter im J. 1399. flegreid in Sonben einritt, trug er, wie Stoiffart fagt, nach Teutider Mode einen furgen Baffenrod von Gold. Roff p). Ben ber baid erfolgenden Proceffion aber batten alle Berren und Ritter weite mit Delawerf aefatterte Brachtmantel an 9). Als Carl ber VI. von Kranfreich einige Jahre porber von Sinnen fam, trug er einen furgen Waffenrod pon fomargem Sammt, fo wie einen Buth von Scharlachtuch; und man muß baber glauben, daß bie Teutiden im vierzehnten Jahrbundert, und mabrideinlich in diefem Jahrhundert allein ben Mobeton an ben Sofen angegeben baben r). Die Umftandlichfeit, womit groiffart die Rleidung Carle VI. beschreibt, verrath, bag er und andere Damable icon eine Abnbung gebabt baben, bag bas fowars fammine Rleid, und ber icharlachene Buth

p) IV. Ch. 114, p. 338, et avoit adonc veftu un sourt jaquet d'un drap d'or, à la façon d'Alle-maigne; et effoit monté sur un blanc coursier.

g) Et les ducs, comtes, et barons avoyent longues houpelandes d'escarlate, et longs manteaux, fourrés de menu-ver, et grans chaperons, aus fourrés en celle manière; et tous les ducs, et les comtes avoyent trois honobles de menu-ver, affices sur l'espaule senestre, d'un quartier de long, où environ &c, ib. p. 339.

e) IV. 43. p. 153. Ainsi le roy de France chevanchoit en la chaleur du souleil, sur un plain et un sablounis, et faisant un merveilleux chaud, que devant ni depuis pour celle saison il n'avoit fait, ne sit si chaud! et avois svesu un noir jacquet de veloux, qui moult l'echaufait: et avoit toujours sur son chef un sangle chaperon de vermeille escarlete, et un shapelet de blauches et grosses perles, &c.

in der größen Sommerbige vielleicht ben erften Ausbruch des Bahnfinns Carls VI. veranlaßt haben
fonnten. Die Pelsmäntel; und Polsmägen, womtt
die herren und Ritter mabrend der feierlichen Procesfion heinrichs von Lancaster prangten, brachten zwar nicht so traurige Birkungen, wie bep
Carl-VI. bervor. Meine Leser werden aber schon ohne meine Erinnerung bemerkt haben, daß sie den Ritztern auch sehr beiß mögen gemacht haben.

Roffbare Stoffe und Metalle, Ebelfteine und Berlen verschwenbeten bie Rurften und Derren nicht bloß an ibre Rleiber, fondern auch an ibre Baffen, und die Deden und bas Gefdirr ihrer Bferde s). Das mit bie Berren und Ritter fich burch eine folde Bere idmenbung nicht eridenfen modten; fo unterfagten Philipp August von Frankreich, und Richard von England por bem Creupzuge, ben fie im J. 1190. unternahmen, folde eitle Pract in Rleibern, BBaffen und Befdirr r). Lubewig ber Beilige fleibete fic vor feinem Creugjuge mit feniglider Pract in Boldfieff; mabrend bes Creugzuges aber und auch nach Demfelben geftattete er fich feine Gleider von Golb : und Gilberftpffen, pber Scharlach, und theurem Pelj. wert, fo wie auch feine goldene Sporen und Steigbagel, ober geftidte Gattel mehr u). Der Berr von Soinville, ber an Diefe Ginfalt bee groffen Ronige

ge.

s) Man febe unter andern bie oben angef, Stelle bes beil. Bernarb,

t) du Cange 1, c. p. 128,

p) Joinville p. 5, 21, 118.

gewohnt mar, murbe unwillig, ale er auf bem Bfetbe bes Rachfolgers feines herrn einen geftidten Sattel mahrnahm, der acht Livres Parifis gefoftet batte. fagte bem jungen Ronig frepmutbig, daß biefer beffer gethan batte, Die acht Livres nach bem Benfviel felnes Baters jur Ehre Gottes, und jum Beften ber Menfchen anzuwenden x). Baft fo einfach, ale ber beis lige Lubemig, maren ber Raifer Rubolph von Babeburg, und Ludemig ber XI. von granfreid. Ale ber Ronig Ottodar von Bobmen au bem erftern mit einer unaussprechlichen Bracht fam, um fic von ibm belbnen au laffen ; fo faß Rubolpb auf einem gang gemeinen Geffel in einen Rod von grobem Tuche gefleibet, und mit einem ichlechten Suth bebedt y). Diele affectirte Simplicitat tann eber entidulbigt, ober gelobt merben, ale ber Schmus, in welchem Lubes wig MI. eine Chre fucte. Letterer batte im 3. 1462, ben der Bufammenfunft mit bem Ronige Beinrich' son Caftilien einen furzen und engen Rod von grobem Euche an, und trug an feinem Buth ein fleines Das rienbild von Blev: welche Arrogang von Ginfalt bie Spanier eben fo febr argerte, ale bie grangofen burch Die Bracht ber Spanier geargert murben =). Die Ben-

fpiele

z) Mezeray IV. 559. Bobin billigte den Comus Lubewige XI. gleichfalle nicht. At oriam Ludovicus hic nofter, ut aliorum principum magnificentiam proculearet, cultu ac veltitu fordi-

x) Joinville p. 5.

y) Chron, Argent, p. 101. Rex - indutus grifea rusticali tunica cum alto galero in communi strata sedens Ottocharum pretiosissime indutum genu slexum more regio de feudis.

fpiele und Befehle einzelner Ronige wirften entweber aar nichts, ober nur auf eine furge Beit. Der Lupus in Rleibern, Bug, und Gefdirr brach immer unauf. haltfam wieder bervor, und mar gewöhnlich am groften in ben Beiten ber bochften Bermirrung, und bes bochten bffentlichen Elendes a). 3m 3. 1485. fand es ber Teutide Abel nothwendig, fich felbft, und feine Weiber und Thater burd Aufwandegefete einzuschranfen. Man -befahl, bag feine Dame bep Turnieren mehr, ale vier mit Berlen ober Ebelfteinen befente Rleider teigen, und feine gange Rleiber von bloffem Goldftoff, ober mit Derlen gefticht tragen (elle b). Soon in der erften Salfte bes fechezehnten Jahrbunberte aber maren Die Rlagen über bie Rleiderpracht als ler Stande, und Die groffen Gummen, welche fur auslandifche Stoffe und Pugmert jabrlich verlobren gingen, eben fo laut mieber, ale fie jemable gemes fen maren c).

Bev

dissimo utebatur; pileo praepingui imagunculis et cochleis squallenti, veste lanea vilissimi pretii ac tetrici coloris. Exstant enim in publicis rationibus duo capita; squorum altero viginti asses expensi feruntur, ut thoraci regio nova brachialia consucrentur: attero denarii XV. ut axungia ocrea regalia inungerentur. Quae a parsimonia prosecta non sunt, cum vectigalia ac tributa quadruplo graviora quam pater imperavit, ac praedia publica totiusque aerarii opes prosuderit.

a) Mezeray IV. 97. VIII. 505.

b) Rupners Turnierbuch G. 219.

e) Fifcher II. 646. Die Obrigfeit in Rurnberg war fo gluctlich, ihren Aufmandegefegen Anfeben zu verschaffen, und die Weiber und Coche

Ben ber aufferordentlichen Softbarfeit ber Stofs fe. aus welchen die Rleider von beiden Befdlechtern im Mittelalter verfertigt waren , fonnten Die Kormen berfelben nicht fo oft veranbert werben, als in uns ferm Sabrbundert. Wenn fie fic aber auch nicht fo off permandelten; fo vermanbelten fie fic bagegen auch piel greder, ober mehr in ibas dang Entgegengefente. Rachdem ber Berfaffer ber Limburgifden Chronif Die Eracten por bem groffen Sterben im vierzebnten Sabre hundert befdrieben bat d); fo fabrt er einige Seiten weiter auf folgende Art fort e): "Datnach ba bas Sterben, Die Beifelfarth, Romerfarth, Rudenichlacht, als por gefdrieben fiebt, ein Ende batte; ba bub bie Welt mieter an ju leben und frolich ju fenn, und machten die Manner neue Rleidung. Die Rod mas ren unten ohne Geren, und waren auch abgefchnitten am Die Lenden, und maren bie Rod einer Spannen

ter ihrer Stadt in einer liebensmurdigen Gine falt au erbalten. Celtes de fitu Norimb, c. 7. Boeme p. 250. de mor. Geni. gab ben grauen und Tochtern ber Stadtbewohner feiner Beil ein febr gunfliges Zeugnif. Adventicits et no. vie veftimentorum formie jam plurimum gaudent (cives), Italicis, Gallleisque praesertim, a quibus ante paucos annos obtusa calceamenta viri cum fluxis et discissis manicis tunicas et texta pilea, quae pyretia vocant, receperunt. Gestabantur mea adhuc memoria rostrati calcei, veftes curtae, atque fricae, caudata capiria. Sed ista antiqua frugalitas hodie ad mu-Hae depositis multiplicibus Licres venit. . . . unico hodie tantum velantur. - Aurum, argentum, uniones, exquitta item veftimentorum Ambria ex variis et pretiolis animalium pelliculis aut fericis fere omnino abjecerunt. &c. **d) G. 18, 19,** e) 6. 23.

nabe ther bie Rnie. Darnach machten fie bie Rod alfa furs, eine Spann unter ben Burtel. Much trugen fie Soiden, Die waren all um tund und gang. Dasbieffe man Gloden, Die maren weit, lang, und auch fura-Da gingen lange Schnabel an ben Schuben. Die Krauen trugen weite aufgefdnittene Bembbe, alfo bal man ibnen bie Bruft bennabe balb fabe" f). Es vers floffent. faum swolf Jahre, als mit ber Rleibung ber Manner eine gangliche Bermanblung vorging. 3. 1362., beißt es in berfelbigen Chronif a), vergingen die groffe weite Bloberhofen, und Stieffeln. Die batten oben roth Leder, und maren verhauen, und bie langen Lebetfen mit langen Schnabeln gingen an. Diefelben batten Rrappen einen ber bem anbern, pon . ber groffen Baben an bis oben aus, und binten aufgenes felt balb bis auf ben Ruden. Da ginge auch an , bas fic bie Danner binten, borne, und neben juneftelten, und aingen bart gespannt. Und bie jungen Danner trugen meiflich alle gefnaufte Rugeln, als bie Frauen. Und biefe Rugeln' mabrten mebr, benn bann breiffic Jahr, ba vergingen fie." - Die Doben, welche Die Engfander in Das Elfag brachten , famen nicht bis nach Limburg. Bis jum Jahr 1389. fielen aber wieber manderler Beranderungen in ben Tracten beider Befolechter vor b). In berfelbigen Beit, erjable ber

Lims

Don ber vorbergebenden Aleidung führe ich nur dieje Stelle an: herren, Ritter und Anechte, wann fie boffarten, jo hatten fie lange Lappen an ihren Armen big auf die Erden, gefühert mit Kleipfpalt, ober mit Bund de.

<sup>2) 6. 44</sup> 

<sup>1) 6. 95.</sup> 

Simburgifde Chronifenforeiber, gingen Reguen und Aungfrauen, Edel und Unebel mit Tapperten', und Datten die Mitten genurtet. Die Gurtel bieffe man Duvieng. Und bie Maitnet trugen fie lang., und furs, wie fie wollten, und machten baran groffe mette Thuch eines Thoile auf Die Erben. Du junger Dann, ber nuch foll gebobren merben, aber bundert Sabr, bu folt miffen , bag die Rleibung , und Manitung ber Rleiber Diefer gegenwartigen Belt nichts an fic genommen bat von ter Grobbeit, ober von Berrlichfeit. Dann fie Diefe Kleidung und Sitt von groffer Soffart erfunden und gemacht baben. Biemobl man findet, Dag biefelbe Rleibung vor vierbunbert Jahren aud etlicher maffen gewesen feynd, ale man mobl fiebet in ben alten Stifften , und Rirden , ba man findet folde Steine und Bilder gefleibet. Much fubrten Ritter, Rnechte, und Burger, Scheden, und Schedenrod, geflibert binten und neben mit groffen weiten Armen, und Die Breisgen an ben Armen batten eine balbe Eblen. Das bienge ben Leuten über Die Banbe. sber mebr. Bann man wolte, folug man fie auf. Die Dunbe-Bugeln führten Ritter und Anechte, Burger und reifige Leute, Bruft, und glatt Beingemand ju Sturm und au Streitten, und feinen Tartiden noch Schild, alfo, Dag man unter hundert Rittern und Anechten nicht eis nen fand, ber einen Tartiden, ober Soilb batte. Berner trugen die Manner Ermel an ben Bammejern, und an ben Schauben , und anderet Rleibung. Die batten Staufen, bepnabe auf bie Erben, unb wer ben allerlangften trug, ber mar ber Mann. Die - Stauen

Frauen trugen Bobeimische Rogeln, Die gingen an in Diesen Landen. Die Rogeln ftorzte eine Frau auf ihr Saupt, und ftunden ihnen vornen auf zu Berg aber das Haupt, als man die heiligen mablet mit den Diadement.

Im baufigften medfelten bie Doben gegen ben Musgang bes funfgebnten, und im Unfange bes feche. gebnten Sabrbunderte, mo man in Stalien, grants reich und Teutschland oft ju gleicher Beit Spanische. Bransbfice, Italianifde, und Teutide Deere, und piele Bornehme aus biefen Bolfern mit ihren Beibern . und Tochtern ericeinen fab. Diefen baufigen und fchnellen Bechfel ber Moden beweisen nicht nur Die aleichzeitigen Befdichtschreiber, fondern auch bie Sammlungen von Beidnungen ber bamabligen Trads ten, bergleichen fich in ber Bothaifden und andern Teutiden Bibliothefen finden. Dornehme und reiche Rrauengimmer batten ber Regel nach Teutiche, Grans abfide, Italianifde, Spanifde und Ungarifde Trad. ten . und mechfelten biefe mannichfaltigen Tracten gewöhnlich an einem Tage nach ber Beife ber Morgenlanderinnen und Griedinnen i). Die Modefuct mar in Italien und andern Landern eben fo gemaltig, ale in Teutschland. In meiner Rindheit, forieb Gabellicus k), trugen alle Sofieute auffer ben Beifflichen geermelte Rode, welche faum die Buften bebedten 1), von unten bis oben in viele Salten gufams mens

i) & d m i bt's Gefd. ber Teutschen VII. 137. 138. k) ap. Boemam de mus gent. Lib. 111. p. 342. 343.

<sup>1)</sup> vix dimidias nates tegente.

mengelegt, und um bie Schultern gewulftet waren m). Die Soube enbigten fic in eine banne geframmte Spige, die einen balben Ruf lang mar, und ben Ropf bebedte man mit einem fegelformigen Biret. Best ift alles gang verandert. Die Soube breiten fich vornein Beftalt eines Barenfuffes aus, und find bingeden bine ten fo enge, bag fie nur fanm ben Abfas faffen. Die Lleidung ift viel weiter und langer, indem fie bevnabe bis auf bie Balfte ber Beine berabgebt. Man foneis bet bie weiten Ermel an einer Geite ab , und befest fle ber Lange und Breite nach mit verschiebenfarbigen Streifen. Der Duth ift weit , und meiftene von Schare lachfarbe: noch viel meiter ift bas Biret, bas nur faum mit bem Ropfe jufammenbangt. Bor einigen Jahren mandelte unfere Landeleute eine unglaubliche Begierbe an, Die Frangbfifden Tracten nachzuahmen, fo bag bas mannliche Gefchlecht bepnabe in gang Italien Krangofifch gefleibet einberging."

Rleidung und Geschmeide, Ruftungen und Gesschirr machten immer nur noch ben fleinsten Theil des Aufwandes von Fürsten, herren, und Rittern aus. Biel verzehrender war die Verschwendung an Turnies ren, welche sie veranstalteten, oder benen sie beywohnten: an Reichstagen, hoftagen, und andern Feierslichfeiten, welche sie besuchten, oder wovon sie die Urbeber waren: die Unterhaltung eines glanzenden Gesfolges, einer zahlreichen Dienerschaft, und einer grossen Menge von Pferden und Hunden: endlich die Gastirepheit und Frepgebigkeit, welche Fürsten, herren

m) pulvinatique circa humeros.

fen und Ritter gegen alle, die an ihre Bofe, ober auf ihre Soloffer kamen, aben muften. Wenn man biefe Theile bes Aufwands ber Groffen im Mittelalter nut in einigem Detail kennen lernt; fo wundert man fich nicht mehr, bag die meiften garften und herren in Schulden versunten waren, oder gezwungen wurden, ihre Unterthanen burch die ungerechteften Erpreffungen auszusausaufangen.

Aue Schriftsteller bes Mittelaltere fabren bie Turniere ale eine Saupturfache ber Berarmung, und ber Bewaltthatigfeiten non Surften und Berren an. Dieienigen, melde folde glangenbe Schaufpiele anfans blaten, und unternahmen, muften Tage und Boden lang Sunberte von Karften und Berten mit ibren Bes folgen, und Dienerschaften bewirtben, und bie praces tigften Gaftmabler, Balle, Schaufpiele, und anbere Reierlichfeiten veranftalten. Derren und Ritter, mels de Turniere befuchten, wettelferten mit einander, mer ben andern burch die Groffe bes Befolges, burch bie Sobinbeit und Roftbarfeit von Raftungen, Rleibern, Gefdmeibe, Pferden und Pferdegefdirr übertreffen fonne, und bet Aufwand alfo, ben ein einziges Turnier verurfacte, nahm off mehr, als bie jabrlichen Ginfanfte von Berren und Rittern meg a).

Sinen gleichen Aufwand mit ben Turnieren versanlagten bie fabrlich mehrmahl wiederkehrenden Reichestage, und hoftage, oder die groffen Familienfefte ber Sarften und herren, von welchen bom zwölften Jahrs buns

n) Dan febe biftor. Mag. B. 4. 669, u. f. S.

bundert an die Turniere flets ein michtiges Stud ausmachten. Much an Diefen Tagen ftrebten Rurften. Berren , und Ritter aus allen Rraften , fich felbft burd ibre Berichmendung auszuzeichnen. 3d übergebe bie Benfpiele, melde ich aus bem Rroiffart, Comis nes. und andern auslandifden Schriftftellern anfabren fonnte, und forante mich auf folgende mertmurbige Erempel ein o). 3m J. 1182. fcrieb Raifer Rrieberich auf Mingften einen Reichstag nach Maing que p), um feinen Cobn, ben Konig Beinrich, jum Ritter ju folagen. Muf biefem Reichstage erfoienen faft alle geiftliche und weltliche Surften , fait alle Grafen, und vornehme Eble bes ganzen Reichs mit einer unglaubliden Pract, um Die Beier Des Rits teridlage ju verberrlichen. Der Ergbifchof von Collin allein batte viertaufend und fechezig Reifige ber fich. Beil bie Stadt Mains ben ungeheuern Bufammenfluß von Meniden nicht faffen tonnte; fo lief ber Raifer por der Stadt eine Rirde, und einen Ballaft von Sola, und auffer biefen noch viele andere Baufer und Belte errichten. Reine Bunge fonnte, wie Urnold pop Lubed fic ausbrudt, Die Menge von Bein und Rabrungsmitteln aussprechen, Die nach Dains ausam-

o) Die Feierlichkeiten bep der Vermahlung des Baters der berühmten Grafinn Mathilde daus etten 3. Monate. Vit. Math. ap. Murat. V. p. 391. Bep der Erönung des Königs Roger von Sicilien im J. 1130. fab man keine and bere, als goldene und filberne Schüffeln, und die gemeinten Hofbedienten waren in Seide gekleidet V. 622.

p) Arnold. Chon. Slavor. III. c. g.

mengebracht murbe a). Als fid ber Braf Ricard, Bruber Beinrich's III. von England, im 3. 1243. mit ber Tochter bes Grafen von Brovence vermablte; murben auffer anbern foftbaren Buruftungen und Reierlichfeiten mehr ale brepffig taufent Schaffeln, ober menigftene Couverte jubercitet :); und an bem Sochgeitsfefte ber Tochter Beinrichs III. von England mit bem Ronige von Schottfand murben fechezig fette Dofen in bem erften Berichte aufgetragen s). Auf eis nem Reichstage ju Krantfurt maren im I. 1397. Imet und brevifig Dergoge und Rarften, aber anderthalb bundert Grafen und Berren, aber brepgebn bunbert" Ritter, und brev taufend flebenbundert Ebelfnechte auffer 450. anbern vornehmen Leuten gegenmartig e). Unter ben Surfich bielt Bergog Leopold von Defters

- q) Itt autem nimium, es ut icum, inedicibilem apparatum attendas, unum de nundinis referam, ut exinde majora perpendas. Fuerunt ibidem erectae duae magnae domus, et spaciotae intrivsecus, undique perticatae, quae a funto usque deorsum ita gallia sive gallinis repletae fuerant, ut nullus eas suspectus penetrare potuerit, non sise admiratione multorum, qui tot gallinas in omnibus finibus illis vix esse credebant.
- r) Matth. Paris. p. 411. Sed ut multa brevibus perstringam, is coquinali ministerio plura, quam triginta millia serculorum prandentibus parabantur. Prodigiosaque commenta in pracfensia regis. Comitisque novi spons..., aliorumque innumerabilium megnatum.
- id, p 555, ex dono archiepifcopi in ipfo convivio plus quam fexaginta boves pafcuales unum forculum primitivum, et generale perfecerune.

e) Limb. Chronif G. 125. 126.

Deferreich beständig uffene Tafel, und wenn man fo reben barf, offenen bof. "Der lag ba mit groffer "Berrlichfeit, alfo, daß er thate ruffen, mer da molte "effen, trinfen, und feinen Pferden gutter baben um "Bott und um Ebre, ber folte fommen ju feinem "hoff, und gab er alle Tag bep vier taufend Pferden "Autter." An folden Reichstagen und Soffeften und porzüglich an Eronunge : pher Bermablungetagen blieb es bis an bas Ende Des pierzebnten Jahrhunderts Gitte, daß die Bafallen und Stadte ibren Landesberren foftbare Befdente barbrachten : welche Befdente ges wohnlich bas Deifte gur Bilbung bes foniglichen und fürftlichen Schafes beptrugen u). Ale Die Gemablinn Carle Des VI. ihren Gingug in Paris bielt, fcente ten bie Burger ber Sauptftadt bem Ronige golbene Befaffe und Souffeln, Die 150. Mart mogen, ber Roniginn goldene und filberne, 300. Mark, und ber Ducheffe de Touraine eben bergleichen, 200, Mark an Bemicht. Don ben Burgern, welche bie fur bie So: niginn bestimmten Beidente auf einer Baare berben trugen, mar Giner als ein Bar, ber Andere als ein Ginborn perkleidet, und die Ueberbringer ber Geidente fur bie Bergogiun maren wie Reger geftaltet x). Ben Der Bermablung Deinrichs bes III, von England brachten bie Barger von London brevbundert und feches

n) In bem Inventario ber Rleinobien und bes Geschirre aus Gold, Silber und Ebetsteinen, welches Carl V. 1379, verfertigen ließ, ift gesmeiniglich angemerkt, welcher Berr, poer welsche Stadt biefes ober jenes Studf geschenft habe. Grand d'Ausly III. 215.

sig filberne und goldene Souffeln jum Gefchenf y). Eben fo alt und langdauernd, als die Sitte des Schenstens, war in Frankreich und Teutschland die Bewohnsbeit, daß der Raifer und der König an groffen hoftasgen von ihren Färsten und boben Baronen bep der Tasfel zu Pferde bedient wurden z'. Man sieht, daß die Stiquette des Mittelalters mit der Rleidung und Pracht ber damabligen Zeiten volltommen übereinstimmte.

Koftbare Kleider und Schmud, und bie Bereschwendung an Tyrnieren, hoftagen und hoffeften erschöften den bochften und hohen Adel nicht so sehr, und richteten denfelben nicht so oft zu Grunde, als die übertriebene Zahl von Rittern und Anappen, und andern hof: und hausbedienten, welche sie in ihrem Gefolge, und auf ihren Schlöffern hatten. Fürsten, Grafen und Opnasten waren folzer auf die Gröffe ihrer Gefolge, als auf irgend ein anderes Zeichen ihrer Macht

y) Matth. Par. ad a. 1236, ferebane autem trecentas et sexaginta cuppas auteas, vel argenteas p. 287.

<sup>2)</sup> Carl VI. wurde bep feiner Cronung noch zu Pferde bedient. Froisart III. 60. p. 103. et les servoyent de haux Barons: le Sire de Coucy, le Sire de Clisson, . . . , sur haux destriers , tous couverts et parés de drap dor. Yon dem Reichstage zu Met, melden Carl IV. im J. 1355. hielt, sagt Königs hofen Carl IV. im J. 1355. bielt, sagt Königs hofen E. 135.: Und foment die Aurfürsten alle zu ime und ir jegs licher diende dem Repfer zu Tosche in sime ams babte, das er hette von dem Riche. Und die Aurfürsten reit ir jeglicher uf einer rohe, und für den Tisch. Und menne einer absab, so gab. man das Nos den spiellüten, und farenden küsten, die vor des Repfers Tosche worent.

Dacht und ibres Reichthums; und biefe Sinnesart murbe ber Brund, bag man bie Gefolge faft immer aber bas Dack feiner Rrafte, ober Ginfanfte vermehrte. Dan reichte ben Berfonen bes Gefolges Rahrung, Rleidung, und Baffen, ober Gold, bamit fie entweder Sofbienke feiften, ober mit ibren Berren jum Rriege und Raube auszieben mochten. In Beiten ber Berruttung, mo bas Rauben allgemein und ungeftraft mar, nahmen herren und Ritter viele Rauber in ibr Gefolge auf; benen fie weiter nichts, ale ibre Livree, ober Die Erfaubnis, ibre Livres tragen ju burfen, ertheilten, und bie fur biefen Sous ihren Patronen einen gemiffen Antheil ber Beuto brachten a). In ben Saufern von Grafen und Dynas fen flieg Die Babl von Rittern, Anappen und Sausbes Dienten, Die mirtlich im Golbe maren, ftets auf ein, ober mehrere Sunderte. Go bestand die Kamilie und Das Gefolge bes Grafen von Rarthumberland. aus 166. Perfonen b), bie bes Cardingle Boffen

a) Solche retainers waren es, welche unter Deins rich VII. von England zu wiederhohlten Rablen auf das ftrengste verboten wurden. Als dieser Berbote ungeachtet der Graf won Oraford dem prächtig von ihm bewirtheten Abnig ausser dem Eavalieren und Bedienten seines Daufes noch eine grosse Menge von feinen retainers zeigte; so fagte der König: Bep meis ner Erre, Mylord, ich danke euch für eure gute Bewirthung, allein ich kann doch nicht gugeben, daß meine Gesche vor meinen Augen übertreten werden. Mein Anwald wird mit euch reder — Der Graf muste 15000, Mark Gtrase zahlen. Humo IV, 435,

b) Hume IV. p. 455.

and 800. c), bes Grafen von Derby unter ber Elis fabeth aus 240. d), Des Lord Burleigb aus bunbert Berfonen c), und noch unter Jacob I. batten Befandten 300-500. Berfonen in ihrem Gefolge f). Benn Grafen und Berren ibre Gefolge nicht blog jum Angriff, ober jur Bertheibigung gegen geinte, fonbern jum Raube brauchten, und bann auch im Raus ben gladlich maren; fo fonnte bie immer ungemiffe Bente bod nur felten ben Aufwand verguten, ben bie Unterhaltung einer fo groffen Menge von Kriegern und Sausgenoffen nothwendig machte; und bie ju groffen Gefolge murben taber fcon unter ber Regies rung bes Raifere Deinrich IV. ale bie Saupturiache ber Armuth und Verzwepflung bes Abels angefeben g). Das, mas vormable gefcab, fonnen mir nach bem beurtheilen , mas noch jest in Italien , Spanien und Bortugal gefdiebt, in welchen ganbern ber bobe Abel Die alte und vormable allgemeine Gemobnheit bepbebalten bat, eine groffe und unnotbige Menge von Bebienten , und Glienten ju ernahren. Der Abel in ben genannten Reichen gibt feinen Bedienten nur eben fo viel, baß fie nicht Sungere fterben, und boch gablt ber Bergog von Alba an bie Bedienten, Die ju felnem Saufe geberen, monatlich 1000, Df. Sterlina Lobn aus.b). Rach bem Beviviel tes fonft fvarfa-

c) V. p. 50.

d) VII. 437.

e) ib. f) ib, VIII, 213.

g) Vita Meurici IV. p. 62.

h) Townsend II. 155.

men Burleigh ju folieffen, maren bie Berren ber porigen Beiten gegen bie Cavaliere und Diener ibres Saufes ungleich frepgebiger, ale es jest ber Abel in Spanien und Italien ift. Burleig b unterhielt als lein amangig Edelleute, movon ein jeber jabrlich 1000. Df. empfing, und unter feinen geringern Bedienten fand man Manche, bie 3. 5. 10. bis 20000. Of. im Bermogen batten i). Befest aud , bag die inci= Ren Berren bes Mittelaltere ben beutigen Groffen in Atalien und Spanien abnlicher, als bem Lorb Burleigh maren; fo nabm doch auch die fparfamfte Unterbaltung fo vieler Menfchen, als fie ftets im Solbe und an der Tafel batten, groffe Summen meg ; und man barf gewiß vorauefegen, daß bie fleinen, wie Die groffen Berren, fast immer von einzelnen Liebe lingen gemigbraucht und beraubt marben find. Gefolge mochten fo unbedeutend fepn, ale fie mollten : fo affte man bie Ginrichtung ber Bofe von Ronigen und groffen gurften nad. Jeder Graf und Dynaft batte beftandig eine herrentafel, eine Maricalistafel, und eine britte Tafel fur die geringeren Bedienten k). Es ift luftig, fagt Sume 1) von dem mehrmabl ermabnten Grafen von Rortbumberland, ben pompbaften , und feibft foniglichen Styl ju bemerken , den Diefer fleine Tatar Chan annimmt. Er gibt feinen Befebl, ober Anweisung, felbft nicht fur bie gute Bereis

i) Hume VU. 437.

k) Froissart Vol. III. ch. 8, et 9. Hume IV, 455. 456. VII. 437.

<sup>1) 1,</sup> c, p. 458.

reitung pon Senf, ohne folgende Ginleitung ju braus den : es bat uns und unferm Rath gefallen m).

Die Bunahme ber Induftrie vernichtete bie verberbliche Gewobnbeit ber Groffen, ein jabfreiches Befolge ju halten , viel mehr, als alle Strenge ber Befete. Un Statt in ber Menge und Rubnheit von Begleitern mit einander ju metteifern, frebte ber Abel allmablic barnach, fic burd ben Glang, und bie Soonbeit von Saufern, Tafeln, und Equipagen gu übertreffen. Der gemeine Mann, ber nicht mehr in trager Unthatigfeit erhalten murde, fab fich gezwungen, irgend eine Sandthierung ju lernen, und baburch fich felbft und Andern nublich au merden. Und in ber That muß man aller Declamationen gegen ben Lurus ungeachtet befennen, bag in eben bem Berbaltniffe, in meldem ein fleiffiger Sandmertemann ein befferer Menfch, und Barger ift, ale einer von jenen Begleitern, Die vormable von groffen gamilien abbingen ; . gifo auch bas Leben eines beurigen Ebelmauns lobens. murbiger ift, ale bas eines alten Barone" n). "Die "machfenden Bedarfniffe und Annehmlichfeiten bes Le-"bens o), und ber baber entftehende neue und per-"führerifde Lupus gerftreute allmablich bie unermeßlis-"den Befigungen ber alten Baronen: und ba bie neuen Arten bes Aufmante Arbeiter und Raufleute "unterhielten, Die als unabbangige Menfchen von ben "Früchten ihres Bleiffes lebten; fo bebielt ber Abel nod.

m) It seemeth good to us and our council, ib.

n) Hume IV. 435,

o) ib, VII. p. 440.

"von der unumschränften Gewalt, welche er sich fonkt "über Personen seines Gefolges anmaaste, nur den "mästigen Einfluß bep, welchen Kunden auf plejenigen "baben, bep welchen sie fausen und arbeiten laffen: "ein Einfluß, welcher dem körgerlichen Regiment nie "gefährlich werden kann. Da die Güterbesiger mehr "Geld, als Menschen brouchten; so singen sie an, ihr "kand bester, als vorher du nuten, und entliessen bie "trägen Sände, deren sie sich vormable gegen ibre "Nachbaren und andere Mitbürger, oder gegen ibre "Regenten bedienten. Durch alle diese Beränderungen "blühten die Städte auf, und die mittleren Elassen "von Menschen wurden reich, und mächtig: die Fürspien fanden mehr Gehorsame" u. f. w.

Pferde, Hunde und Stofpogel unterhielten die Fürften, herren und Ritter des Mittelalters in noch viel gröfferer Zahl, als Begleiter und Bediente. Das Bergnügen der Jagd war ihnen so unentbehrlich, und hunde und Stofpogel von ihnen so ungertrennslit, daß sie die Lettern in die Kirche, auf Reisen und Besuche, und seibst in entsernte Kriege mitnahmen. Alle Berbote von Pabsen und Concitien konneten es nicht hindern, daß nicht die creutsahrenden Reisigen ihre Lieblingshunde und Bögel mit nach Assen geführt hätten p). Als der König Eduard von England im J. 1360. in Frankreich einstel, ließ er sich von 30. Falkenirern zu Pferde degleiten, die mit Wögeln betaden waren, und hatte überdem hundert zwanzig Paar Hunde bep sich, damit er käglich das Vergnüt

p) Grand d'Aussy I'. 320.

gen ber Saab genieffen fonnte 9). Die Englifden Baronen brachten verbaltnigmaffig eben fo viele Sunde, und Stogrogel mit nach Franfreich berüber, ale ber Ronig Ebuarb. Der Graf von goir, melden Kroiffart über alle gurften feiner Beit erbob, jog bie Jagd einem jeben andern Bergnugen por, und unterhielt Daber ftete uber 1600. Sunde 1): Die gemiß fo viel fofteten, als eben fo viele bundert Bauernfa. milien gebraucht batten. Bon biefem Grafen von Roir ift noch eine Schrift uber Die Jagd porbanten. in melder er Die ritterliche Ergoplichfeit auch befmegen rubmt, und empfiehlt, weil fie alle Tobfanden meg-"Ber nun, fest er bingu, bie fieben Tode funden fliebt, der wird nach unferm Glauben felia werden. Gin guter 3ager alfo wird in biefem Leben greube , Die gulle , und nach dem Tobe bas Warabies erlangen. Gefett, bag bas Berbienft ber Jagb auch nicht in Die Mitte bes Paradiefes bringt, fo führt es meniaftens in die Worbbfe beffelben .). In Franfreid batten mebrere Baronen bas Recht, ibre Salfen mabrend bes Gottesbienftes auf ben Altar au fegen.

Die

<sup>9)</sup> Froissart I, c. 210. p. 240.

r) IV. 27. p. 115.

a) Beum Grand d'Ansiy I. 322. Or qui suyt les sept péchez mortels, selon notre soy, il doit être saulve Doncques bon Veneur aura, en ce monde joye, léesse, et déduir; et après aura Paradis encore . . . si non - au milieu du Paradis . . . au moins ils serons legiez aux fauxboarge, et basses cours.

Die lette in unfern Beiten unbefannte Berichmene bung, welche bie Rarften, Berren und Ritter bes Mittelaltere gern abten, und burch bie allgemeine Sitte ju uben gezwungen wurben, mar bie Gaffrene und Rrergebigfeit degen Sobe und Riebere, welche unaufborlich ben groffen Schlöffern auftramten. Nach mehrern einzelnen Bepfpielen ju uttbeilen , reche nete man in vornehmen Saufern barauf, baf man beftanbig obngefahr ein Orittel fo viel Bafte bemire then muffe, ale Die gamilien felbft Berfonen enthiels ten. Das Saus bes Grafen bon Rortbumber: land beftand aus nicht mehr. als 166. Ropfen. Dan ließ aber taglich fur 223. Menfchen gurichten, weil man porantfette, bas ftete 57. Bafte ba fepn marben :). Det bof des Grafen von Roit mar ungufs borlich mit fremben Berten und Rittern angefollt u). und Burleigb bielt beftandig eine Ritter. und eine Bebiententafel fur Gafte, er mochte in ber Grabt fenn, ober nicht fenn s). Farften und Berren befdenfe ten gewöhnlich andere Gurften und Ritter, welche fie bewirthet batten, mit Rleinodien, Pferben, ober Gelb y). Much gab ber Graf von goif, fo ergabit groiffart, ben Rittern und Rnappen, Die ibn auf feinem Soloffe befuchten, und ihm Reuigfeiten ergablten, groffe Gefchenfe: bem einen gwephunbert, bem anbern bunbert, ober funflig, ober vierlig Kranfen,

t) Hume IV. 455.

u) Froiffare III. c. g. g.

z) Hume l. c.

y) Froiffart III. c. 61. p. 184.

fen , auffer ben Dferden , melde fie von ibm erhiclten. Beige mir einen Beren, ruft ber Befdichtfdreiber, ber biefes thut, ober thun modre. In ber That ift es ju bedauern, menn ein folder herr alt mirb, und firbt. Er bat feine Gunftlinge, die ibm befandig fagen : nebmt Diefes, ober gebt biefes. Dein et bat bergleichen nicht, und wird fie nie baten. Er thut alles nad feinem eigenen Ropfe, indem er von Ratur febr flug ift, und felbft ju nehmen und ju geben weiß. Es ift mabr, um folde Beidenfe maden, einen folden Sof balten, und folde Schafe fammeln ju tonnen, (benn in tem Thurm ju Ortais murbe man gemiß breviffigmabl bunberttaufenb granten finden,) arbeitet er feine Unterthanen recht jufammen; benn feine Einfunfte find nicht fo groß, bag er bavon jabrlid, wie er gewöhnlich thut, 60000. Kranten an Befdenke menden fonnte z). Richtsteftomeniger bitten bie Untertbanen Gott um nichte fo inbrunftig, ale bag ibr. Berr recht lange leben moge; und ich babe fie oft fagen boren, daß an dem Sterbetage bes Grafen gemif gebne taufend Berfonen in der Graffchaft foir und im Lanbe Bearn munichen murben, gleichfaus ju fterben. -Die Unterthanen fagen biefes gewiß nicht aus Someis delen, fondern aus mahrer Liebe, und fie baben Recht. Der Graf bandbabt bie Gerechtigfeit, und feine Uns terthanen leben in einem fo tiefen Brieben, ale menn

<sup>2)</sup> Vray cft, que de ces dons et largesses faire, il travaille ses gens, car sa revenue n'est pas si grande, qu'il peust donner les dons, qu'il donne, bien tous les aus soizante mille francs, &c.

fie im Paradiese waren. Bep dem Besuch, welchen bet Raiser Wengel dem Konige Carl VI. von Frankreich machte, schenkte dieser seinem Gaft alles goldene und fliberne Geschirr, welches bep der Tasel gebraucht worden war, und ließ überdem allen Nittern und herren im Gesolge des Raisers kostdare Rleinodien reichen a). Das Geschenk an den Raiser wurde allein zu 200000. Florinen angeschlagen. Um so wohl die Gröffe dieses Geschanks, als die der Summe, welche der Graf von Foix jährlich wegschenkte, gehörig zu schägen, muß man wissen, daß Froissart den unglücklichen König Richard von England für den verschwenderischen König seiner Zeit erklärt, weil er jährlich gegen hundert tausend Florinen allein auf seine hausbaltung verwender babe b).

Die hauslichen und gefelligen Freuden und Unsterhaltungen an den Sofen der Fürften, und auf den Schlöffern von herren, und Rittern bestanden auffer der Jagd, und den friegerischen Uebungen in ben Erzählungen von ritterlichen Thaten, oder verliebten Abendicutern, in dem Spiel, Gesange und Poffen der so genannten Spielleute, oder Meneriers, und der hausgeistlichen, in Tanzen, Mummerepen, und sehr oft auch in Gladsspielen, und endlich in allerlep Schauspielen, die gewöhnlich mit feierlichen Mahle zeiten an groffen hoffesten verbunden waren.

Die

a) Froiff. IV. p. 295.

b) IV. Ch. 119. p. 348. Car il n'y eur orcque Roy en Angleterre, qui tant dependift, à cent mille florins près par an, pour son estat scules ment et hostel entretenir.

Œr

Die unfoulbigften und lehrreichken unter Diefen Ergoplichfeiten maren bie Ergablungen ber antommens. den Ritter und Rnappen. Der Speilefaal. Bobnzimmer, und ber Sof bes Grafen von Roip waren nach Erviffart's Beugnis ftete mit Rittern und Anappen angefüllt. Man borte von Baffen, und von Liebesgeschichten reben. Sier erfuhr man Reuige feiten aus allen Landen und Reichen, weil fich Berren und Ritter aus allen Gegenden an bem Dofe bes Grafen verfammelten. Dier vernabm groiffart ben groften Theil ber Thaten und Begebenheiten, Die in Spanien, Portugal, Arragon, Ravarre, England, Schotland, und an ben Grangen von Langueboc vorgefallen maren. Er fragte nach bem, mas er wiffen wollte, entmeber felbft, ober burd ben Grafen, ber gern von folden Dingen redete c).

Die meisten Farsten und herren borten lieber die schmutigken Geschichten, die in liederlichen haus sern vorgefallen waren, als die größen heldenthaten erzählen. Diesen Geschmad hatte auch Lu dem ig XI. "Dieser d) Ronig aß gewöhnlich mit vielen seiner verstrautesten hosseute; und dersenige war ihm am meisken wilkommen, der ihm die unzüchtigken Abentheuer von feilen Mädchen erzählte. Er selbst machte gern solche Erzählungen. Er fragte beständig darnach, und was er erfuhr, das sagte er ohne Scheu diffentlich wieder. Dies war unstreitig ein großes Mergerniß.

c) III. 8. p. 29. u. ch. 9. am Ende p. 45.

d) Brantome bepm Grand d'Antly III. p. 317,

Er hatte eine fclechte Mennung von ben Beibern überhaupt, indem er feine einzige für mahrhaftig teufch bielt." Oft muften alle Lifchgenoffen ber Reibe nach Erzählungen vorbringen, und wer fich weigerte es zu thun, mufte ben Anfang machen o).

Die Sauptwerfzeuge bes Bergnagens ber Groffen bes Mittelalters maren bie Beiftliden, und bie Spielleute, ober Menetriers, von welchen feber Rarft und herr eine feinem übrigen hofftaat angemeffene Babl unterhielt f). Die Beiftlichen beforgten ben Mottesbienft famt ben Berrichtungen von Schreibern, und ergopten herren und Damen burch ibren Befang g). Die Spielleute, ober Menerriers fpielten mabrend ber Tafel allerled Inftrumente, fangen, machten Erzählungen, und führten Schaufpiele, meiftens Moffenspiele auf, beren Inbalt febr oft fo argernifigebend mar, bag ibre Runke von Concilien und Ronigen, wiemobl vergeblich verboten murben b). Softagen, ober groffen Reften versammelten fic bie umbergiebenden Spielleute oft bep Bunderten, 'und in ber Befellicaft folder fabrenden Spielleute maren gewohntich auch Luftipringer. Seiltanger, Tafchenfbits

e) ib.

f) Der Graf von Northumberland 3. B. hatte unter 166. Perfonen, aus welchen fein Saus bestand, 11. Geiftliche und 17. Spieleleute. Hume IV. p. 458.

g) Froissart III, Ch. VIII. p. 29, Il faifoit voulontiers ses Clercs chanter chansons, rondeaux, et virelets.

h) Grand d'Auffy III. 319.

spieler und Saudier, welche abgerichtete Thiere mit fich umberführten hh). — Gelbst der Graf von Foix fand groffes Boblgefallen an der Musik seiner Spielleute, und unterhielt deren Biele i). An eipem groffen Galatage schenkte er den fremden Spielleuten und herolden funfhundert Franken, und denen des Duc de Touraine Rocke von Goldstoff, mit kokbarem Pelzwerk gefüttert, die auf zwep hundert Franken geschäft wurden k).

Die musikalischen, dichterischen, schauspielerisschen, ober seitänzerischen Ergöhungen, welche die Geistlichen, die Spielleute, und Gauckler verschafften, wechselten an feierlichen Tagen mit pantomimischen ober dramatischen Workellungen ab, die sehr oft die größe Aehnlichkeit mit unsern heutigen großen Opern hatten. Man stellte mit Halfe von Maschinen die Gärten der Hedperiden, die Belagerung von Troja, die Eroberung von Jerusalem, oder ähnliche Gegenstände aus der Fabel und Geschichte der ältesten und mittleren Zeit vor; und theilte die Borkellungen entweder in verschiedene Auszuge ab, oder ließ Mehe

rere,

bh) Die zulest genannten Claffen von Menschen waren es vorzäglich , welchen man in Frankreich den Rahmen von Jongleurs gab.

i) Il prenoît grand ébatement en sons de Menefriers. Car bien s'y cognoissoit. 1, c,

h) Et revestit les Menestriers du duc de Touraine, qui la estoyent, de draps d'or, fourrés de sin menu ver, lesquels draps furent prisés à deux cent francs, i. c. c 9. p. 43.

rere, bie gar keinen Zusammenhang mit einander hatsten, mabrend derselbigen Mahlzeit auf einander folgen I). Solche Borkellungen, bep welchen Maschisen, nen, und Maschinerie gehraucht hurden, nannte man in Frankreich entremets. Der Graf von Koix liebte diese entremets sehr, und schickte sie, wenn er sie gesehen hatte, an die Tafeln der Ritter und Knappen m). Unter allen Freuden waren die einer ungestörten Sammlung, und einer nühlichen Geschäftigsfeit an den larmenden Sosen, und auf den geräusch vollen Schlössern der Fürsten und Groffen des Mittelsalters die unbekanntesken.

Die Vergnügungen ber Burger in ben Stadten bestanden an Sonntagen und Zestagen in friegerischen Uebungen und Spielen n); und in der Woche vorsäglich in dem Besuchen der Trinkstuben der Juste und Gesellschaften, auf welchen Trinkstuben metend auch die Mahlzeiten, hochzeiten, und Tanze gehalten wurden o). Uebermässige Pracht in Aleidern und Schmud, unstrliche Trachten, Scherze und Voffen, Schlemmeren, Trunkenheit, Spiele und Rauferepen berrschten zwar in den Städten nicht in dem Grade, wie an den Hofen, aber doch viels

<sup>1)</sup> Grand bauffy fahrt mehrere folder Borfellungen an. 111. 321. et fq.

m) l. c. p. 29. Et aussi il veoit voulontiers estranges entremets; er iceux veus, tantost les envoyoit par les tables des Chevaliers et des Escuyers.

n) Aen. Sylv. p. 1058. Machiav. III. p. 245.

o) Ronigsbofen & 304 - 307.

vielmebr, ale in unfern geiten p). Wenn man mit den roben Bergnugungen ber Borfabren bie folechte Einrichtung ber Straffen, Plage und Saufer in ben Stadten, Die einformige, und jum Theil ungefunde Mabrung, Die felbft in den Stadten nicht zu vermeis bende Unficerbeit, ben Abgang von Rachtmachtern, und Keueranftalten, von Stadtubren- und Tafdenube ren, von Miethfutiden und anberem bebedten Gubrwerf, von Apothefen, und Leibbaufern, von Meraten, und Bunbargten, von Papier und Schreibfebern , von angenehmen und unterhaltenben Schriften, von Boften , Beitungen , Journalen , und vielen nuglis den ... oder bequemen Mobien aufammendenft, Die alle erft im vierzebnten, funfzebnten und fechezebnten Jahrhundert erfunden ober eingeführt murben; fo mirb man nicht langer zweyfeln, daß bas Leben ber Wolfer Des Mittelaltere nicht ju beneiden fen 9).

Unter ben Europäischen Bolfern Teutschen Urssprungs mar immer Gins und das Andere, welches in Ansehung ber Trachten und des Puges, der Art ju bauen, und Saufer ju mobliren, der Ausrchungen

Det

p) Die Beweise finden fich in bem Abichnitt von ben Sitten.

<sup>9)</sup> Erft im J. 1330. fing man in Strasburg an, die Thore alle Nachte ju schliesen. Bis dabin maren die Thore ohne Schlösser, und die Erde batte sich vor den Thorstügeln so ausgehäuft, daß man se, ohne haden und Schauseln zu brauchen, nicht einmahl batte zusammensügen können, wenn die Noth auch noch so groß geswesen wäre. Kon igshofen S. 320.

ber Tafel, und ber Bergnugungen, fo wie in Anfes bung bes Betragens ber veridiebenen Stande und Gefolecter gegen einander ben Ton angab : welches fich aus biefem Grunde fur artiger und gebilbeter, als Unbere, und bie Uebrigen mehr ober meniger far Bars baren bielt. Go wie die Bothen und granfen fich nach ben Stiechen und Romern bilbeten, fo bildeten fic Die Sachfen', Allemannen, und übrigen Teutiden Bolfer nach ben Gothen und granten, Die Danen-und nach ben Sachfen unb Ungelfachfen. 3m II. und ben beiben folgenden Jahrbunderten nabmen bie Abendlanbifden Bolfer manche Gefete tes Boblftanbes, fo wie Trachten von den Griechen an, indem ter Glang bes Briedifden hofes r), und ber Reichthum ber Griedischen Raiferftabt in ben vorneh. men und geringern Ereusfahrern die boofte Bemundes rung erregte. Die Griechen und Italianer blieben ibren Worfahren faft gang allein barin treu, baß fie alle Richt : Grieden , und Richt : Italianer als Barbaren anfaben, und Barbaren ju nennen fortfubren, ungeactet Teutschland und Kranfreich im gebnten, eilften, und ambiften Jahrhundert mehr gelehrte und benfende Manner, und eine groffere Maffe von naglichen Rennt. niffen befaffen, ale die Briechen und Italianer. ambliften und ben folgenden Sabrbunderten murben bie boben Soulen in Bologna und Baris bie Saupturface, bag die eble Jugend, welche Diefen Stabten baufenweise juftromte, mit ber Sprache ber Stafianer und Frangofen auch febr vieles von der Lebensart.

art, und dem Mobiffande diefer Wolfer in ihre Deismafh zurücktrachte s). Das Ansehen der hohen Schule won Paris war es gewiß viel mehr, als die Macht, und der Mohlfand der Ration, oder als der Glang des Französischen Hofes, welches die Französen im vierzehnten Jahrhundert auch in Rückscht des Decorums, oder der Etiquette zum Muster für die Teutoschen machte. Die Sieger der Französen, die Engläns der, hatten als Krieger und Ritter einen viel größern Ruhm, als die Französen eb; und doch bildete der Kaiser Cart IV. seinen Hof nach dem Französischen, und Isabelle von Baiern muste erst mehrere Wochen lang von der Herzoginn von Brabant im»

s) Go fagt Arnold von Lubed unter andern von ben Danen; Siquidem Dani ulum Tentonico-rum imitantes, quem ex longa cohabitatione eorum didicerunt, et vestitura et armaiufa se caeteris nationibus coaptant; et cum olim formam nautarum in vestitu habuissent propter navium consuerudinem, quia maritima inhabi-tant, nunc non solum scarlatico vario grisio, sed etiam purpura et bysto induuntur. bus enim divitiis abundant - Scientia quoque liberali non parum profecerunt, quia nobiliores terrae filios fuos non folum ad clerum promovendum, verum cijam faecularibus rebus inftiquendos Parisios mittunt; Ubi litteratura cet idiomate linguae terrae illius imbuti non folum in artibus, fed etiam in theologia multum invaluctunt. Siquidem propter naturalem linguae celeritatem non folum in argumentis dialecticis fubtiles inveniuntur, sed etiam in negotits ec-clesialticis trastandis boni decretistae, sive legistae comprobantur &c. III. 5,-

t) Man febe bef. Froisfart III. Ch. 44. p. 149.

terrichtet, und gang nen gefleibet werben, bevor matt bas berg batte, Die Teutide Brinceffin bem finnaen Ronige Carl VI. vorauführen u). Die Teutiden Mitter waren im bierzehnten Sabrhundert fo mobl in Aranfreid , als in England febr gefdat =); im Bansen aber murben bie Teutiden fur weniger fein, als Die Rrangofen, ober Die Rieberlander gehalten; und Diefes Borurtheil konnte freplich nicht burch ben Befuch gerftort werben, ben ber Raifet Bengel im 3. 1398. bem Ronige von Granfreid in Rheims mads te y). Um biefelbige Beit maren bie Spanier, Die Schottfanber', am allermeiften bie Gelanber ungleich rober , als bie übrigen Europhischen Bbifer. Cafilien, fagten bie Englander, Die in Spanien gemefen maren z), bat nichts als Felfen und bobe Berge, eine fdars.

a) Et la Duchesse, qui moult estoit fage, endo-Arinoit la jeune Demoiselle de Bavière en maniere et en contenance: et ne la laissa pas en l'habit, qu'elle portoit, car il estoit trop simple selon l'Estat de France, mais la st parer et vestir aussi comme propre sille. Froissart V. II. Ch. 162. p. 287.

<sup>2)</sup> V. II. 170. p. 296. Ce Chevalier avois nom Meßire Melis, Frisque et joli Chevalier effoit à l'usage d'Allemaigne.

y) Vol. IV. Ch. 91. p. 295. Quand les deux roys s'entrevirent, et rencontrerent tout premierement, ils s'entrefirent moult grans honneurs et reverences. Car bien estoyent sages et duits pour ce faire, et par especial le Roy de France plus, que le Roy d'Allemaigne. Car Allemans de nature sont rudes, et de gros engin: si ce n'est à prendre leur prossit: mais à ce sont ils asset. expers et habiles.

E) Vol. III, Ch. 108, p. 294.

fcarfe Luft', trube Sluffe und Bache, beiffe und ungefunde Beine, folechte Nahrungsmittel, und arme und robe Menfchen, Die elend leben und gefleibet find; und es ift baber bie grofte Thorbeit, in ein fofches Land ju geben a). Die Frangoficen Baronen und Ritter, Die ben Sobttlanbern ju Sulfe tamen, litten bald bie grofte Roth. Bein tonnten fle gar nicht, ober nur mit ber aufferften Dribe erlangen, und faum fo viel bannes Bier, und ichlectes Gerften . , ober -Baberbrod, als fie jur Stillung ibres Sungere brauchten b). Weil die Frangofen bin und wieder bas Unentbebriiche mit Bewalt nahmen, fo wollte man fte nicht eher gieben laffen, ale bie fie allen Schaben er--Dach ibrer Radfunft verfluchten fe Schottland, und die Stunde, mo fie Dies Reich betreten batten; und Alle manfchten, bag ber Ronin pou Kranfreid mit bem von Emland Friede maden, und bann nach Schottland geben mochte, um alles gu gerfieren ; . benn folde robe, falfde und verratberifde Meniden, ale Die Schottlander feven, batten fie' nirgend angetroffen c).

Der Englische Ritter, Caft ife, ber mit bem Konige Richard einen Bug nach Irland gemacht und

a) Et povres gens et ords, et qui sont mal vestus, et mal habiliés, et tous hors de nostre ordonnance; et c'est moult grand' follie d'y aller, ib.

b) II. Ch. 174.

c) Car oncques si mauvriles gens ne visent; ny ne trouverent si faux et si traikres, ne de si petite cognoissance, ib.

lange barin gelebt batte, befdrieb biefes Reich obngefabr fo, wie Sibirien in feinen -bdeften Theilen von ben erften Reifenden befdrieben murbe. Arland, fags te Diefer Ritter d), ift ein feltfames burch groffe Balber, tiefe Strome unt Geen, reiffente Bergmaffer, und furchterliche Bufteneven ungugangliches Land : und man weiß nicht , wie und von welcher Geite man Dineindringen foll, wenn man die Ginwobner befriegen will. Dan trifft meber Menfchen, noch Ctabte on; benu Die Erftern leben, ober flicben in Erdboblen, Die fie in ben bidften Balbungen ausgegraben baben, und mo man fie nicht finden fann. Die Erlander lauern ibren Reinden binter Deden und Bufden auf, aus bemen fie ploplic bervorbrechen, fo bald fie ihren Bortheil abaufeben glauben. Rein Ritter vermag fo fonell au reiten, bag Irlander ibn nicht im Laufe einhohlten, und feiner ift fo ftarf, bag er nicht von ihnen übermaltigt murbe. Gie fpringen von binten auf bas Wferd, und umflammern ben Reuter mit ihren gemaltigen Armen, bis fie ibm, wie einem Goaf, mit ibren ungebeuren zwerschneidigen Deffern ben Sals abgefdnitten baben. Deiftene bffnen fie ben Ericladenen bie Bruft, und reiffen ibnen bas Berg beraus, von meldem man fagt, bag fie es mit tigerartiger Luft ver-Ungeachtet fie von mehrern Ronigen regiert merben , fo verachten fie boch alle Artigfeit, ober abeliches Befen, und wollen liebet in ihrer bieberigen Robeit verbleiben. - 3d war fleben Rabre ibr Befangenet, und ba ich endlich erlost murbe, erbielt ich ben

d) Froissart IV. p. 200. et fq.

ben Auftrag, vier Ronige, Die Richarben von England gebuldigt batten, ju entwildern, ober ju artigen Meniden ju machen, weil Richard's Abfict mar, fle ju Rittern ju folggen. Man raumte biefen Ronigen einen foonen Pallaft in Dublin ein, lief ibre Zafel nach Englifder Urt bereiten. Anfanas nabmen fie gleich berm erften Bericht ibre Spielleute und Bebiente an ben Tifd, und lieffen biefe mit fic ans einer Schuffel effen, und aus einem Becher trin-Als ich bie Spielleute und Bediente weit von ben Ponigen an befondere Tifche wies, fo murrten die bag man ihnen ihren guten alten Brand nehmen wolle; worüber ich fie nur mit genager Roth burch bie Borftellung befanftigte, bag ber Ronig von England es fo befohlen babe. Doch mehr Diube toftete es, Die Irlandischen Ronige baran ju gemobnen, bag fie Beinfleiber , hemben , und ftanbesmaffige Rleiber trugen: daß fie Sattel und Steigbugel brauchten, und fich in die Rittericaft aufnehmen lieffen. Gie fepen, fagten fie, foon in ihrem flebenten Jabre au Rittern gemacht, worden, und Dies fep ihnen genug: biewohl man fie nachber beredete, nach Englischer Urt, Ritter au merben.

Im funfzehnten Jahrhundert gab Aeneas Splvius ben Teutiden bas Lob, bag auffer ihrer Sprache gar nichts barbarifdes an ihnen mehr übrig fep e). Die Burgundifden hoffeute hingegen verad-

e) tantus hodie hominibus veftris et rebus nitor interpositus est, ut praeter sermonem patrium nihil inter vos barbarum remansisse videatur, de mor, Germ. p. 1059.

teten bie Centiden, welche fie so wohl im Gefolge bes Kaifers Friederich III. und feines Gohns Maris milian, als eines Pfalzgrafen beym Rhein kennen lernten, als grob und armfelig. Besonders fand man es niedernächtig, daß die Teutschen ihre Gattel und Gattelbeden auf die reichen Burgundischen Betten warfen, und daß man den erlauchten Bräutigam, Marimilian eift ausfatten mufte, bevor er sich auf eine der Burgundischen Fraut wärdige Urt zeigen konnte t). Im funfzehnten Ichrhundert wurde der Burgundische hof das Mufter aller übrigen; und die Etiquette defielben durch Carl V. so wohl nach Spasnien, als nach Teutschand und Italien gedracht.

## Achter Abschnitt.

Neber ben Buftand der Religion des Mittelalters;

Die Bergleichung unferer Beiten mit den vers noffenen Jahrhunderten, und die Uebersicht der fegenvollen Wirkungen der Aufklärung wurde fehr unvolls ftandig fenn, wenn man nicht mit den Untersuchungen über

f) Comines It. 8. p. 107. VI. 3. 361. Les gens du dit Duc disoient, que les Allomands estoient ords, et qu'ils jestoient leurs housseaux sur ses liches si richement parex, et qu'ils n'estoient point housestes, comme nous, es l'estimerent moins, qu'avant le connoistre: &c. . . . Les Allemans sont fort au contraire; car ils sont rudes, et vivent rudement.

aber die Sitten, bie Berfaffung, Die Gefene, Die Bewerbe, und ben Banbel, Die Untersuchung über bie Religion , die Lebranftalten, und berrichenden Dent. arten, ober Borurtheile bes Dittelaltere verbanbe. Gine furge. Darftellung ber Religion unferer driftlichen Borfabren icheint mir um befto nothwendiger, ba Die Befdicte ber verdorbenen driftlichen Religion, wie fie von bem groffen Saufen ber Lebrer und Glaubigen porgetragen, und geabt morben, meniger befangt ift, als die Beschichte ber driftlichen Rirde, ober bes driftliden Lebrbegriffe. Die Bolfereligion Der Chris ften unterschied fich ftete fo mobl von dem Inhals ber beiligen Bucher, ben uns bie aufgoflarten Schriftgefebrten ber neuern Beit entwickelt baben, ale von bem jedesmabligen miffenschaftlichen Lehrbegriff, melden Die Baupter, ober vornehmften Lebrer ber Rirche annahmen ; und feftfesten.

Die Bolksreligion der Inden zeichnete fich von dem Polytheismus der übrigen Bölker am meiften das durch aus, daß die Juden einen einzigen Nationalgott, und die Beiden hingegen viele Bolks und Schungste ter anbeteten. Uebrigens waren die Begriffe der Juden, und der Heiden von der Natur, und dem Dienste der Gottheit in allen wesentlichen Puncten vollsommen übereinstimmend. Die Juden verehrten einen Gott, der gleich den Göttern der heiden sich ihren Wätern gezeigt, zu ihren Bätern geredet, und anfangs über der Lade des Bundes geschwebt, nacher aber seinen Sit im Allerheiligsten des Tempels aufgeschlagen has be: einen Gott, der gleich den Göttern der heiden

garnte, partepifc liebte und bafte, und willführlich befabl, frafte, und belobnte: einen Gott enblid, ben man burd Befdente, und Opfer, burd Beten, und Almofen, burd Raften und Caftepungen geminnen und verfohnen : bem man alfo ohne mabre Tugend gefallen, und burd gleichgultige, ober gar burd gute Danblungen miffallen fonnte g). Benn' irgend ein Bolf amar viele Gotter anerfannt, aber biefe Gotter fic auf eine folde Art vorgefieut, und fie tverebet batte, wie Sofrates und Blato faaten, bas man fic bie Damonen vorftellen, und fie verebren muffe; fo marbe ich ohne alles Bedenten behaupten, daß eine folde Gotter : Briftofratie, und ein foldes Deiden. thum ber Theofratie und dem Gottesdienfte ber gemeis nen Juden unendlich vorzugieben gemefen feb. Befen einer mabren, und mobithatigen Religion bangt nicht fowohl bavon ab, bag man einen Gott anbetet , als daß man von ber gettlichen Ratur, und ihrer Berehrung richtige, bas Berg ber Menfchen beffernde Begriffe bat.

Der verehrungemurbige Stifter ber driftlichen Religion, der fich felbft bes Menfcen Gobn nannte, und ber ben Nahmen eines Rindes, ober Sohn Gotztes in einem bobern Sinn bes Worts verdiente, als in welchem er ihn feinen guten Schulern gab h), hatte,

fø

g) Evangel. Matthaei c. 12, et Lucae c. 18. Faul, ad Hebr, c, 9.

b) Matthaei Evang. c. 5. v. 9. μακαφιοί δι ειρηνοποιοί οτι αυτοί υιοι θευ κληθησονται.

so viel man ans den fehr mangelhaften Nachrichten seiner Janger schliessen. kann, wenigstens aufangs nicht die Absicht, das Judenthum ju ftürzen, und allen Bolfern eine neue Religion zu predigen i); so wie auch nach feinem Tode die Junger lange zwepfelten, ob sie Undeschnittene besuchen, belehren, und in ihre Gemeinschaft aufnehmen sollten k). Ehrifus wollte

und v. 45. . . όπως γειησθε ύιοι τη πατζος ύμων τη εν ηξανοίς.

- i) Maith. c. 5. v. 17. µn voµionte, oti nh Jov καταλυσαι τον νομον, η τυς προφητας.

  υπ καταλυσαι τον νομον, η τυς προφητας.

  υπ λ Joν καταλυσαι, αλλα πληρωσαι.

  υπ λ bef. c. 15. die Geschichte des Chanandischen Beibes. Als dieses Weib um Hulfe rief, und die Jünger Ebrift um ausserderten, sich des Beibes zu erdarmen, so antwortete er tem einen, und den andern: υπ απεταλην ει μη εις τα προβατα τα απολωλοτα οικυ Ισφαηλ . . . . υκ εςιν καλον λαβειν τον αρτον των τεκνων, και βαλειν τοις κυναριοίς.
- b) Man sehe bes. das 10. i1. 15. und 20 Cap. der Apostelgeschichte. Paulus beschnitt selbst um der Juden wullen den Timotheus, der von einem Griechischen Mater und einer Judischen Mutter erzeugt war. id. C. 16. Er behauptere vor dem Festus gegen die anklagenden hoben Priester ort urs eis rov vopov noi Isdai-dov . . . Ti hauptov. c. 25. Als die Juden Paulum allenthalben verfolgten, so wandte er sich zu den Heiden, zu deren Erleuchtung er sich von Gott berusen glaubte, c. 13. v. 46. 47., und nun äusserte er sich in seinen Briesen einen Gene

allein , ober bod junachit, feine vaterliche, in befdwerlice, ober fcablice Gebrauche ansgeartete Religion. und die verdorbenen Gitten feines Bolfe baturd berbeffern, daß er bem groffen Saufen burch munderpolle Beilungen von Rranfbeiten Shrfurcht, und Bus trauen einfloßte : bag er bie irregeführten Schaafe auf Die Scheinbeiligfeit, und andere Lafter ibrer Birten aufmerkfam machte: und bann eine fleine Babl von ausermablten Schulern um fich versammelte, melden er fich obne Gleichnis und Rathfel gang mittbeilen. und wodurch er feine Gefinnungen und Lebren allmablich weiter ausbreiten fonne. In Diefen Borfagen lief fic ber fonft fo fanfte , und friedfertige Bolfelebe rer nicht burd bie Befardtungen aufhalten, bag er fich und ben Seinigen bittere Berfolgungen, Marter, und Tob jugieben, und gefahrliche Bewegungen im Bolte veranlaffen fonne. 3ch bin gefommen, fagte er au feinen Schifern, um Beuer auf Die Erbe ju merfen 1). Glaubt ibr benn, fragte er fie, bag ich erschienen bin, um Frieden ju fiften. Ich antworte euch, nein! fondern 3mietracht. Von nun an merden in iebem Saufe Eltern gegen ibre Rinder, Rinder gegen Die Eltern, und Befdwifter gegen Befdwifter auffte-

fen an den Timotheus und Titus über bas Judifche Gefes oder die Judifchen Menfchen- fagungen gang andere, als vormable, indem er so vor benfelben, und vor ben Judis schen Berfabrern warnte. I. ad Tim. c. 4. v. 3. ad Tium v. 14.

11:

<sup>1)</sup> Luc. Kil, v, 49. et fq.

ben m). Ebriftus verfanbigte feinen Jangern nicht einen Gott; ber gleich fowachen und unumforanften Beberrichern bor Born entbrenne, und in feinem Grimme bie Unidulbigen, wie bie Soulbigen, ober bie Sunden ber Bater an ben Rinbern bis ins britte unb vierte Glied ftrafe, fonbern einen bimmlifden Bater. ber feine Genne über Bofe und Gute aufgeben laffe, ber gang Liebe fep, ber feinen Rinbern ibre Seblet verzeibe, wenn fle Reue und Befferung bewiefen, unb ben man baber nicht furchten, fondern von gangem Bergen, und bon ganger Geele lieben muffe n); einen Bott, ber auch im Berborgenen febe, ber alle unfere Baniche und Beburfniffe fenne, bevor mir fie ibm in unferm Gebet vorgetragen: obne beffen Billen fein Sagr von unferm Saupte, und fein Sperling auf Die Erde berabfalle: ber die Bogel bes Simmels nabre, and um befto mehr fur und forge, wenn wir feinen Billen erfalten, welcher in ben beiben groffen Gebo.

ten

m) Bahrend der Verfolgungen, welche die Justen in Jerusalem und in andern Städten gegen Ehristum und dessen Jünger anstisteten, zeigte sich nur einmahl ein Gamaliel, derzur Duldung rieth, und dieser war ein Pharisterzware autwo ort earn ze ar Jerman Abandungerauf ei de en Isa verschungerauf ei de en Isa verschungen Dyre. Ad. Apok. 5. v. 38. Es ist befannt, daß Luther sich in den gesadruousten Zeiten mit diesem Spruche Gamaliels aufrichtete.

B) Matth, XXII, v. 37, Marc. XII. v. 33.

ten enthalten fep: Liebe Gott , beinen Bater und Bobltbater , und liebe beinen Rachten , wie dich felbft, und unter biefen Rachften felbft beine Beinbe und Berfolger o) : einen Gott, ber nicht fo mobl Gefallen an prachtigen Opfern und Beidenten, an geraufch. vollen Bebeten, Allmofen, und Saften, fondern an einem reinen mobimollenden Bergen, und an-einem tugendhaften Bandel babe p): einem Bott endlich, ber nicht ein Bott ber Tobten , fonbern ber Lebendis gen fen, und der einem Jeden nach feinen Berfen peraelten merbe a). Diefen bimmlichen Babrbeiten gemaß gewöhnte er feine Schuler baran, bag fie die Bemeinschaft von Bounern und renigen Gundern nicht fceuten r): daß fie fein Bedenfen trugen, am Gabbat ibren Sunger ju ftillen : und bag fie fich nicht, wie bie Bharifaer barüber argerten, menn ihr Meifter am Sabbat Rrante beilte, ober fonft Notbleibenben fraftige Bulfe leiftete s).

Die neue Lebre Chrifti mar ju erhaben, als baf fie von benen, welche fie borten, gang batte gesfaßt, und lange hatte rein und unverfalfcht bewahrt werden kounen. In ben erften Zeiten des Chriftensthund geschah eben bas, was vorher und nachber im:

mer

o) Man sehe das 6. to. und 22. Cap. des Mat:
thaus, und das rate des Marcus und Lu:
fas.

p) 6. 8. und 12. E. bes Matth. und bas 12. bes Marcus.

q) Matth, VI, 19. XXII. v. 29. et fq.

t) Matth. .c. 9

s) ib. c. 12.

mer gefchab. Gin fieber verftanb, und legte bas Evangelium nach bem Dagffe und ber Beidaffenbeit feiner Sabiafeiten und Kenneniffe aus, und die Apoftel maren in ihren Depnungen eben fo febr, als bie Evanges liften in ibren Ergablungen verfchieben: noch mehr . aber flagten Die Erftern über Irrlebrer und Berfühter, modurch alle Gemeinden fon bamable vermirrt, und noch gefährlicher in der Folge wurden verwirrt werden. Die Meufferungen Chrifti, und feiner Apoftel uber ben Beift Gottes, ober ben beiligen Beifte über bie Gaben bes Geiftes, und andere Bunderfrafte, über ben Glauben, und bie Birfungen bes Glaue bene, über bie Erfcheinungen, Rachkellungen, Beffe Bungen . und Austreibungen von Teufeln , über Meo. nen, und andere überirrbifde Raturen, aber Beiffagungen und Bunber, welche felbft falfche Propheten im Rabmen Chrifti vorbringen und toun marden, über frepwillige Chelofigfeit und Saften, über Chris. ftum als Sohn Gottes, als Hohenpriefter, und Opfer für die Belt, über Reinigung von Gunden burch Baffer und Blut, über ben Antidrift, und die Rabe bes Simmelreichs, ober bes jungften Gerichts maren alle von ber Art, bag fie in folden Beiten, und unter folden Wolfern, als in welchen, und unter welchen bas Chriftenthum gepredigt murbe, nothwendig oft migverftanden werden muften, und faft feine Art von Aberglauben. Arrlebren, und Dibbrauchen übrig blieb, melde unaufgeflarte, ober verschmiste Menfden nicht burd bie Bepfpiele, ober Musfpruche ber erften

erften Lehrer Des Chriftenthums batten befchänigen und empfehlen tonnen.

Die Rirdenbater- ober driftlichen Lebrer und Schriftfteller ber viettebalb erften Sabrbunberte rebeten Bon überweitlichen Meonen :), und von verführten guten Engeln, und Teufeln, Die fic mit ben Cochtern ber Menfchen vermifcht, und entweder Riefen, ober andere Mittelnaturen erzeugt batten u). Mittelmefen , ober Die Teufel felbft batten fich , alaubte ben Menichen in allerlep Geftalten gezeigt, burd Sibollen ... und andere Briefter und Briefterinnen geweiffagt, und Bunber gethan, und badurch Die Mepnung von ibrer Gottbeit, und abttliche Anbes tung, fo wie Beidendeuferen, Sternbeuteren, und andere weiffagende und magifche Runfte veranlagt x). Rach bet Menung det alteften Rirdenvater fellten die bofen Beis fer, obet die Teufel ben Menfchen unaufborlich nach, fcblis den fich in; ibre Corper ein, und brachten nicht bloß alle Arten von Rranfbeiten, fonbern alle Leibenschaften und Lufte, und Die baber entfpringenben Lafter und Berbrechen berver v). Eben Dies fen Beinden Gottes und ber Menfchen, und nicht bem alleinigen mabren Gott konne man, wie fie glaubten, das Ungeziefer und andere fcablice Thiere, fo wie alle übrige : Plagen aufdreiben, von melden bas menico-

t) Tatian, ad Graecos c, 35, u) Athenag, Leg. pro Christ, c, 22, Justin, Apol,

II. S. 6. Lactant, Institut, II. c. 14.
x) Athenag, c. 25, Justin, c. 5. Lactant, l. c. et c. 16.

y) Ladent, l. c. et Orig. contra Celsum p. 398. Edit. Cantabrig. 1677. 4.

menfolice Befolecht gequalt, und bie Erbe beimgefucht merbe 2). Alle bielten jungfrauliche Reinheit, oder willfubrlide Chelofiafeit, fo mie andere felbitgemählte Caftepungen , und Marter für Annaberungen au Gott a); und Satian, ber Stifter ber Enfratis ten , erflarte fo gar die Che fur Sureren , mit meldem Nabmen andere Rirchenvater die zwepte Che belegten b). Saft eben fo frub, ale man auf gaiten, Entbaltungen, und Creupigungen einen fibertriebenen Werth fette, fing man queb an, - die Bertheibigung bes Baterlandes mit den Baffen in der Sand als fanblid ju perabidenen, und fich ju meigern, in ben Rrieg au geben 4). Bulett behaupteten felbft bie anlebrteften Rirdenvater, daß die befen Beifter fich mit bem Blut, und gett ber Onferthiere nabrten d): baß Chriften und Beiben burd ben Dabmen Chriftus, oder Abonai Teufel austreiben fonnten e): bag über-

baunt

z) Arnob, II. 47. Laetang bingegen de Irac. 2. 5. 17. glaubte, bag Born fo mobl, als Gnade in Gott Statt finde, und bag Burnen ber Bernunft gemäß fen.

a) Athenag. c. 28. Gin Chrift in Alexandrien bat ben Landpfleger gelig um Die Erlaubnis, bas er fich entmannen laffen durfe, meldes in Mes gupten verboten morden mar. Jufin. Apol. 1. 2. 37. Felir folug die Erlaubnis ab, und ber Chrift verftummelte fic bod.

h) August, de Haeres, c. 25, Athenag. c. 28.

c) Orig. l. c. p. 420.

d) Qrig, p. 418.

e) id. p. 19, 261. 262, Just, Apol, II, e. 6.

bannt in gewiffen Verfifden , Meguptifchen, ober ten Borten anderer Morgenlandifden Gprachen auffererbentliche Rrafte verborgen feven f): und bag bie Erfdeinung von Rometen funftige Dinge vorberverfundigten g). - Bep biefen falfden Begriffen von boberen Befen, von Frommigfeit und Tugend, von ber Belt. und ber menidliden Ratur marbe bie Chriftlide Religion noch viel fraber verfehrt worden feyn, als wirflid geschab, wenn fie fraber eine bereschende Religion geworden mate. Die Berfoldungen, welche bie Chri-Ren in ben erften Jahrhunderten nach ber Entfiehung ibrer Religion dufben muften, und ber beftanbige Rampf mit ben beibnifden Weltweifen und Obrigfeiten un: terbielt, und befeuerte ibren Religionseifer, und lenf. te biefen Religioneeifer vorzüglich dabin, bag fie fic burd ibr Leben , und ibre gottebbienfliden Bebrauche, fo mie burd ibre Lebren von ben Beiben unterfdieben. ober fich benfelben entgegenfesten. Die immer wieder: febrenden Berfolgungen vermanbelten Die Chriftlichen Bemeinden in gebeime Befellichaften, Die ibre Borftes ber, Mpfterien, Grade, gemeinfcaftlichen Caffen, und genauen Berbindungen unter einander batten, um fich befto fraftiger beofteben, und unmurbige ober treulofe Mitglieder befto ficherer abhalten gu fonnen. Diefe gebeimen driftlichen Gefellichaften ichwebten fets in fo groffen Befahren, und muften fo viele und fo groffe Bortheile entbebren, bag, wenn fie auch nicht fo ftrenge in ber Brufung von neuen Mitgliebern, und in der Auffict aber ibre Glaubensgenoffen geme: fen

fen wafen; ale fie in ber That waren, noch eine Durchichnitt fich für folde Berfonen um bie Mufnahme in ben Schoof der brudten Ritchen melben fonnten, benen es um bie Erfenntnif ber Babrbeit, und die Befferung fbres Lebens ernftlich zu thun mar. Eine natürliche Folge alfo ber Lage ber driftlicen Geneinben in ben erften Jahrhunderten maren reinere Sitten, und ein ftets fortbutternder beftiger Abicben bes Beibenthums. Statt, fo fonnten-Juftin und andere Rirchenlebrer mit Buberficht fagen h), bag mir une vormable in ben Ganben bes Bleffches umbermalgten, aben wir jest die ftrengfte'Reufcheit. Un Statt bas wir vormable magifden Ronften nachgingen, ubergeben wir jest uns und unfere Schidfale bem guten und emigen Bott. Un Statt, daß mir vormable nach unaerechtem Geminn, und groffen Reichthumern tracteten, bringen wir jest unfere gange Sabe in ben gemeinen Gedel, und theilen gern einem jeden Sulfebeburftigen mit. Un Statt, bag wir bormable alle Diejenigen, welche nicht von unferm Bolfe maren, als Unreine verabicheuten, und uns felbft unter einander baften , und aufrieben, feben mir jest nach ber Erfdeinung Chrifti alle Menfchen ale unfere Braber an, beten felbft får unfere geinde, und fuchen biejenigen, welche une verfolgen, burch fanfte Ueberrebung ju geminnen, bamit fie mit uns einer gleichen gottlichen Gnade, und gleicher Geligfeiten theilhaftig mers

h) Apol. i. c. 17.

werden magen. Go ftola die Chriften auf bie Unfould ibres Bandels maren i), und fo flegreich fie bie Befdulbigungen von Gottesläugnung, von Monfchenfrefferer, und allgemeinen Bermifdungen in ihren Bufammenfanften, Die ibnen von ihren Seinden murben, widerlegten k); eben fo fol; maren fie darauf, bag fie nicht folde Botter , und auf eine folde Art, ale bie Beiden verehrten, und eben fo flegreich griffen fle bie Religionen ibrer Berfols ger an. Beder Marter, noch Drobungen binberten fie, ben Beiden jugurufen, bag fie nicht folde fomade , leidenschaftliche, und burd Lafter und Berbres den geschändete Gotter anbeteten, wie bie Griechen und Romer, fondern ben einigen mabren Gott : bag fie diefen einigen mabren Gott nicht in folden von Menfchenbanden verfertigten Bilbern barftelten, und ibm, ber nichts brauche, fondern ber Geber alles Gua ten fep, nicht folde Befdenfe, und Opfer brachten, am wenigken uniculbige Deniden ichlachteten, wie Die Beiden : bag fie ihrem Gott nicht folde foandlis de Mpfterien, Schauspiele, und andere Sefte feiera ten : baf fie fic nicht fo burd falfde Gotterfprace, und

b) Man febe bef. Athenag. c. 30. Der Bormurf von Ungucht, bie in ihren Bufammenfunften getrieben werbe, foredte noch ju ben Beiten bes Drigenes Manche vom Chriftenthum ab. Contra Cellum p. 294.

i) 8 noiveis exercizers, fagte Jukin 1. ć. 5. au den Raifern Antonin bem Frommen, und Marc Aurel, add' adoyw wader nat μασιγι δαιμονων Φαυλων εξελαυνομενοι ακριτως κολάζετε μη Φροντιζοντές.

und andere trägliche Vorbebentungen bethoren lieffen: daß fie endlich ihren Gott nicht durch folche Worte, und Gebräuche verfohnen, oder gewinnen fonnten, wie die heiden mähnten 1). Fast alle driftliche Schrifs steller der viertebalb erften Jahrhunderte verbanden den bittersten Spott, und die triftigsten Gründe in der Bestreitung der heidnischen Religionen; und so lange dieser Kampf dauerte, so lange hemabrten sich die Spriften vor den Sitten, Gebränchen und Mepanungen, welche sie an den heiden verabscheuten.

Der , Uebergang bes Raifers Conftantin bes Groffen, und bie damit verbundene fonelle Musbreitung bes Chriftenthums batte fur Die Religion, und fur die Sitten ber Chriften Die tragrigften Rale Augemeine Rirdenverfammlungen bestimmten ben Lehrbegriff ber Rirche, und die Grangen ber Rechtglaubigfeit und Unrechtglaubigfeit. In Statt aber baburd Ginbeit bes Glaubens bervorzubringen, veranlagte man vielmehr unnuge, ober gefährliche Religioneftreitigkeiten., und blutige Berfolgungen von Renern. Man vernichtete Die Frepheit ju benfen , ju reben , und ju fcreiben , und ermedte ben Tugenbe tobtenben Babn: daß bie Religion mehr in ber Bebauptung von gemiffen Meynungen, ale in ber Ausibung von guten Sandlungen beftebe. Die Scharen von Caufenden und Sunderttaufenden, Die im vierten, funften und fecheten Jahrhundert bie driftliche

Re=

<sup>1)</sup> Man febe bef. Eusebii Praep, Evang., Lactane, Inftit, div. bas erfte und amepte Buch, Arnob, adv. gent, und Hermiae Erris. gentil.

Religion annabmen, truden in bie neue Rirche, ju melder fie fich mit bem Munde befannten, ibre alten Lafter, und ibre alte Denfart über If), indem es auch ber beften aller Religionen unmeglich mer, Die Ropfe und Bergen von Millionen verborbener, und abetalaubiger Menfchen auf einmabl umgufchaffen. Dit Der Bermebrung und Bereicherung ber Rirden muchs micht blog diegabl, fondern auch ber braein, die Dabfucht, und Drudtliebe ber Geiklichfeit m); und noch foneller permehrten fich und arteten bie Elbfter von beiber-Ter Befchlecht aus n). Schon in ber- lesten Salfte Des vierten Sabrbunderte entftanden unter ben Chris fen Tobtenbienft, und Tobtenmabler, ober Berebrung ber Beiligen und ihrer Relignien , Unbetung von Bilbern, falfde Bunber und Weiffagungen von le: benden, ober verftorbenen Seiligen, Glaube an Die Erideinungen von guten und bofen Engeln, fo mie an baufige Befigungen, und Austreibungen von Teufeln, und endlich die noch verberblichere Meynung: man bie Gnabe ber Gottheit burd Befdente, ober beilige Stiftungen gewinnen, pber ibren Born verfbb. nen, und die Schuld von Gunden buffen fonne o). Bu biefer Dielastteren, ober biefen beibnifchen Grrthú:

II) Bayle. Penices sur les Cométes I. S. 86. 87. 79. Thiers Traité des superstitions I. Préface et Ch. I.

m) Hierenym. D. I. c. 8. 9.

n) Man sehe das Leben des heiligen Martinus 131. u. f. S. meines Beptrags jur Gesch. der Denkart der ersten Jahrb. nach Ehr. Geb. Leipzig 1782. und das Chronicon Casinense im vierten Bande der Anxig. Ital. von Muratori.

<sup>.)</sup> Man febe bef. Das Leben bes beil. Martinus.

thamern fund Bebrauchen gefellte fich 'noch' ber drift. lice Bemiffentzwang, Die driftlichen Berfolgungen von Irglaubigen, und Die wenichtens jum Theil driftlide übermaffige Schabung von Raften , Enthaltungen', und Baffungen ale gottgefälligen, und Gunderflaenben Berfen. Die Sitten ber driftlichen Romer, ber driftliden Griechen, und ber von ihnen befehrten, und ihnen unterworfenen Bolter maren im vierten und fünften Jahrbundert nicht weniger verdorben, als fie es in den Zeiten bes Beidenthums gemefen maren Dic und die blutigen Rampffviele fo mobl, ale die fcaamlofen Luftpiele bauerten ju ben Beiten bes Chriftenthums, wie bes Beibenthums fort. Das Effiften. thum trug alfo balb nach feiner allgemeinen Berbreis tung im Romifden Reid nicht allein febr wenige gur mabren Aufflarung , und Befferung ber driftlichen Bolfer ben, fondern es verfehrte den Berftand, und Die Bergen bes groffen Saufens feiner Unbanger von manchen Seiten noch vielmehr, ale beibe vorber gemes fen maren; benn Glaubenezwang, und Regereifet maren ben Beiden unbefannt; Erfcheinungen, Befinungen, und andere Birfungen von beberen guten und bofen Befen murben feltener unter ben Beiben, als unter ben Chriften erbort ; und auch ber Glaube an Die Bunderfrafte von Beiligen und Reliquien, fo mie an die Gottgefälligfeit von Saften, Ereutigungen, und ebelofem Leben maren unter ben Beiben weniger berricbend, ale er bald unter ben Chriften murbe. Menn

p) Man erinnere fich bier ber Beugniffe , Die ich im Abiconitt von ben Sitten aus bem Gals pian angeführt babe.

Benn wan mit ben Rachtbeilen, welche bas verbors bene Ebriftentbum icon im vierten, funften, fechsten Sabrbundert erzengte, Die im eilften Jahrbunbert fic uber alles erbebende Dierarchte, und ben Streit ber weltlichen und geiftlichen Dacht, Die unjabligen geiftlichen Orden, Die menfchenfeindliche Inquisition, Die fürchterlichen Religionsfriege in allen Europäischen Landern. und die ungebeuern Berbrechen gufammens benft, welche die Gittenlebre ber Jesuiten veranlaßt bat; fo muß man auch ben ber groften Ebrfurcht gegen ben Stifter, und Die Lebren ber driftliden Relis gion zwepfeln, ob fie bon bem Enbe bes vierten bis in ben Unfang bes, fechtebuten Jahrbunberte bem menfolichen Geschlecht meht genunt, als geschabet babe. Diefer Bwepfel wird feinen nachbenfenden Lefer argern, ober in Soreden fegen. Er trifft nicht bie Religion, welche Chriftus ftiftete, fondern die Beis ten , in welche fie fiel , und die Menfchen , von melden fie verdorben murbe. Go fdeuglich man auch ben Stamm und bie Zweigel bes Baums ber mabren Erfenntuiß verunftgltete; fo blieb bod bie Burgel unnerfebrt. Und biefe unvergangliche Burgel trieb neue Mefte, und brachte neue mobitbatiae Kruchte, ale Die Borfebung die Umftande berbepführte, unter welchen fie reifen fonnten. Won biefen Kruchten, welche bas Chriftenthum bis an bas Enbe ber Beit bringen wird, werden die Schaden beffelben unendlich aberwogen werben a). G0

<sup>9)</sup> Manlese bie Religion ber Bollfomms neren von bem herrn D. Teller in Berlin,

So wie Die Geschichte bes Grecor pon Enurs es unwiderfprechlich beweist, bag bie Laffer ber Geiftlichen ichon im fecheten Sabrbunbert fo groß maren, bag fie in den folgenden faum noch groffer werben fonnten ; fo beweifen bie Befdicte eben biefes Bregor, Die Legenden bes beiligen Dartin pon Lours, und bes beiligen Benedict, und beren Nachfolger und Nachabmer baffelbige bon einer ieben Art von Abgotteren und Aberglauben. Beilige Ginfiedler batten faft taglich Ericeinungen von Engeln, ober von Teufeln, welche fie verfuchen und neden wollten r). Solde Beilige weiffagten faft eben fo oft. ober thaten Bunder, indem fie Blinde, Taube, Labme, Befeffene und andere Rrante burd ibre Bebete, ober burch bas Beiden bes Creuges, ober burch bas Galben mit geweihtem Debl von ihren Gebrechen und Rranfheiten berfiellten, oder auch Tobte aufera wedten s). Diefe Bunber fetten bie Beiligen nach ihrem Tobe fort, und gewöhnlich maren bie Ueberbleibfel, ober wie man icon ju Gregore Beiten fagte, Die Pfanber ber Beiligen noch mundertbatiaer, als die Deis

So flein diefe Chriftift, foift fie gewiß eine der wichtigften, die in unferm Zeitalter geschrieben worden; und ich ergreife diese Belegenheit, um dem verehrungswürdigen Werfasser den warmsften Danf fur den Muth, und die Kraft abzustatten, womit er die Absichten und das Wesen des Christenthums aus einander gesett bat.

r) Chron Casin. im vierten Banbe von Muratori an unjähligen Orten, und Greg. Tur. VI. c. 29.

s) Greg. Tur. VI. 6. 7.

Beiligen ben ihrem Leben gemefen maten. Benige Rend ergablte man von ben . Retiquien bes. beiligen Martin, und des beiligen Benedict viel mehr Bunber, als Chriftus und beffen Janger in ihrem Leben verrichtet batten :). Dit ben Beiligen und beren Reliquien metteiferten im fecheten, wie in ben porbergebenden Sabrbunderten verrudte ober bosbafte Betruger von beiberler Gefdlecht, Die fic balb für Chriftum, oder Dariam, bald für Apoftel, oder Die Bertrauten berfelben ausgaben, und nicht bloß Taufende vom Babel , fondern felbft Geiftliche bethorten u). Diejenigen, bie gleich bem Gregor von Toure ftart genug maren, nicht an folde Betruger ju gladben , bielten biefe mentaftens fur Derfonen, Die burd allerlen Baubermerf x), und andere teufelis iche Runte meiffagen und Bunder thun fonnten v).

e) Bu ben beilfamen Wirkungen ber Reliquien geborte die Furcht, welche fie gegen den Meinsteid ein einflößten. Man glaubte unter andern von den Ueberbleibseln des beiligen Martin, daß, wer auf fie falich schwöre, unfehlbar bald des Lodes sepn werde. Greg, VIII. 16. Alle Resliquien hielt man für die fraftigken Beschützer von Städten: beatorum apostolorum pignora, vel reiiquorum sanstorum, qui urbem illam muniunt, — ib. VI. 7.

u) Gregor IX 6. X. c 24.

y) ib. Nam de hoc animadversum est, errore necromanticae artis suisse imbutum. Quia, ut asserunt, qui eum viderunt, cum quisquam de

z) 1X, 6. . . . invenit cum co sacculum plenum radicibus diversarum arborum; ibique et dentes talpae, et ossa murium, et ungulas arque adipes ursinos; vidensque hacc malesicia esse cuncta justit in flumen projici.

Da bas Boll und bie Lehrer bes Polfs fo leicht gu verführen maren; fo tonnte ed nicht anders fenn. als baß viele Berfahrer aufftanben; und Gregor: mandte baber auf feine Beiten ben Musfpruch Chrifti an: daß, fich viele faliche Propheten erbeben, und burd Beiden und Bunder felbit Die Ausermablten ans Abmege bringen murben. Dan farchtete alle Dorbes beutungen , wor melden bie aberglaubigen Grierben. und Romer gegittert batten; und bielt Rometene Norbideine, befrige Bewitter, und Ueberichmemmuns gen, munderbare Regen, befondere vermenntliche Bluttegen, ungeitige Blutben, und andere ungewöhnliche Erideinungen entweder fur Birfungen bes Teufels, und teufelifder Runfte, ober fur Beiden bes gottlichen Borns, und fur Borbothen des Todes von Ronigen, oder von Seuchen und andern Landplagen z). Baris mar ein ganges Quartier, von welchen eine alte Bolfefage berichtete, und ein allgemeiner Bolfeglaube: behauptete, bag meder Brande baffelbige befcabigen, noch Schlangen, und anderes Ungeziefer barin ausbauern fonnten; weil Diefer Theil ber Stadt vor uns benflichen Beiten bezaubert worden fep. Ale man aber: ju Gregore Beiten unter ben Unreinigfeiten eines. Canale, melden man fauberte, bas machferne Bilb einer Schlange, und die von anderm Ungeziefer megfdaff:

eo procul, et abdite quicquam locutus fuisset mali coram populo adstante improperabat dicens: quis hoc et illud de me essaus est, quae sanctitate mea erant indigna; et quo aliud, nisi nuntiantibus daemoniis id cognoscebat?

z) Greg, Tur. VI. 14, 1X, 5,000

schaffte; so fanben fich diese Thiere in groffer Menge ein, und von num an war das Quartier auch nicht mehr vor Feuersbrunken sicher al. So wenig die Teutschen Bolter, welche die Abmer Barbaren nannsten, die Sitten der Ueberwundenen verdarben; eben so wenig verdarben sie ihre Meligion. Vtelmehr Recksten die fich weise dunkenden Romer die Sieger mit ihrem Merglauben, wie mit ihren Lasterk un, und lehreten siele Dinge ehren und fürchten, die sie als Deis ben nicht geehrt und gefärchter hatten.

Nachdem ich ben Anfang, und die schnetten Bortgange ber Ausartung ber driftlichen Religion bes werkt habe; so kann ich nun die hauptstude ber Relis gion bes Mittelalters einzeln genauer auseinanderses gen.

Der Nahme des mabren Gottes murde von ben Bolfelebrern des Mittelalters nur felten genannt, und der Ruhm des erhabenen Gottes noch feltener verfändigt, weil man die Werfe deffelben, der die Ratur ju wenig fannte, als daß man die unbegränzte Gate, Weisbeit, und Macht ihres Urbebers barin batte entdeden konnen b). Der große haufe der Pries

a) VIII. c. 33.

b) Nicol, de Clemang. Oper. p. 156. Habnerunt majores nostri tantam erga sanctes devocionem, quantam nos habemus, sed secundum scientiam suit zelus corum, qui nolucrunt ita sanctos coli, ut deus negligeretur, nec justum putaverunt, tot sanctorum in ecclesia gesta recenteri, ut non possent in ca legi veteris et novi testamenti volumina, &c.

Briefter fo mobl, ale ber Laven bachte fich ben breneie nigen Gott als einen unfictbaren und unumfdrankten Simmelefonia, ber gleich ben Gottern ber Erbe auf einem glantenben Ebrone fice, und von jabllofen Schaaren von Dienern, und Boten umgeben fen. Gelbft bie Belehrten bes Mittelalters grabelten, unb fritten mehr bataber , wie fic ber Bater jum Gobit. ber Gobn jum Dater, und ber beilige Beift ju beis ben verbalte, ober wie brep Derfonen in einem Gott, imen Raturen in einem Menfchenfobu , ober bie Gens bung beffelbigen Beifes vom Bater und Gobn Statt baben tonne v), als fie bie Ratur ber Gottheit unterluchten , in fo ferne es ber ichmaden menfchlichen Bers nunft fie au erkennen , vergonnt ift. Go wie man ben Sohn Gottes in menfolicher Geftalt, und ben Beift Gottes in Geftaft einer Tanbe vorftellte, fo ftellte man Bott ben Bater unter bem Bilbe eines alten Mannes por, ber in ben Beiten ber Berricaft ber Beruden pleich bem Cobn und ber Mutter Gottes mit einer groffen Berude geziert mat d). Die Mpthologie teines andern , auch bes robeiten Bolfs enthielt abffallenbere Biberfprace und Ungereimtheiten, ale bie Schriften ber alteren Gottesgelehrten über bie Berfonen in Ber Bottheit, über Die Maturen in Chrifto, und aber

Die

e) Die Streitigkeiten aber biefe Mokerien bauers ten vom vierten Jahrhundert bis in ben Ans fang bes gegenwartigen falt ununterbrochen fort.

<sup>8)</sup> So fielte man Gott ben Nater nach Reisters Bericht noch in biefem Jahrhundert in Mahren por.

bie Genbung bes beiligen Beiftes: auch brachte' nie ber frechte Religionsfpotter fdeuglichere Entweibungen ber beiligften Dinge vor, als bie Prediger ber vorigen Beiten vorbrachten, wenn fie bie eben ermabnten Bebeimniffe burd Wergleidungen erläutern wollten e). Gelehrte und Ungelehrte, Beifliche und Laven maren überzeugt, bag ber Ronig bes Simmels, wie bie Abnige ber Erbe Lieblinge, ober Ganflinge babe. burd welche man Alles von ibm erlangen fonne. Tebes Bolt, jebe Groving und Stadt, jeber geiftliche Orben, feber Stand bilbete fic ein, ober fucte Anbere au überreben, bag ber Ganftling, welchen fie porgialid verebrten, und an welchen de fich menbeten, ber Machtigfte und Beliebtefte unter allen fev. Dan behauptete, baß Bott eben fo menig ohne feine Beiligen, als die Beiligen ohne Bott fenntonnten, und ftritt bariber, pb bas ber Bottbeit gemeibte Reft, pber bas Beft aller Beiligen bas gröffere Seft fep f). Eben dem Bott, mel:

e) Einer verglich die heilige Orepeinigkeit mit einem Paar Beinkleider, ein anderer mit einem Capuziner. So wie ein Capuziner geschoren fep, wie ein Narr, fabl, wie ein Wolf, und am Halfe umstrickt, wie ein Dieb, und dennoch nur einen Menschen ausmache; so entshalte die Orepeinigkeit zwar drep Personen, aber dennoch nur einen Gott. Henri Eienne Apologie pour Herodote à la Haye 1735. 8. T. 11. p. 174. 175.

f) Henri Etienne 1. c. II. p. 154. . . . . quelle est la plus grande feste, où la feste Dieu, où la feste de la Toussande; les uns la leguans, que Dieu est plus grand, que les Saines, les aures, que Dieu ne peut estre sans ses saines, non plus, qu'un roy sans sa cour.

welchem man bie blinde Liebe fomader Menfchen que traute, fdrieb man auch blinden Born, unverfbbuliben Bag, ja fo gar graufame Freude an bem Unglad und Martern feiner Gefcopfe ju. Ran ftrafte bieienigen mit Befangnif, und Schande, ober mit bem Lode, welche laugueten: bag Gott Uniculdige fatt ber Souldigen, ober mit ben Souldigen frafen: daß er unporfeslich Irrende emig verdammen: bag er bas gange menichliche Gefdlecht ben Nachfellungen. und Beidabigungen bofer Beifter überlaffen. daß er an ber Unterbrudung ber natürlichften Triebe. an der Enthaltung von den unschuldigften Greuben. und der Richterfullung ber fuffeften Pflichten , un beidmerlichen Kaften ,- vber foabliden Buffungen , pber Ereubigungen Wohlgefallen finden tonne. Wo blinde Liebe, und blinder Sag berifcht, ba ift mabre Gereche tigfeit und Gute unmoglich: und von welchem man alfo glaubt, bag er Unmurbige begunftigen, vber belobnen , und Unichuldige ftrafen fonne , von dem muß man auch glauben, bag er Burdige verftoffen, und Schuldigen blindlings verzeiben werbe. Go bachte man mitflich bas gange Mittelalter burd von Gott. und auf diefe Denkart grundeten fich Die eintraglichen Sagen, und Theorien von den Karbitten und Empfeb. lungen von Geiftlichen und Beiligen , und bon ben Wirkungen von Orbensfleibern, ober bes Begrabnife fes an beiliger Statte. Um ben breveinigen Bott von allen Seiten ben Gottern ber Beiben gleich ju machen, forieb man ibm Eitelfeit, Practliebe, und Sabfuct

qu. Man mabnte Gott au ehren, bas Beil ber Cees len ju beforbern, und alle Sunben ju buffen, wenn man prachtige Bottesbaufer erbaute: wenn man Die Tifde bes Berren mit goldenen, filbernen, und mit Edelfteinen befesten Gefaffen fomadte: menn man bie Diener Gottes in foftbare Gemanber menn man von eben biefen Dienern Gottes fleibete : bas Lob beffelben unaufborlich fingen, und ibm fo viele Opfer, lale moglich barbringen lieffe g). Ber mag es behaupten , baf ber tobte Glaube an einen folden vermenichlichten, mit fo vielen Gebeimniffen. und mit fo jablofen Ganftlingen umgebenen Gott ben geringften auten Ginfluß auf Die Sitten feiner Berebe ter gehabt babe, ober baß ein folder Gott von ben Bettern ber Beiben befmegen mefentlich verfcbieben gemefen fep, weil man ibn ben einzigen, ober ben Drepeinigen Gott nannte?

Die mahren Bolfegbtter ber Chriften bes Mitstelalters waren bie Beiligen, Die man fo wohl in ihren Refiquien, als in Bilbern anbetete. Bahre Bolfes götter nenne ich fie beswegen, weil man fich in allen Rothen junachft an die heiligen wandte: weil man pon

g) Die heilige Elisabeth von Franfreich, fragte ben Eanzier von Baris, und Doctor der Theoslagie, hemery, ob sie ein Hospital, oder ein Eloster stiften solle. Der Schriftgelehrte antwortete: que ce n'estoit mie comparaison de l'Hopital, au regard de faire maison de religion, et especiemment de cet ordre: car la divine lanage de nostre beignehr, de faite es celebrie, et virginité y est gardée, et moutepliée, et avec ce les oeurres de misericorde y sous faites.

von diesen die Erfüllung seiner Mansche erwartetes weil man ihnen alle gute geiftliche und weltliche Gaben, die man empfing, so wie alle Bunder, welche geschahen, junachst zuschrieb. Nicht bloß protestantissche Schriftsteller sagten es nach der Resormation, sondern katholische Gelehrte urtheilten lange vorher, daß zwischen der Berehrung der heiligen der Ebristen, und der Anbetung der heidnischen Götter und Göttinenen kein Unterschied sepb). Ja schon zu August in Beiten gab es heiden, welche ihre Götter mit den heiligen der Ehristen verglichen i).

Meine Abficht leidet es nicht, ben Urfprung, und Fortgang der Berehrung der helligen, und ihrer Reliquien, ober bes Bilberdienftes ber Chriften weits läuftig auseinanderzusegen. Für meinen 3wed find folgende hiftorische Data genug.

Die Aerebrung der Reliquien fleigt icon in die Zeiten der Apostel hinauf. Gott, beißt es in der Apostelgeschichte k), that groffe Bunder durch die hand Pauli. Man brachte seine Schweistucher, welche die Saut des Apostels berührt hatten, gu Kran-

h) Vives ad Aug, de civit, dei VIII. c. 27. Multi Christiani in re bona plerumque peccant, quod divos divasque non aliter venerantur, quam deum. Nec video in multis, quod sit discrimen inter corum opinionem de sanciis, et id quod gentiles putabant de suis diis.

de civit, dei XXII. c. 10. — Bene, si jam incipiunt, deos suos nostris mortuis hominibus comparare.

b) cap, 19, v, 12.

fen und Befeffenen, Die baburd von ihren Geuden. ober von bofen Beiftern befrept murben. Bleide Bunber erwartete und glaubte man von ben Gebeinen, ben Rleibern und Berath aller übrigen Apoftel, und Dartprer. Gelbft Muguftin, Der fic mehrern Arten ber Abgotteren, und bes Aberglaubens feiner Chriftliden Beitgenoffen mit Muth miberfeste, borte und ergablte Die Bunder von Reliquien mit ber Leichts glaubigfeit eines Legendenschreibers 1); und er mar nur ungewiß, ob folche Bunder auf bie Garbits ten ber Beiligen unmittelbar burd Bott, ober auf Befehl Gottes burd feine Engel, ober burd bie Mits wirfung ber Martyrer geschabe m). Bep bem fruben Blauben an die gottlichen Rrafte von Reliquien ift es ju vermundern, bag man erft im 3, 170, in Smprna anfing, bas Gebachtniffeft bes beiligen Boly farp gu feiern, welche Bedachtniffefte von Conftantin bem Groffen ausbrudlich verorbnet murben n), Chen diefer Raifer befahl, bag bie Bebeine von Martyrern aus rubmlofen, ober profanen Orten an beis

<sup>1)</sup> XXII, 8,

m) XXII. c. 9. Sive enim Deus ipse per se ipsum miro modo, quo res temporales operatur aeternus, sive per suos ministros ista faciat: et eadem ipsa, quae per ministros facit, sive quaedam faciat etiam per martyrum spiritus, sicut per homines adhuc in corpore constitutos; sive amnia ista per Angelos, quibus invisibiliter, et incorporaliter imperat, operatur: ut, quae per martyres sieri dicuntur, eis orantibus tantum, et impetrantibus, non etiam operantibus sant; sive alia siant istis, alia illis modis, qui nulla modo comprehendi a mortalibus possunt &c.

a) Hosp, de sessis p. 14, et sq. de templis II. 6, 7, 8,

beilige Statten gebracht werben follten, weil er boffte, bag man badurch Die Beiden um befto leichter gewine nen werbe. Begen bas Ende bes pierten, und im Anfange bes fünften Jahrhunderts mar es unter Den unaufgeklarten Chriften icon allgemeine Sitte: bas man bie Bebeine von Martvrern in bffentlichen Umgangen umbertrug : bag man fie tufte, und berabtte, um pon allerlen Uebeln befrent au merben: bas man ju ihren Grabern ober Rubeplagen mallfabrtete, Speife und Trant auf ben Grabern opferte, wilde Todtenmabler feierte, und bie Seiligen mit lautem Beforey anrief, meil man furchtete, bag fie fonft bas Gebet picht boren, und bie Opfer nicht mabenehmen murben .). Der beilige Um brofius und Auguftin eiferten gegen biefe Opfer, und Opfermabler, weil fie ben Cobtenmablern ber Beiben abnlich feven p). Dite Gifern mar eben fo fructlos, als ber Ausfpruch Mus qu'ft in & balb miderlegt murbe: daß die Chriften ben Beiligen feine Tempel und Altare, feine Priefter und Opfer errichteten und wetheten g). Richt weniger eitel mafen bie Berfpottungen , und Beftreitungen bee-Bilberbienftes ber Beiben, Die fich in ben Schriften ber

o) Hospinian, ll. cc. August, de civit. del VIII. c. 27. Confess. VI. c. 2. Ambros, de Helia et Jejunio c. 17.

p) Il. cc.

q) VIII. 27. Nec tamen nos eisdem martyribus templa, facerdotia, facra, et facrificia conflituimus, quoniam non ipfi, fed deus corum nobis est Peus.

ber Riedenlebrer ber vier erften Sehrbunberte, und felbit noch in ben Berfen bes Muguftin. anden. Die machiende Barbaren jog bie Chriften eben fo unwiberfeblich jur Anbetung ber Bilber, aleigut Berebrung ber Seiligen , und ihrer Reliquien bin. Unter bem Conftant in Ridte man querft bas Beiden bes Creuses in die Kabne bes Reichs. Belb nechber mablte, ober bangte man bie Bilber ber Drepeinigfeit, bes Beilanbes und ber Apoftel in ben Saufern auf. Mus ben Saufern gingen bie Bilber, ober Gemablbe febr balb in bie Bange ber Rirden, und aus Diefen in Die Rirden folbft über. Die aufgeflarteren Chris ften faben folde Bilber anfange ale bloffe Bergierungen, ober als Mittel ber Erinnerung an. Man betete por ben Bilbern, aber nicht ju ben Bilbern, und-untericied eine Beitlang bas Beiden von bem Bezeichne. ten r). Endlich vergaffen auch bie gelehrten Ebriften Diefen Unterfdied, und ber groffe Saufe machte -ben Beg von ber Auffielung ber Bilder bis jur Anbetung berfelben ; fo mie ben non ben Gebachtniffeften ber Seiliam jur abttlichen Werehrung ihrer Reliquien mit einem Sprunge. Much befammerten fic bie gemeinen Chriften nicht um bie Regeln, welche Muguftin und .Andere vorschrieben , um ihre Glaubenegenoffen por ber Abgotteren ju bemabren. Wer bat jemabis, ruft Muguftin aus s), einen Driefter, wenn er auch pot dem aber bem beiligen Corper erbauten Altare fand, in feinem Gebet fagen boren; ich biete bir, beiliger De:

r) Haspin. H. ec.

s) de civit, dei, VIII. e. 27. auch XXII. 10.

Petrus, Der Baulus, ober Epprian ein Opfer dar. Denn das Opfer-, welches wir Soriften bringen, ift ganz alleinkunserm und der Martprer Gott bestimmt, und wird hloß zu ihrem Andenken dargebracht, damit wir uns zu gleicher Standhaftigseit, und der Rachahmung ihrer übrigen Tugenden aufmuntern, und Gott wegen der Siege hanken, welche die Deiligen erkämpft haben. Was man also auch den Martprern für Spre erweist, so besteht diese bloß in der Verherrlichung ihres Gedächnisses, nicht aber in Anhetung oder Opfer t). Auch diesenigen Ehristen, welche Speisen auf die Gräber der Martprer bringen, (und dieses thun die Gestern Christen nicht einmahl,) nehmen diese Speisen wieder mit nach Hause, wenn sie geberet das ben,

1) VIII. 27. et ib. Coqueum. Diefer Gelehrte fahrt auffer andern Paralelfiellen Des Siero . nomus auch folgende aus bem Auguftin an; L. XX. contr. Fauftum c. 21. Colimus erge martyres eo cultu dilectionis et focietatis, quo et in hac vita coluntur fancti homines dei. At vero illo cultu, qui Graece λατρεια dicitur, quae Latino uno verbo dici non poteft, cum fis quaedam proprie divinitati debita fervitus, nec colimus, nec colendum docemus, nia unum deum. Cum autem ad hunc cultum pertinent oblatio facrificii, unde idololatria dicitur corum, qui hoc etiam idolis exhibent, nullo modo aliquid tale offerimus, aut offerendum praecipimus, vel cuiquam martyri, vel cuiquam fanctae animae, vel cuiquam fando angelo. Went man alfo ben Beiligen nur nicht ben Leib Chrifti jum Opfer Darbiete, fo bete man, glaubte Mus Abgotteren ficher. Belde Befdranttheit von Begriffen !

ben, ober identen fie ben Armen. Dag bies fein Opfern fep, wiffen Diejenigen am beften , benen bas einzige Opfer befannt ift, welches bort dem mabren Gott bargebracht wird u). Bir opfern alfo ben Deifigen nicht: wir bestellen ihnen feine Priefter, und ermeifen ihnen feine gottliche Ebre, meil btefes unfdidlid und unerlaubt mare, und Opfer und Unbe: tung gang allein dem einigen Gott gebubren x): Man veraleiche alfo auch unfere Beiligen nicht mit Den Gottern ber Beiben, indem wir jene im geringe ften nicht fur Gotter batten. - Coon in bemfelbis gen Rabrbundert, in welchem Mug uftin forieb, bachten und bandelten nicht bloß die Laven unter ben Chris ften ,' fonbern auch Die Daupter ber Chriftenbeit gang anbers, ale ber fromme Bifchof gelehrt batte. Dabft Leo lies im funften Jahrbundert aus einer Bilbfaule bes Jupiter ein Bildnif bes beiligen Detrus machen; und ber Bilderdienft breitete fic von nun an mit fleinen Unterbrechungen burch bie gange Abendlandifde Rirde aus: benn Die Unterfagung bes Bifberbienftes auf ber Rirdenverfammlung ju Frankfurt, welche Carl ber Groffe im 3. 794. bielt, icheint wenig gefruchtet au baben. nr.

\_

u) Non aurem ista esse facrificia martyrum novit, qui novit unum, quod deo illic offertur facrificium Christianorum, ib.

x) Nos itaque martyres nostros nec divinis honoribus colimus. . . . Sic enim non constituimus facerdotes, nec offerimus facriacia martyribus nostris; quia incongruum, indebitum, illicitum est, atque uni deo tantummodo debitum, ib.

In der Griedifden Rirde fand ber Bilberbienft viel langer Biberforud, als in ber Abenblanbifden, ents weder weit die Griechen aufgeflarter maren, ober weil fic bie beibnifche Religion und Abilosophie langer im Briedifden Reide erhielt, und baburd ein langeres Streben gegen die beibnifde Anbetung von Bilbern bervorbrachte. Die Griedifde Rirde mar vom fanften bis gegen bas Ente bes neunten Jahrhunberts ftets in zwen feinbfelige Partenen, in Die ber Bitberfreunde und Bilderfturmer getheilt, wovon bald bie Gine, bald bie Andere obfiegte, und ihren Triumph ftets mit Martern und Blut verfiegelte. Diefer Rampf borte endlich im I. 900. auf, wo auf ber achten Con--Rantinopolitanifden Rirdenversammlung ber Bilbere bienk von ben Grieden einmathig angenommen murbe.

Man mag die Sötter ber Deiden, und die Deiligen ber Chriften des Mittelalters vergleichen, von welchen Seiten man will, entweder in Anfebung ihrer Bahl, Rangordnungen, und Attribute, oder in Anfebung ihrer Geschäffte, Reigungen und Sedarfenisse, und der darauf sich grundenden Jeste und Gaben, oder in Ansehung ihrer Bilder, und der Berehetung so wohl, als Misbandlung dieser Bilder; so kann man zwischen dem Dienste der Sinen, und der Andern nicht die geringste beträchtliche Resschiedenheit entbeden: ausgenommen, daß die Beiden ihren Setztern thierische Opfer brachten, und die Christen derzgleichen nicht brachten: wiewohl man auch dieses nicht ein:

einmahl obne Sinichrankung lagen kann y). Bennbad Richt. Opfern von Thieren ein fehlender Mißbrauch war, wodurch sich der Deiligendienst der Spriften über den Götterdienst der Heiligendienst fo war dagegen die Verehrung, der Reliquien ein Mishrauch, der unter den Spriften unendsich weiter, als unter den Heiden getrieben wurde, und det die blutigen Opfer der leptern wenigstens aufwog.

Benn man aus Gbeter, Salbgotter, und Selben, die von den Griechen und Romern wirklich versehrt wurden, mit der größen Genauigkeit aufgablt: wenn man auch mit diesen alle unbekannte, und alles gerische Gottheiten, so wie die Zetischen der Griechen und Romer, oder die Götter, die sie von andern Nationen annahmen, verbindet; so reicht doch diese Zahl von Göttern lange nicht an die Zahl von heiligen, die von den Ehristen des Mittelaltere verehrt wurden; Auch nahm die Nenge der Gegenständs der Anderung mit jedem Jahrhundert viel mehr unter den Christen, als unter den Heiden zu.

Die Briechen, Die Romer, und andere vielgottisfore Wolfer ubten, wie befannt, Das Recht aus, les bende, ober verstorbene Menichen zu vergöttern, vers götterte Menichen ober helben ju Salbgottern, und Salbgotter ju unfterblichen Göttern zu erheben. Eben biefes Recht ber Pergötterung, ober Rananisation besaffen die Chriff:

y) Man opferte dem beiligen Christoph in Tous, raine einen weissen Sahn, wenn man von einem gewissen endemischen Uebel an den Fingern bestrebt werden wollte. H. Eticane 1, c. p. 238. Ch. 38.

Chriftlichen Gemeinden und deren Norfteher bis in das gehnte Jahrhundert. In fpatern Zeiten maaßten fich die Pabfte bas Recht an, heilige felig zu fprechen, und der ganzen katholischen Rirche zur Werehrung zu end pfehlen 2).

Unter ben Griechen, ben Romern, und anbern abnlichen Nationen murbe jebe Gottheit baburch mehr ober weniger vervielfaltigt, bag man ibnen von ben Orten, wo man fie verehrte, ober pon ben Befchlech: tern und Standen, welche fie querft angebetet batten, ober bon mundervollen Thaten. und Begebenbeiten, welche ibre Statuen verrichtet, ober erfahren batten, darafteriftifde Bevnabmen nab. Der Capitolinifde Anniter mar ein anderer Aupiter, Die forma muliebris ober equeftris, eine andere fortuna, als die übrigen Jupitere und Kortunas, Die anderemo perebrt murben. Die Schonbeit, und ber Rubm von Botterbilbern batte ben groften Ginfuß auf bas Anfeben ber Sotter und Gottinnen felbft; und man ermartete gang anbere Dinge von einer Minerva in Atben, oder einem Olympischen Jupiter, ale von eben Diefen Bottern, ' beren Statten von meniger groffen Runftlern verfertigt morden maren. - Diefelbige Denfungeart berrichte unter allen Chriftichen Bolfern bes Mittelalters. Jeber Beilige murbe gleichsam ein anberer Bott, wenn er an einem andern Ort verebrt murbe; und befonders fand biefes ben ber Mutter Bottes Statt, welche man mit ungabligen Bennahmen belegte, und auf ungablig verschiedene Arten vorftellte.

Man

<sup>2)</sup> Hospin, Il. cc,

Dan benannte fle von Stabten , Bergen , und The fern. von Balbern, Baumen und Brunnen, wo man fie verebrte: von ben Bobltbaten, meiche fie ermies ben Rreuden, Die fie gemabrte, ben Tugenben, Die fie einfiete: u. f. m. und man mallfabrtete bon bet einen Dutter Gottes gur andern, als menn fie an jebem Orte eine neue Gottinn gewefen mare a). Die Eine mar jung, und fon; die Undere alt und hafe lich : Die Gine groß , ober von beiterer Mine; Die Anbere flein und ernftbaft : Die Gine mar beffeibet . Die Mnbere gang, ober faft gang entblogt, wie die Liebes: gottinn ber Griechen. Den groften Untetfchied unter ben gleichnahmigen Beiligen, ober Gottesmuttern machte ber Ruf, in welchem Die Gnabenbilder berfel: ben fanben. Wenn Ronige, und andere groffe Rurs ften auch funfgig und mehrere Darter Gottes in ibren Landen finden fonnten; fo mandten fie fic boch oft an bie Mutter Bottes ju Loretto, ober ju Ginfiedlen, meil fie biefe fur munberthatiger, ober gnabiger, als Unbere bielten.

Die Hauptursache, warum die Ehristen bes Mittelalters mehr Gegenstände der Anbetung batten, als die Griechen, und Romer, waren die Reliquien, die man mit dem vollkommensten Recht die Fetischen der Ehrtsten nennen kann. Jeber Heilige, von welchem wirkliche Reliquien abrig waren, wurde in ungähinge Theile getheilt; und nicht bloß seine Gebeine, sondern seine Kleider, das Geräth, was er gebraucht hatte, und die Werkzeuge der Marter und des Todes, wodurch

a) H. Etienne II. 264, et fq.

burch er gepeinigt, ober bingerichtet worden war. Go bald man die Reliquien von Beiligen als mune' berthatig verebrie, fo bald entftanden auch Unterfchies bungen, und Berfalfdungen von Reliquien ; benn Gregor von Tours ergabit an ben angeführten Stellen, bas alle Die Betruger, welche fich ju feiner Beit fur Beilande ber Belt, ober andere Bunbermanner ausgaben, Reliquien bep fich geführt, und von bem Bolfe batten anbeten laffen. Der Aberglaube, und die Unmiffenbeit der Beiftlichen fo mobl, als ber Lapen veranlagte nicht nur die grobften Betrage repen ber Ginen, und Die grobften Taufdungen ber Andern, fondern murde febr oft ber Grund, bag auch Die Beiftlichen fich felbft bintergingen. Ein bedeuten. ber Traim, ober ein ungewehnlicher Borfall machte. daß man gleich nach beiligen Schapen fucte, und Die gesuchten , ober vermutheten beiligen Schage meis ftens fand. Dan verlangte gwar, ober gab auch gemobnlich Bemeife von ber Mechtheit von Reliquien : allein Diefe Bemeife bestanden entweder in Beugniffen pon entfernten Berfonen, Die eben fo aberglaubig. pber betrugerifc, ale die Ueberbringer von Reliquien maren b), ober in Gotteeurtheilen, ober in Bunbern, melde bie Reliquien gethan baben follten, ober in Be-Ratigungsbullen ber Dabfte c). Betrug, ober Erdich. tung von Reliquien argmobnte man gemobnlich nur alde

b) Man febe die Urfunde über bie Aechtheit des Biuts bes Erlbfere, welches im 13. Jahrb. nach England tam. Marth. Parif, in additam p. 105.

e) Mur. Script. rer. Ital. V. 100. 493. et fq. hef. Marthaeus Paris p. 93. 94. ad a. 1178.

alsbann , wenn eine Barten burd falfde Relidulen etwas ju erreichen fucte, woran einer anbern Bartes febr viel lag, baß es nicht gefcheben mbote; ninb in folden gallen brang man mobl auf Feuerproben, Die nicht immer gladlich ausfielen d). Oft glaubten bie Beitgenoffen die Unachtheit einer angeblichen Reliquie aberzeugend bargetban ju baben, und bie nachften Beberationen verehrten fie dennoch eben fo inbrunftig, als wenn ihre Buverlaffigfeit nie mare bezwepfelt mors Die Corper berfelbigen Beiligen wurden, und werben noch jest an verschiedenen Otten berebrt, und an allen biefen Orten fubrte man blefelbigen Bes welfe von verrichteten Bunbern, pabfilichen Bul-Jen, und andern Urfunden an f). Doch baufiger ges foab ed; bag Bliedmaaffen von Beiligen, bie ibret Ratur nach nur einzeln, ober in boppelter Babl vorbanten fepn fonnten, an gebn und mehrern berfchiebes nen Orten gezeigt murben. Auch war es gar nicht felten , daß man Reliquien Bunder thun, und anbeten ließ, von welchen man burch bie Uebereinftimmuna aller Raturgefege beweifen tonnte, bag fie fic nicht fo,

d) Ein folder Unfall wiberfuhr bemienigen , welscher im gehnten Jahrhundert ein Studt vom Leichentuche des Eribfers aus dem gefohren Lans de nach Italien brachte. Chron. Cafin. ap. Murat. I. c. IV. 360. und dem Finder der heifiget Lange in Antiochien. Wilhelm, Tyr. VII, 18, Gek, Fancred, Princ, ap. Murat. V. 317.

e) Dies, mar ber Sall mit ber hefligen Lange in Untiodien. II. cc.

<sup>1)</sup> Calvin forteb eine Geschichte von biefer Art von Reliquiert.

wie man fie bem Bolle barbot, hatten erhalten tonnen. Dergleichen waren die Thranen, und das Blut des Erlogers, die Milch ber Mutter Gottes, u. f. w.g. Solche grobe Betrügerepen veraulaften nothwendig den Spott der Berftanbigen, und treffende Parobien h).

Die

- g) Thiers 1. c. I. 110. 113. II. 453. M. Erienme 1. c. H. 224. Ein Mond, ber die Malla jahrt nach dem beiligen Grabe gemacht bats te, war so unverschämt, die Hörner Mostis, und in einer glasche den Sand oder Odem bes Heilandes vorzuzeigen; und da man diese Reliquien nicht anerkennen woute, so antwortete er: das er dann auch an die Milch der Mutter Gottes nicht glauben werde, die man zu Genua verehre. I. c.
- a) Man febe H. Leienne U. 362. und bef. p. 364. 365. Die Gefch, eines Monche, Der feinen Bubbrern eine Seber aus ben Flageln bes En. gels Sabriel jeigen wollte, und fic mit mone Difter Lift faßte, ale er fab, bag man ibm mit Roblen gefällt hatte, welche er für Roblen ausgab, momit ber beilige Laurentins mare gebraten morden. Indem er die Bubbe ter auf feine Reliquie porbereitete, fagte er ibe men unter andern, mas der Patriard von Jerufalem ibm alles gezeigt babe: un pen du doige du f, Efprit aufli fain, et aufli eneier, qu'il avoit jamais efte, et le museau du Seraphin, qui apparut à 8. François, et une des ongles du Cherubing et une des coftes du verbum care et des habillemens de la faince foy catholique. et quelques rayons de l'estoile, qui apparus aux treis Rois en Orient, et une phiole de la sueur de saince Michel, quand il combatit le diable. Kolgende fab ber Dond nicht blog, fone bern erhielt fie auch nach Boc'cacio's Er-

Die Gotter ber Beiden hatten insgefant gewiffe Attribute, an welchen man fie erkennen fonnte." Dies fe Attribute bestanden entweder in unterscheibenden Baf. fen, ober Rleidungsstüden, oder Betath, oder in Thieren, welche fie in den Handen, oder an der Seite hatten. Mit abnlichen Attributen kellte man die Belligen der Epriften dar. Dem heiligen Anton gab man ein Schwein, Den heiligen Johannes den Täufex bes fleidete man mit einer Löwenhaut, wie die Griechen den herfules, und die heilige Ratharine mahfte man mit einem Rade; wie die Beiden oft die Fortung mabsten.

ungeachtet die Spriften nicht folde Rangordsnungen von Gottern anerkannten, dergleichen die Griechen und Romer verehrten, Gotter namlich, Die in Anfehung ihres Arforungs verschieden waren; so nahmen boch die Ehriften des Mittetalters nicht wenis ger groffe Unterschiede unter ihren heiligen, ale bie

Deis

gablung: une des dents de fainste croix, et un peu du tow de clocke du temple de Salomon: et la plume de l'ange Gabriel, avec une des galoches de St. Guerard de gran-ville: et outre tout ceci, des charbons, sur lesquels sur roti le bien heureux martyr monseur. S. Lansent. Die gewöhnlichen Beweise der Rechtbeit waren Bunder. So überzeugten sich der Raiser Deinerich der gwepte, und der Babst. Ursban durch wunderbare heilungen, welche der h. Benedict an ihnen verrichtete, das dieser heilige in Cassin begraben sep, wornn beide gespechselt hatten, Chron. Cass, ap. Murat, III. 366. 493.

i) H. Etienne, II. 237.

beiben unter ben Gottern an. Diefe Unterfdiebe ber Beiligen entftanden aus bem ungleichen Umfange bes Bebiets , welchem man fie vorgefest glaubte , aus ber boberen ober geringeren Gnabe, in melder fie ben Bott maren , aus der fleinern ober groffern Babl pon. Bundern , welche fie verrichtet batten , und noch ims . mer verrichteten . und endlich aus der Groffe bes 26. laffes, melden man burd bie Befudung ibrer Teme vel, ober burd bie Mitfeier ihrer Sefte verbiente. Die Sounbeiligen von gangen Reichen , ober Bols fern murben mehr verehrt, als bie von einzelnen Bros bingen, und die von Provingen mehr, als bie von einzelnen Stadten, ober Dorfern. Jedes Bolt, und jeber geiftliche Orden bielt feinen erften Schubbeiligen. får ben Snabigften, Gottgefälligften, und Dachtigften; und Wolfer und geiftliche Orben priefen ihre vornehme ften Patronen mehr, als Bott, ober Chriftus, ober die beilige Jungfrau. In Canterbury murben von den Bilgrimen , Die jabrlid ber vielen Taufens ben und felbft Sunberttaufenden binfamen. in einem gangen Jabre auf bem Altar Gottes nur brep, auf dem Aftar ber beiligen Jungfrau brep und fechegig, und auf bem bes beiligen Thomas von Canterbury bingegen 832. Pf. Sterl. geopfert. Im nachften Jahre war bas Difverbaltnig noch groffer: benn man opferte an dem Altar Gottes nicht einen Pfenning. Die Dute ter Sottes erbielt nur vier Pfund, ber beilige Ebo. mas aber neun bunbert vier und funftig Bfund b).

k) Hame V, 277, 278.

Die geifflichen Drben wetteiferten mit einander, melder feinen Stifter am meiften erbeben fonne;' und feiner mar unverschämter , als ber Orben bes beiligen Diefer ließ noch im 3. 1510. IB Eranciscus. Mailand in Lateinischer Sprace eine Bergleichung bes b. Aranciscus mit Chriftus bruden, melde fo viele Bladphemien enthalt, bag, wie Benti Etienne fic ausbrudt, aue Teufel ber Sone fie nicht arger ausschatten fonnten 1). Chriftus, beift es in Diefer Schrift, ift mur einmabl transfaurirt worden: Der beilige Rranciscus amantiamabl. E brift us bat nur einmabl Baffer in Bein vermans belt: ber beilige Aranciscus brepmabl. Rus fublte die Odmersen feiner Bunben nur eine furge Beit: ber beilige Krang amen ganger Sabre lang. Chriftus machte nur einige Blinde febenb. eis nige Labme gebend, erwedte nur einige Tobte, und trieb nur aus Wenigen ben Teufel aus. Der beilige Krang, und beffen Schaler thaten alle biefe Bunber ben Caufenden, und ber beilige Krang brachte einft ben Gobn eines Argtes mit eigener Sand um', um das Bergnugen ju baben, ibn wieder ju ermeden m). Die Mutter Gottes felbit bat Gott ben Bater auf bas inflandigfte. bag er ben beiligen Rrangiscus in bie Belt fenden mochte; und Gott ber Pater erfullte Diefe Bitte ber Mutter Gottes. Die Francis-

<sup>1) 1.</sup> c. I. 587.

m) 1. 588. 11. 108. Die Lateinischen Stellen merben von S. Etien ne ftets in bem eben genannten Buche angefahrt.

caner menbeten nicht blog bie Steffen ber beiligen Sdrift. Die fonft auf Chriftum merben, fonbern noch viele Andere auf ihren Beiligen an, wovon ich einige Bepfpiele in einer Rote abfdreiben will u). Man belegte, fo brudte fic ber merfaffer ber Bergleichung Ebrifti und bes beiligen Erbneise us an einer andern Stelle aus, ben beilis gen Arans mit bem Rabmen Jefus, wegen bergroffen-Mebnlidfeit, welche er mit-bem Beilande ber Belt batte: mit bem Bepnahmen bes Rajaren ers, meil er fo feufch, ale bie reinfte Jungfrau mar: mit bem Titel eines Ronigs, weil er feine auffern, und innern Sinne unumfdrantt beberrichte: endlich mit bem Nahmen eines Ronigs ber Juden, weil er alle Ereas turen jum Lobe und Preife Gottes aufforderte. Gingraufider, als alle biefe Legenden, murbe ben granciscanern bie Depnung, welche wenigftens Ginige berfelben verbreiteten: bag ber beilige graus jabrlich einmahl in bas Fegefener binabfteige, und bie Seelen aller berjenigen befrepe , bie feinen Schalern Aumofen

m) Bep. D. Etiennet. 529. Franciscus est in gloria dei patrie, Phil. 2. Christus fecie Franciscum sibi similem ... Hinc de beato Francisco
illud Ecclesiastici 44. dicirar: non est inventus
similis illi, qui conservarez legem excels. Item,
qualiter, quomodo, er ad quid Deus fecit Franciscum, ostenditur Genes. I. et 2. ubi sic scribitur: Faciamus hominem, id est, Franciscum, all imaginem et similitudinem nostram:
et praeste piscibus maris, et volatilibus coell,
et bestils terrae, universacque creaturae, omnique, reptili, quod moyetur in terra.

gegeben batten o). Baft erreichte ben Lobrebner bes beiligen &rang berjenige, melder jur Berberglidung ber Deilfraft bes b. Subert fagte: menn felbft ber beilige Beift an bem Biffe eines tollen Sundes geffore ben mare; fo murbe er jum beiligen Subert fom: men muffen, um fich beilen gu laffen p). -folden Beiligen vom erften Range, ober folden fandis majorum gentium . ober fandis feledis burfte fich freplic ber Bobel ber Beiligen nicht meffen. Doch genuffen auch diefe die Ebre, daß ihnen und ihren pornehmern Brubern gemeinschaftliche Tempel erbaut murben q). Bonifas ber vierte fouf bas Bantbeon,

aber

o) II. 180. 181.

p) ib 11, 275.

q) Der beilige Thomas von Mau'ino wirft in feiner Summa theologiae Oper, T. XXV, p. 304. Edit Venet, 1748. Die Frage auf: utrum de-beamus sanctos interpellare ad orandum pro nobin! Rach feiner Methode antwortet er: videtur, quod non &c. que funf Grunben, unter andern aus diesem; fi cos ad orandum pro mobis interpellare debeamus, hoc non est, nist quia scimus corum orationem deo esse accepram. Sed quanto aliquis est fanctior inter fandos, tanto clus oratio est magia den accepta. Ergo semper deberemus superiores sanctos pro nobis intercessores constituere ad deum et numquam minorei. Diesem Ginwurf begegnet er fun auf folgende Art: quamquam fandi fuperiores fint magis deo accepti, quam inferiores , utile tamen eft , etiam minores fanctos interdum orare. Et hoc propter quinque rationes. Primo ex hoc, quod quandoque aliquia habet majorem devotionem ad minorem fanquam ad fanctum majorem. . . Secundo propter fastidium tollendum, quia assidui-

ober ben Tempel glier Gotter in Rom in einen Tempel aller Beiligen um r).

So wie die Grieden, und Romer Schutgatter über gange Lander, Provingen, und Stapte festen; so glaubten sie auch, das eine jede Gottheit eine bestondere oder nabere Aufsicht über gewisse Geschäffte und meuschliche Angelegenheiten suhre. Wenn ben Grieden und Romern Danblungen und Begebenheiten workamen, die den bekannten Gottern noch nicht maren angewiesen worden; so eigneten sie diese entweder unbekannten Gottheiten zu, oder sie personisicirten allegorische Wesen, denen sie die unausgetheilten Geschäffte auftrugen, und neue, auf ihre eigenthumlichen Geschäffte sich beziehende Nahmen gaben a). Die Ehtissten des Mittelalters versuhren auch in diesem Stück mit ihren Geltigen, wie die Beiden mit ihren Gettern.

Œ

tas unius rei satisdium parstr: per hoc autem, quod diversos Sanctos oramus, quasi in singulis novus fervor orationis excitatur. Tertio, quia quibusdam sanctis darum est in aliquibus specialibus causis praecipue parrocinari; sicut sancto Antonio ad iguem infernalem. Quarto ut omnibus honor debitus exhibeatur a nobis. Quinto; quia plutium orationibus quandoque impetratur, quod unius gratione non impetraterur. Wenn der große Airdenlehrer des 13. Indehunderts so dante; pue source denn der große Dause anders benfen!

r) Henr, Etienne ib. II. 237.

s) Dergleichen maren die des unnis, cinxis, potus en victs, die des praecteus, pands, perfics, pertunds, der deus confus, nemefirieus, sius focutius u. f. w. Arnob, adv. gentes-III, 23. 25, IV. c, 3, et 7.

Es war keine Lebensart und Beschäftigung, kein Bebarfnif, und keine Rrankbeit, keine Gattung von Thieren. und nugliden Gemachen, über welche man nicht einen heiligen, ober eine heilige gesett glaubete:); und man ließ bem wahren Gott faft nichts übrig, als Blicen, Donnern, und hagesn: wiewohl Manche auch die hervorbringung bieser Naturerschelnungen dem Teufel auschrieben. Es gab unter den driftlichen heisligen allegorische Wesen, wie unter den beidnischen Göttern: das beißt, man verehrte heilige, die man von ihren Geschäften benannt hatte, oder man wies ihnen wenigkens Geschäften einige Nehnlichkeit hatzten u).

Die

e) Erasmi Encom Moriae p. 155. Edit, Başil, 1780. Quid jam, nonne codem fere pertinet, cum singulae regiones sum aliquem peculiarem vindicant divum, cumque in singulae singulae quaedam partiuntur, singulis suos quosdam culturae ritus attribuunt, ut hic in dentium cruciatu succurrat, ille partutientibus dexter adsit, alius rem surto sublatam resituat, hic in manfragio prosper affulgent, ille gregem theatar: et idem de cacteris. Nam omnia percensere longissimum suorit. Sunt qui singuli pluribus in rebus valeant, praecipue deipara virgo, cui vulgus hominum plus prope tribuit, quam silio. H. Etienne II, 239, et se.

B) A quelques fainds on a affigné les offices selon leur noms, comme quant aux sainds medecins, on a avisé, que sel sainds et tel guariroit de la maladie, qui avoit un nom approchant du sen, Tellement, que suivant cela on a said 3. Maturin le medecin des fols, à sevoir en ayant gérard.

Die Griechen , Die Romer , und anbere beibnifoe Bolfer ftelten ibre Botter in Bildern bar, in welche fie glaubten, bas bie Botter nach gewiffen Beibungs . ober Beidwernnaeformeln binabftiegen, und Diefelben belebten x). Die Griechen und Romer befleibeten und fomudten bie Bildniffe ber Botter, als menn fie die Unbequemlichfeiten ber Bitterung empfanben, ober menfoliche Sitelfeit befaffen. Sie festen bie Statfen ber Gotter an ben lediternin, welche fie ihnen ju Ehren veranstalteten, entweber auf foftbare Geffel, ober legten fie auch auf meide Polfter bin, ale menn bie Gotter und Gottinnen Sunger und Durft litten, ober an ben Bergnagungen ber Tafel Theil nehmen fonnten. Gie trugen ober fubren die Bildniffe ber Gotter in prachtigen Umgagen umber, und raumten ihnen Ehrenfiellen ben glangenben ober beliebten Schauspielen ein, in ber feften Mennung, bag bie Bilbniffe ber Gotter baburd ergopt, und alfo auch gewonnen, ober verfohnt murben. Die Grieden und Romer glaubten, und ergablten, bag bie Bildniffe ber Gotrer fich oft willfubrlich bemegt , vernehmlich gerebet , ober augenscheinlich gefowist, ober gemeint batten. Wenn fie fic ben Bilbniffen ber Botter naberten, fo fielen fie anbetenb auf bie Anice , tuften bie Suffe , Dante , ober den Mund

eigard à ce mot Italien Matto, duquel aucuss François ont faid Mat &c.

m) Die Bengniffe fieben in meinem Grundris ber Geschichte aller Religionen, unter bem Arstifel, Bilberbien ft.

berfelben, ber oft burch bie bankgen Rafe abgefchliffen wurde, und fiufterten den Statuen ihre beimlichen Bunfche leife, oder schrieen fie ibnen auch mit lauter Stimme zu. Baren die Bildniffe ber Götter taub gegen bas Eleben ihrer Verehrer, fo drobte man ihnen, oder geiffelte fie : und wenn fie schr groffe Unfalle nicht abgewandt hatten, so derschlug men die Bildniffe ber Götter, oder warf sie in Fluffe, obet in den Koth.

Die Chriften bes Mittelalters bachten von ben Bilbern ihrer Beiligen, und bebandelten fle auf eben Die Art, wie die Beiden fich bie Statuen ihrer Gotter porftellten, und fie behandelten. Das Befleiden und Schmuden ber Bilber von Beiligen, Das Umbertras gen berfelben beb feftlichen Aufzugen, und bas Bugies ben ju Schaufpielen , ihre millführlichen Bewegungen, ibre Reben , Binte , und andere animalifche Functionen, bas Ruffen und Riederknieen vor benfelben find ju befannt, ale bag man nothig batte, ausführlich bavon ju reden. Nicht fo befannt aber ift es, baß man die Bilber ber Beiligen auf eine eben fo fcams lofe Art verebrte, und eben fo ruchlos migbandelte, als es jemable unter ben Beiben gefcab. Die Sta: then eines St. Fauftin , eines St. Guerlichen , eines St. Gilas, eines St. Rene, und Anderer y) maren achte Priape, ober Lingams, und murben auch auf Diefels bige Beife angebetet. Man brobte oft ben Bilbern ber Seiligen, daß man fie in's funftige nicht mehr per:

y) H. Etienne II. 252 - 255.

verebren wolle, wenn fie nicht bald bie verlangte Sulfe verschafften. Erfolgte Die Sulfe nicht, ober eraug. nete fic ein Umplud, wovon man glaubte, bag bie Beiligen es batten abwenten muffen; fo funbigte man ibnen ben Dienft feierlich auf, ober man marf fie in Riuffe, ober man ftellte fich, ale wenn man es thun molle, worauf bann gewobnlich bie Beiftlichfeit Die Burafcaft fur Die baldige Bulfe ber Beiligen übernabm a). . Doch im feddzebnten Sabrbunbert trua man in mehrern Stadten bes Abnigreichs Ravarra bep anhaltender Durre bas Bildnig des beiligen Be: trud umber. Mabrend ber Broceffion fang man : Beiliger Deter, bilf und: einmabl. Beiliger peter, bilf und: jum zwepten Mabl. Deiliger Deter, bilf une : jum britten Dabl. Wenn ber beilige Weter nicht antwortete; fo forice bas Bolf. daß man ben Beiligen in bas Baffer merfen folle. Begen Diefe Drobungen ftellte Die Beiftlichfeit mit ichmeichelnter Beredfamfeit por: daß man es boch mit einem fo guten Patron, ale der beilige De : ter fen, nicht bis ju einer folden Extremitat treiben mone, indem er gewiß balb belfen merde. Das Bolf ließ fic burch biefe fuffen Borte ber Geiftlichen nicht abipeifen, und berubigte fich nicht eber, ale bie bie Beiftlichfeit fich fur Die balbige Bulfe bes beiligen Betrus verburgt batte a).

Die

z) H. Etienne II, 240, 310-314.

a) St. Fois Memoir, fur Paris V. 103. 104. Etwas ihnliches erlebte Della Ralle auf einem Portugiefischen Schiff mit dem heiligen Anton zu Padua. Viaggi VII. 409.

Die Grieden, die Romer, und andere beibe nifche Boller felerten ihren Gottern ju Stren jahrliche Befte; und wenn diefe gefte feine Trauerfeste waren, fo glaubten die beidnifchen Rationen, daß auffer den Opfern und Gefchenken auch appige Tange, und Schauspiele, wilde Schmauft und Beraufdungen gum Dienste und jur Ehre der Gotter geborten.

Die Chriften des Mittelafters waren gleichfalls in der Mepnung, daß Gott und die Heiligen durch die Beffe, die man ihnen feiere, geehrt, und zwar um defto mehr geehrt marden, je mehr man sich den zägetlosesten Ausschweisungen überlasseb). Angewöhnslichen Tagen, fagt Nicolaus von Clemanages c), enthalten sich die Menschen von Stelleit, Muthwillen, und andern Lastern. Sie trinken nicht, sie sanken nicht, sondenn ein jeder arbeitet, und die Arbeit erhält sie nüchtern, sparsam,

b) Den Bahn, daß Gott, und die Heiligen durch geste geehrt wurden, bestritt keiner mutdiger, als Nicolaus de Clemangis in seiner school amgeschreten Schrift de novis celebritatibus non instituendis p. 147. er sq. Unide et Sabbatum propter hominem sakum: Salvator expresse testatur in Evangelio. Non eget Deug homorum nostrorum, non egent sancti ejus omnium in illo bonorum plenitudine sainti. Quid enim Deo ex nostro cultu potest accrescere? Quid sanctis ex nostra laude, vel gloriosa praedicatione? — Nobis si rite sesta celebrithus, totus ipsus celebritatis obvenie frustus, quae propus nortram stat klutem, excitandamque devotionem ordinata &c.

c) p. 148.

befdeiben . und friebfertig. Go bald bingegen ein Seftag einfaut, fo fargen fic bie Ebriften in alle bofe Lifte, und Lafter fo febr binein, bag Deiben, bie Beugen von ihren Unordnungen maren, nothwendia glauben maften, bas man Refte ber Benus und bes Bafdus, ober bes Dars und ber Beiles na fejere d). Dies Unwefen fing fcon in ben Bigis. lien an , melde bie erften Chriften im Bebet , unb Raften gubrachten, um fic baburd an bem bevorftes benben Refte porzubereiten , und die balb fo audartes: ten . Das man in biefen Bigilien faft noch groffere Granel, als an ben Beften felbft trieb e). Die Reis. den brachten bie Bigilien mit unzüchtigen Canten. und Gefangen in ben Rirden ju. Andere fpielten unter beftanbigen Rluchen und Gottesläfterungen in Ebarten, ober Burfeln : und mas bas foredlichke mar, bie meiften Priefter thaten biefes, und gingen ibren Gemeinden mit ihrem bofen Bepfviele poran f). Die.

<sup>4)</sup> ib. p. 145. Quis gentilis facrilegorumque peritus, factorum: (û eum interesse contingeret) non magis Floralia Veneris, aut Bacchi orgia agi trederet, quam fancti alicujus folennia, aum tales ibi turpitudines afpiceret, quales in simulacrorum illorum festis agi solerent. Nec solum illis Bacchi es Veneris fooda exerceri videtur bbscoenitas, verum etiam Martis et Bello-nae, Trita jam vulgo fama percrebuit indecoram elle festivitatem, quae non pugna, et san-guinis estusione respecta sit.

e) ib. p. 147.

<sup>1)</sup> Alii namque in templie ipsis cum impudicis carminibus choreus ducunt, alii sotis nocibus cum Del in verbis fingulis abnegatione, fancto-

/\

Die Refte felbft feierte ber groffe Danfe nicht in ber Rirche, ober in Andachte und Tugenbubungen, fonbern in ben Schenfen. Sier foffen, fowelgten, fpiele ten, und folugen fie fich vom fraben Morgen bis in ble fpate Racht, und verpraften an einem Zage, mopon fie felbit, und ibre bungerleibenben Weiber und Rinder eine gange Boche, und noch langer batten leben fonnen. In ben Stadten fo mobl, als in den Dorfern ericalten Straffen, Dlage, und Saufer pont Beraufd und Gefdrep ber Tangenben und Gingenben, und von ter Dufit, womit Sang und Befang begleitet murben. Un folden Seften jogen bie liederlichen Beibeperfonen nicht blog von einer Studt in Die Andere, fondern von ben benachbarten Stabten auf die Fleden und Dorfer, um die jungen Bauern ju verführen g). - Ber fieht nicht ein, ruft ber treffliche Gottebaelebrte aus , bag es unend. lich beffer mare, gar feine Befte ju feiern, als fie auf Diefe Art ju feiern? und mer ift fo unvernunftig , baf er ce nicht far ein ungleich geringeres Uebel erflarte,

sumque injuriola execratione ad talos ludunt, et quod indignissimum est, hoc facerdotes plerique faciunt, utque etiam fama vulgavit, pastores nonnulli inhonesta in hoc suis ovibus exempla tribuentes.

g) p. 444. 145. Videmus in villarum festiviratibus ex vicinis oppidis ac civitatibus migretrices undique adessentes, qui a tali forte turpitudine toto fuerane anno alient; in sui patroni celebrizate fraeno abjesto verecundisse publice fornicari. Ibi primum, castitatem nova actas emust. Ibi juvenes poluuntur, ibi pueri corrumpuntur &c.

an ben Keften ber Delligen ju vflagen, ober gu gras ben , und ju faen , als fle burch folde enffehliche Thaten au entweiben, bergleichen gemeiniglich begangen werden ? Und bennoch werden bie armen Laubleute, welche burd bie aufferfte Roth getrieben, entmeber auf ihren Medern, ober in ihren Weinbergen gearbeis tet baben, ale Entweiber von beiligen Tagen vorge. forbert', und mit barten Strafen belegt b). Biel. meifer und gutiger banbelte ein frommer Bifcof, ber por wenigen Jahren geftorben ift. Diefer murbige Berebrer Gottes ichaffte in feinem Sprengel ben grb. ften Theil der Seftrage ab, theils um allen ben Ganben porzubeugen, die an folden Tagen begangen werben , theile um ben von allen Seiten beraubten Bauern Gelegenbeit ju verschaffen, burd bie Arbeit ibrer Sanbe fic bas Nothwendige ju erwerben i). Wenn bie beiligen Bater, welche bie Bedachtniftage ber Martyrer geftiftet baben, jest lebten, und alles bas faben und borten, mas an Diefen Reften vorgebt; fo murben fie entweber Die driftlichen Bolfer burch eine ftrenge Rirdengudt von ihren bofen Gewohnheiten aurudrufen, ober, menn fie fanden, bag biefes unmoglich fev, fo murben fie gewiß bie Sefte felbft abicaffen, bamit fie nicht mehr die Beranlaffung von fo vielem Unbeil murben k).

Die

h) 1, c. p. 145, 146.

i) p. 151. 154.

k) p. 148. festa poeine ipsa, ne tantorum essent flagitiorum occasio, abolerent.

Die Rudlafeften unter allen geften waren bie fo genannten Rarrenfefte 1), Die mabricheinlich balb nach ber allgemeinen Berbreitung ber driftlichen Relis gion entftanden, und in die Stelle ber alten Saturnalten traten. Go wie biefe Sefte nicht allenthalben einerlen Rabmen batten, fo murben fie auch nicht allente balben um biefelbige Beit gefeiert. Gemobnlich beging man bie Rarrenfefte um Beibnachten und Neuighr , wie Die alten Seturnalien. Un Statt daß an den Saturnalien ber Romer bie Sclaven Die Rolle ibrer Berren abernahmen, fo fpielten; an den Marrenfeften bie Digconi, und andere geringere Bediente ber Lirden, und in ben Eloftern die Lapenbruder die Berfonen ibrer' Morgefetten. Man mabite in ben Eloftern einen Mbr, und an ben Rirden einen Bifcof, ober Erabis fof, ober Dabft ber Rarren, je nachdem eine Rirche einem Bifcofe, ober Ergbifcofe, oder dem Pabft geborte, ober unterworfen mar. Diefen neuerwählten Mbt, ober. Bifchof, u. f. m. befleibete man mit allen Infianien ber nachgeafften Burbe, führte ibn unter aroffer Begleitung in Die Rirche, und ließ ibn alle beilige Sandlungen ber Derfon verrichten, melde er porftellen follte m): fo, baß er julett felbft ben Ges gen ertheilte. Die Begleiter und Bebalfen beffelben bestanben aus jungen Geiftlichen, melde auf die felts

<sup>1)</sup> Memoires pour servir à l'histoire de la fête des foux, par Ms. du Tillior à Laulanne 1741.
p. 5. 7. In Franfreich hatte dies Fest meivrere Nahmen. Es hieß nicht bloß fere des foux, sondern auch ser des sous-diacres, sete des Caslendes, la liberté de Decembre, u. s. m.
m) p. 9-7.

Camile Mit verfleibet . und entweber mit Dasten bebeide . ober mit allerten garben befrichen maren Diefer withe Saufe trieb foon auf Dem Bege nach ber Rirde ben Fredften Dittibwillen, ber in ber Rirche; und ben beit Rudruge dus ber Rirbe bem bochken . und einen beinabe unelaublichen Grad erreites. Babrend bal ber angebliche Bis fcof, u. f. w. alles, was ben Chriften Des Mittelale bers beilig, und ehrmutbig mar', nachafften tanaten. Die Berfonen iffines Gefolge Die ungachtigften Cange, fangen bie uniachtieften Lieber, fpielten auf bent-Mitar in Burfein, affen Burfte, ober anbere Lede. renen ... und marfen altes Leber, ober andere Rinfende Dinge in bus Dauchfaß. Both man aus ber Rirde auradfebete, fo tangte, und foriet man immer fort, und manche Geiftliche, ober and Lapen, Die fic in Den rafendem Bud einmifchten , entfleibeten fich auf bffentlichen Straffe ganglich. Gebr oft feste man bem Dischof, wieder Gribifouf, und Dabft ber Rarren auf einen elemben Ruren, von welchen man auf bie Wore abergebenban Gampfreben, und Roth berabmarf. Die Mifbiande biefer Marrenfefte waren fo arof, bas fe ande in Beniffefterften Jahrbunberten allen Berei nanftigen und Wiegensfunten auffielen. Concilien. Babfte, und andere Saupter ber Rirden unterfagten fie baber fohn bom ansiften Jahrbundert an, und Diefe Berbote murben faft in iebem Menfchenalter wiederhoblt. Golde Berbote batten gben fo menig Wirkung, ale bie won anbern gagellofen Beften, ober verberblichen Digbrauben. Die Martenfefte bauerten

duenthalben bis .. in das fechejehnte Jahrbundert fort and im funfgehnten behaupteten felbe Betfliche nach. bat bas Rorrenfeft chen fo mobl, als bas ber Empfananis Maria von Bott gebilligt fep, und midt weniaer beilfame Birfungen herverbringe. "Unfate Borfabs ren, fagten die Bertheidiger ber Griftlichen Baturnas Lien n), maten groffe, und chrmarbier Danmer. Diefe baben bas Rarrenfeft aus weifen Granben ein-Lagt und leben, wie fie, und bann auch thun, mas fie thaten. Bir feiern bas Rerrenfeff. um und unioulbig ju ergegen, bamit Die Marrheit, bis,uns angebobren ift, menigftens einmeblim Sabre recht. ausbrechen fonnt. Saffer mit Bein marben fneingen, wenn man ihnen nicht von Beitim Beit Luft Bir Alle find alte Raffer, Die folecht gebunben find, und melde ber Wein ber Weisbrit murbe fpringen machen, wenn wir ibn burch eine unaufporlis de Aufmertfamteit im Dienfte Smtes fortbraufen lieffen. Man muß ihm bisweiten einige Etvine Erboblungen geben bamit er fich nicht ohne Nursen verlies re." Aebuliche Grande führte man für bas Efelefeft an, an welchem man einen practig gefduideten Efel in die Rirche führte, einen barlesten Lobgefang auf Dies Thier abfang o), und am Enbe ber Carimonie

n) du Tilliot aus bem Serfon p. 26.
o) p. 14. 15. 3ch fchreibe nur bie beiben erften Stroppen ab:

Orientis partibus adventavit afinus, pulcher et fornissimus, farcinis aptissimus, laci sire Ane, Rf.

ber Briefter breymabl wie ein Efel, forice, und bas Bolf brepmaßt antwortete. Meinem Urtheil nach if Die Tange Bortdauer der Efels und Rarrenfefte wenis ger gu verwundern , als bie Stiftung , und Bortbauer eines Ritterorbens ber Marren, ber querft von ben Brafen von Eleve errichtet feyn foll, und nachber von ben Bergegen von Burgund angenommen murbe, unter welchen er la Compagnie de la Mère . folle de Dijon, ober l'infamerie Dijonneile bief. Diefer Rarrenorben hatte feine Statuten , feine Berichtebarfeit, feine Bufammenfanfte, und Umgange, wie andere Mitterorben. Roch im 3. 1626. murbe Beintid von Bourbon, Pring von Conbe. und erfter Pring von Bebift in ben Rafrenorden auf aenommen, find ungeachtet man bie offentlichen Umias ne bes Bebens balb nachbet unterfagte, fo murben fle boch auf besonbere erhaltene Erlaubnig bis in bie Mitte Def Tenten Sahrbunberts fortgefent p). Benn man bie Spanier , und Italianer nicht fennt, fo wirb man mehr, als aber alles Borbergebenbe, baraber erfaunen's bas folde fromme Eborbeiten, und Russ fdmeifungen, bergleichen ich aus langft vergangenen Beiten angefährt habe, unter Den genannten Bolfern noch faimer Der wenigftens noch por Aurgem gu ben

Hic in collibus Sicien enurrius, sub Ruben transiit per Jordanem, falut in Bethlehem.

Hé, Sire Anc. Mé, &c.

p) du Tilliot p. 68, et fq.

ihrlu Belond ersogen möckeit ist von isten ihre beite berteile beite bie Ginder ver Biebei in Alebes fünder ihre biebei beite bei Since beitele ver Bister von Filten vie Beitele beitel beitele bei Bibbuter beiter beit beite beit

Rach der Reugion ber Christen des Mittelalteffen hatfen Gebete eine jahnliche Gettwerdomende,
ynd Sombentilgende Arofter port wurden fat den fa
perdienftliche Werte gehalten, als das Teiern der Feste
yon Selligen, die Toeilnehmung an Processionen der
gle milde Gaben und Stifeungen Auch boring ober
gle milde Gaben und Stifeungen Abschlichen von bie
heten dieselhigen Artisten den Abschliefen von geten sie auf dieselbige Artisten. So wie fen und richtes
ten sie auf dieselbige Artisten. So wie fen und richtes
heten der Deiligen eben, for niederkelen ander fich
biewarfen, und die Dand, den Mund, oder den Jus
berselben anbetend füssen ennichten eben solche LobgeGbttern thaten; so songen ferlauch eben solche Lobge-

q) Voyages 7 334 . only

r) Memoires II. p. 2/6, 22 .42 .4 see. II ub (4

s) Travels p. 174. \$ 15

mider finbigaben in Diefell Lobgefangen ben Belligeit Ath folde fuffe Sonitidelflahmen, ober brachtige Greitftet! ale Die Beiben! ibren Gottern: Gie biefe ten Phie Die Beiden , ibre Bebete fur Bauberformein, wobiftd man' fegnen', und fluchen, gute und bofe Beifter, Und wie Manche Plaubten, feibit Die Gotis peit auf eine gewiffe Art Phingen's), latte Urten von naturliden Uebeln abwenben; bober finbern, allen are ten von Gegenftanben, 218. Waffen, Rleibern, Rabs rinasmittem / Glodem, u. fom: übernatarliche Rraff te initibeilett; Ablag von Gaffben erlangen; und ben Geelen pon BelftorBenen nuben tonne. Die Chrifteh rabmen von ben MabomeBanern , Wie biefe von ben Deis' ben , Berfgeuge' bes Betens, fufto noch wiel fraber, ats den Bofencrans, Die Megning an, bas man um beffo mehr Gunden buffe; ober um befto mehr Berbienft' ermerbe , W lander , ober le bfter fan bete', wenn man auch iffct auf bas, mus mant bete, Achtung gebe, 

Sulpicii severe Diat: III; c. g. et 14. bef. Vie d'Isdeau de France, soum da St. Louis pri 170.. Die Mutter der beiligen Est sabet h. die Rosniginn Blanche, schicke in einer geschrichen Kransheit ihrer Tochter an alle heilige, damit ifie für die Kranse bereit, und Gott zwingen möchen, die Kransbeit zu heben: Elle envorze soffgneusenent par tout pour sequerre oralison, et elegacicioment par tout pour sequerre oralison, et elegacicioment en partout pour sequerre oralison, et elegacicioment en partout pour sequence en moult religieuse, es moult contemplative, à qui elle monstroit moult à certes la mes aisce de son esque celle personne contraignit plus atteignement notre seignem par ordison pour Madame sa fille, &c. Ueber die betyden Gebets is assec notres bandene, und la barbe à Dieu, s. Thiers I. p. 97, 98.

ober gar mabrent bes Betens mit ben fanbliditen Be-Danten ober Entwarfen beidaftigt fen. Die Ebriften brauchten gleich ben Beiben ben Gib, als ein Bottesurtheil, und lieffen beimegen beibe Bartepen fombs ren, bamit es fic in bem barauf unternommenen Rampfe zeige, welcher von ben Sombrenden ein Deineis biger fen. Die Chriften foworen, wie bie Deiben, auf Ctatien, ober andere beilige Dinge, porgiglich auf Meliquien, ober die Bibel. Sie affen, gleid Den Deiben, geweibte. Sachen, indem fie bas Abende mabl in ber foften Uebergengung gaben und nabmen : ber Meineidige werbe burd, Diefen getifden getobtet werben. Die Chriften lebrten viel allgemeiner, als Die Deiden, wie man einen falfden Gib fombren tonne, obne fic ber Strafe bes Meineibe foulbig ju maden. Aud abten fie viel allgemeiner, als bie beibnifden Boller bes Alterthums, bas Recht aus, son abgelegten Giben ju entbinben, ober fic von ber Sould bes Meineides lossprechen ju laffen, ober biefe Sould burd Befdente, Stiftungen, ober Ballfabre ten , und Crentigungen ju buffen,

Faft alle, auch die robeften feidnischen Molfer faben Jaften, Enthaltungen, und Gaffungen als unträgliche Mittel an, ergarnte Gotter ju verfohnen, oder fich ben Göttern ihnlicher, und gefälliger, bas beißt, vollfommner ju machen. Diese Dentungenrt nahmen die alteiten Spriften van ben heiden an, und schon im vierten Jahrhundert entftanden Ginsiebler, und Monche

Donds - fombli, als Ronnenciofter u). Ungrachtet Die Ebrifliden Ginfiedler, und Buffer niemable bie ber Sinbus, und anderer beibnifchen Rationen im fubliden , und bfliden Affen erreichten , und bie abendlandlichen Gelbftpeiniger fert binter ihren morgenlandifchen Brabern jurud blieben; fo eiferten bod Die Beiligen unfere Erbtheils ben Beiligen bes Drients, fo weit et die Berichiebenbeit ihrer Ratur erlaubte, nad, und aud unter ben Europaifden Ebriften murbe bas Baften. Enthalten , und Erengigen ein weitlaufe tiges Stubinm, und eine noch langwierigere Bravie. Be webt man gaften , Euthaltungen , und Ereufianne gen ebertrieb. befto eber wurde man berfelben abere braffig , Die Laft Diefer beiligen Berte ju erleichtern. Derffiche Erfaltungen von Frommigfeit, und Rads laffungen ber Airdenjucht erwedten von Beit mobie menenbe Ciferer, welche Die eingefolichenen Misbrauche gu beben, und ihre Beitgenoffen ben Duftern ber alten Rirde wieber naber gu bringen fuchten. Meiftens maren bie fpatern Giferer ftrenger, als ibre Beraanger , und die Strenge von Reformatoren. nabm falle im pfeichen Berhaltniffe mit ber Groffe bes Berberbens au. Die Bemubungen bes beiligen Benebiet. bet beiligen Bernarb, bes belligen Do. minfens, und granciscus blieben nicht ohne allen Etfolg; Muein bald murben bie Berbefferten nicht weniger perdorben, als biejenigen, Die nie ma-

p) Die Beugniffe finben fich im jwblften Capitel meiner Religionegeschichte.

ren gebeffert worden, und feibft die Mittel allgemetner Seuchen wurden neue Bufage, aber nene Urfachen ihrer Berichlimmerung m).

Die Chriften ber erften feche Anbrbunberte fofteten viel , und ftrenge w). Sie genoffen an ben vielen Raftagen . 34 melden auch die Borabende acborten, bis in Die neunte Seunde bes . Sages gar nichts; und mas fle nachber ju fich babmen, beftanb in ungefochten Krüchten .. und endernt Erbiewachsen. Schon im fiebenten Jehrhundert machte man bie Ente bedung .. bag Befiggel und Kifde nicht am ben Pleifchfpaifen geborten , bab man auch burd ben Gening von gafochten. Erbaemadfen bie Seften inidbabreche D. Man hatte est far eine Tobfunde gehalten & Goweis neffenich au offen, allein man machte fich feis. Gewife fen banque, bas Bett aus bem Spediberansmipveffen, und bamit bie. Speifen ju bampfen a). Eingetne Somarmer , und Somirmerinnen fanden :ein Wergnagen baran, gleich ben Thieren spinvelben ; mit Die beilige Catharina, non Carbainach - sber unter ibr folechtes Brad Afche ju fneten, mie ber beitis ae Robric o), ober ihre Gefund beidbund an bere umita-

x) Chalotais compte reada descubatikutidas des Jeluites I. p. 7 - 9.

y) Pelliccia de ecclessae christ. primae, mediae, et novissimae actàtis politia. Neap. 1777-1779. T. II. p. 265.

z) ib. et Grand d'Aussi P. I. T. I. p. 2/0.

a) Grand d'Auffy II. 203.

b) St. Foix Memoires fur Raris V. p. 88.

c) Matthacus Paris ad 1170. p. 82. 83.

taffice Cheifen, und übermaffige gaften all' berftoren. Der groffe Saufe Der fathofficen Chriften Binavaen bielt fich an Die Renel : "Dag boo Raften in Dem Ent balten von bem Rfeifche von Landtfieren beftebe, und Die Reichen fo wohl geiftlichen, ale weltifchen Graits bed Aborgliglid bie Erftern machten bas Bebot bes Ras ftente wie einiem neuten Reine und Stoffe ber Golenimes ren. 3m brensehnten Rabrhundert fand man bas groffe Bebeimnis, Das man Saften, wie anbere ante Betfe faufen, und wie andere Laften' abfaufen', oder in wender beichwerliche aute Werfe verwandeln tonne ? und bon Diefer Bett an fonnte man fich ; 'wenn man Betb batte, ber ber botiffen Schlemmeren tie Bers bionfte bes ftrengften Anachoretent verichaffen." Benft bereinft bie Raften , Die noth' finnier Beobilater mer-Den ann anfnehoben find; fo werden es bie Nad's Sommen Faum begreifen ; wie man bis in unfer Sabrs hindere Binein babe alauben tonnen, bag mam durch eine abfichtliche Berentennn bes Corvers bas Beil ber Seelen beforbere : und bak itan burd bie Unterbras dung naturlicher Tribe, intide Bort bem Menifchen felbft einenenfangt bat, bber biteb ben Benuf nomine niger defunden, wher web toffbaren und andlandifchen Speilen: Bert Goroniff abfallen . ober fie verfohnen mer de: Bieblatine 4Bbobachtimmen faben est bemiefen,? bat immter bodid biftent unfore Erbibelle? welche noch jest bie Rremaften Raftent beedachten , " gerade in' ber-Sakemeit bier pefabrlieften Gpibemien ansbrechen, moburch: afte viele Mantenbe bun Diniden weggerafft! merben.

Done Bergleichung nerberblicher, als bie Anften, maren bie Gelübbe ber Tenfcheit, melde bie Chriften fich eben fo frab, und in benfetbigen Mbfichten , ale bie faften , auflegten. Diefe Gelabbe banben bom vierten bis in bas eilfte Sabrbundert blog bie Monche und Ronnen. Im eilften Jahrhundert, fing man querft in Mailand an, bie Briefterebe fur ver-Dammliche hureren ju erflaren, maraber in biefer Stadt Die blutigfien Menterepen entftenden d). Bald nachber machte ber Babk Dilbebrand bie Chelofigfeit ber Priefter ju einem allgemeinen Gebot, and die Radfolger Diefes Babfics festen affes Biber-Randes ungeschtet mutbie burd. mas ihr Berganger angefangen batte. Unter allen foredlichen Solgen ber Ebelvigteit der Beiftliden war die foredtichte un-Areitig die groffe Sittenverderbnis, Die baburd nicht nur unter ben Geiftlichen, fonbern auch unter ben meltliden Stanben entftanb; inbem bie Erftern fic gleichfam for berechtigt bielten, eine febe Stungfran an verfahren, und eine febe Che ju beffeden , ober gar unatárliche Lake ju baffen. Benn aber gleich bie Clefter Bobnfige bes groften Elenbes, und ber ichenglichken Laker waren; fo glanbee man bennoch bis in Das sechszehnte Jahrhundert , bas man fic burd ben Eintritt in diefelben, und burd bie Anlegung von Drbenefleibern fogleich von allen Ganben reinigen, und ber gottlichen Onabe, ober ber emigen Selinfeit verfichern fanne. Diefe Ginbilbung mar icon in ben frabeften Beiten berrichenb. Gelbit aus ber Mamilie

d) Murat. Script, rer. Italially. 117. et fq.

ber Caralinger Riegen mehrere Korften von ihren Thronen Berunter . um ben Reff ibres Lebene'in irgend eb nem Clofter im Gebet und Saften .. in Enthaltungen und Baffungen bingubringen. : Rod baufger verlieffen Barften, und andere Dadtige bie Welt in ber letten Balfte bes neunten, und ber erften Balfte bes jebus ten Jahrbunderts, wo Italieu, Branfreid und Teutidland, unaufborlid von ben Ungarn, Saraces nen, Benben und Rormannern werbeert murben. Mande Berren perurtbeilten fich felbft fremmitig au den niebriaften, und fcmubigften Arbeiten pon Lapenbrus bern, weil fie als Rubbirten, ober Schweinebirten , aber Radeniungen um Defto ernflicher ju baffen , ober cine befto alanzendere Erone ber Gerrlich feit zu erlangen mabne ten o). Am großen war, wie es ideint, Chie erften Beiten ber Monderen ausgenommen) bie Buth, ber Beft an entjagen, und innerbalb ber Rauern von Cloftern ben Dimmel ju verbienen im eilften unb imbliten Sahrbunbert, ober in ben Beiten ber erften Ereunatige. Benn irgend ein Abt in bem Auf einer besondern Beiligleit fand , wie 1. 23. der Mit Weter in Italien, welcher im Anfange bes amblften Jahrhunderte meillagte, und Munder that f); fo mandten fic gange Schaaren von Madtigen und Reichen an einen folden Bunbermann, um unter feiner Mufficht gleichfalls beilig ju werben; und ber Abt Beter rabmte fic, bag er mebr, ale breptaufend Mannern bas

e) Gerbergi Hiff, nig. Sylvac I. p. 205. 324. 327.

f) Vita Abbatis Petri ap, Mur, Script, eer, Ital, VI. p. 218. 219. 223.

Bis beilide Rield Des Deserten andient babe ed. Die meiften: Rindet ber Belt fieffen fich albbaith eift iffe fraend Seiten. "attfliden Drben aufnehmen's main fle ant bem'eforter ber Emigfeie' fanten; und bie Schroden Die Tubed burd bie Dhanfen bes Bediffene verfierft wurden. .. Schon in bilfren Show Buildefre bemeinerten es? abergiaunige? Goet unvers Tabinte Monchey ball bek beilige 18 4444 ict bie Gee Ini auch ber Beuchteffen Diefifcben- and ben Rlauen Des Gatans reife, wenn fich bil' Sonber' hur fifts vor bem Cobs in feinen Orben begieben fainbiffein Orbenes Pleid gallegten by. Die Betelluchte bejebaten nicht Mie fent Gieldest von dem Beiligen 'g paarel Ben 3, Milleni de Bebaupteten forar 7 bie bat iddine Dietels Beil Zolfd felbit ju Yerrent, Diefes Verstimmenn man ibn aberreben Bonne, bas Erbenseleidibed helligen Franz effe its unallneunen in. Mande, Die sien Tobe fo fonelli überrafict freierben, das fier fich niebt mebr in mais in the and the risk was to be able to be detailed.

h) Mhrat. IIV. 14f8? first, FChronet Chürent, huch

i) H. Etienne II. p. 280, 481, O.F. 212 .5 ...

eineir Diden aufnehmenslassen kanntanzinkahlen isches beneprigitendzeich Möndakkiden an ikannta nurden
nöcheen: zinichen Sofinutar dan sindaund aleban ich
nöcheen: zinichen Sofinutar dan sindaund aleban ich
noche Mitthen ich den Opden Sohil wahren mieden ibe
In gleicher Anstinutar ich endfer gewaldrusse Statisa
nudalo paherzale möglicher danist man an heilier Statisa
nudalo paherzale möglicher danist man derlier Statisa
nudalo paherzale möglicher danisten durch ein solches
Geab, pah huch die gegen den state din sich puspin
nendrängenden Sebrer der Gläubigen werde gereinfah
nud gebeiligt werden. Man kleiden Ainbedien dindal
kleider zhamit sie vor gefährlichen Annebeiten demakik
marden zu nad das männliche Alten erreichen, möche
naturen zu nad das männlichen Alten erreichen, möche

pollen, und beschen Ballfahren, Die man in feine Länder, und Erdtheile anstelle: und was für feine Lünder, die Ballfahren, Die man in feine Lünder, und Ballfahren ber geine bestigen b

n vilni ngurent raugt von teibuolik nester Abels conkhamiananne silve hing anam so antilvi q m) Matthaeus Paris I. c. tungan lanak senti

Beiniausasufttel Der Grifflide Werglaube fic foug noch aus ben Belbuifden Religionen queiquete. Geiffelunden wurden oft ju einer esibemifden Buth. Diefe Duth von glagellauten verbreitete fich nie allgemeis ber , als nad ber groffen Beft im vierzebnten Sabre bunbert, wo in allen Europaifden tanbern fo genannte Gleiffelfahrten angeftellt murben. Mebniide . ' wenn eleich nicht fo alldemeine Geiffelfabrten unternahm man icon in viel fraberen Beiten. Unter anbern ents fand eine folde Beiffelfahrt im I. 1260. in Italien, Die alle Brovingen biefes Landes burchaing, und fic bis nach Branfreich ausbebnte. Die Geiffelfabret legten Bre Rleiber in Den Rirchen ab, nabmen Creuse in die Arme, ' und burchjogen nadt die Straffen'und Rirchen, indem fie riefen : beilige Dutter Gottes, nimm die Gunber an , und bitte beinen Gobn , baf er unfer foone. Diefe Beiffelfahrt tilgte viele gebben's und geindichaften, und fiftete nach bem Beuge mille bes Befdichtfcbieibers auch fonft viel Gates al. Gin ferrentes, ober unverbientes Tob ! Coon'im eilfe tin Jabrbunbert ertainite man corperfice Gelffelungen etr viat fo fichetes Dittel , Ganbeitita baffen , bas Ber' porber defiante Abt Defer Bebrere Beiftliche Mines Eleftere , welche fowere Banben benangen bat: von . in ber Stunde bes Tobes fauf bas beftiafte petriden lief, bamit fie noch in biefer Welt für ibre Charlest and the complete that andreas are claim and

n) Multae discordiae pacificame fuerune ipsis temporibus, et multa beun ex illa verberatione otta funt, Anuni, Gousens ap. Murat, VI. p. 527. 528.

Bergebungen genfaft , und baburch von ben emigen Quaalen ber Bolle befrept marben o).

3M febenten Jahrhundert fagte Der beilige Mes gibi us, Bifdof von Rovon: Derjenige ift ein que ber Chrift, welcher baufig' jur Rirche geht, und bas Ovfer mit barbeut, welches Gott auf bem Altar bare gebracht with: ber bie grachte feines Bfriffes nicht eber genieff, ale bis er Gott einen Theil Dabon geopfere bat : Dor ber ber Annaberung ber groffen Befte fic einige Tage von feinem eigenen Beibe enthalt, damitter fic mit gutem Bemiffen bein Altar Bottes nabern fonne : und ber enblich ben Glauben, und bas Baterunfer berfagen fann. Eriber alfo eure Sees fen vom Berberben, fo lange ibr noch bie Mittel bagu in Sanden babt! Bebet ben Beiftlichen bie Bebnten, und andere milbe Gaben: fommet bfter ju ben Gots tesbaufern, und fuft bemutbig ben Soun ber Beiligen an'! Wenn ibr Diefe Dinge beobachtet, fo fonnet ibr am Cage bes Berichts ficher por ben Richterftabl Sottes bintreten , und fagen : Bib uns , Derr! benn wir baben bir gegeben p).

Nach ben Beiten bes frommen Gifchofs Megibius verlangte man von einem vollfommenen Spris fen zwar auch nicht Liebe Gottes und bes Rächften, allein man verlangte auffer ben vom Bifchofe vorges foriebenen Studen noch baufige Faften und Buffungen, und besonders Rechtglaubigkeit, und warmen

o) ap, Murat. VI. p. 224.

<sup>2)</sup> benn Robert fon Hift, of Charles V. Vol. 1.

Religionagifer zu ber fich in den Berfelaung nen Rusen, und der Ausrortung won Refferenen auferet "Da bie Rechtglaubigheit barin beftanb, bas, au glauben, mas Die Lirche giaubte ; fo grimeiterte e und perengte, iober vermanbelte fich bie Rechiglanbigfeit ber Chriften wie bas Epftem ber beerfconden Lirco. Bald smar es Rechigloubigfeit, bieBilber ju perebren, und balb, biefed nicht ju thun ; balb bem 2 rift o talies. ober ben Dobfte, angubangen, aund balb; ibnen: gu; entfagen ; bald die Dominicaner, aber Franciscaner, ober die Jefuiten felig ju preffen, und bald fie zusverfluden. Sehr aft heurtheilte, man bie Orthobonie ber Chriften blog barnad, ob fe eine pabfilde Bulle, ober eine einzelne Mennung annahmen , oder vermarfen. "Unter folden Menningen, movon man den mabren Glauben, ober den Unglauben, Die Gefigfeit, pher Berbammnif ber Chriften abbangig machte ... war teine laderlicher, ale bie Mepnung von ber befied. ten , ober unbefedten Empfanguis ber beiligen Sungs frau, welche vom brevsehnten und vierzehnten Sabre bundert an die Dominicaner, und Franciscaner, und mit ibnen bie, gonze,Chriffenbeit trennten . Bulett fegte Die Behauptung ber Eronciegaper: bas bie Dutter Bottes obne alle Erblands empfangen morden fep. Die Universität von Paris machte im 3. 1497. has Befen : bağ man Diemanden jaum Ditgliede quingemen molle, bet nicht pie nubelledto Eurbigbung ben peilis gen.

a) Sarpi 1. 165. et fq. Robertt, I. c. 1, p. 427

gen Jungfrausbeschworen batte z). In der Folge lege te man benfelbigen Gid mehrern Ritterorden auf. Ja Konige, und Konigreiche betheuerten ihren Glauben an has Geheimniß ber unbestedten Empfängniß mit einem feierlichen Gibe, und überantworteten fich dem Schutze ber Mutter Gottes in eben biefem Gesbeimniß

Sur bas ficherfte Rennjeiden eines achten Chris ften hielt man feit der Entftebung ber Regergerichte eis nen folden Religionseifer, ber Alles maate, und bie beiliaften Banbe bes Bluts, ber Liebe, und greundicaft nicht achtete, wenn bie Sache Gottes in Gefahr fame, und verderbliche Reprepen mit geuer, und Schwerdt ausgersttet merben follten. Doch in unferm Sabrbundert nannte man es Blaubensbandlungen, wenn man" gange Saufen von unfduldigen Berfonen megen einzelner Mepnungen einem graufamen Seuertode abergab; und folde Sandlungen feierte man enta meder ben Ehronbesteigungen, ober Bermablungen von tonigliden Perfonen , ober nach ber Geburt von fonigliden Pringen , ober jur Beit von groffen Lands plagen, und Ungludefallen, weil man glaubte, bag man Die ergurnte Gottheit burch nichts fo febr verfobnen , ober ibre Gnabe erlangen tonne, als burd bie Marter und ben Sob von vermepntlichen Regern. nebme Spanier rabmten und trofteten fic bamit auf bem Tobbette, bag fie folice beilige Sandlungen nie Dere

r) Crevier IV: 474.

<sup>2)</sup> Meine Rel. Gefc. S, x33. Note d.

verfaumt hatten; und Bbilipy der britte boi Spanien mufte es mit feinem toniglichen Blute boffen, bag er bey ber Dinrichtung einer jungen Jabim und Mobrinn Ebranen bes Mitleibe vergoffen batte D.

Wenn die driftliche Religion bep Tolden Bi griffen von Bott, und ben Selligen, von Beften unt Bebeten, von Saften, Enthaltungen, Buffungen, und Rechtglaubigfeit noch irgend einen gunftigen Ginfluf auf Die Sitten ihrer Unbanger batte behalten fonnen; fo murbe biefer burch bie Lebre vom Ablag aufgebos ben morben fepn, melde man mit Recht eine verabfceungewardige Lebre nennen tann, weil fie nicht blog vom Guten abichredte, fondern jum Bofen et -munterte. - Plato befahl, baß man bie fo genannten Orphifer als Berberber ber Sitten vertilgen, und felbft ibre Bebeine über Die Brangen merfen folle, weil fie lehrten, bag man burd bie Ginmeibung in - Die Orphischen Gebeimniffe von allen Gunben enthunben merben , und fich einer emigen Gludfeligfeit vergichern fonne. - Die Baupter, und Lebrer ber driftlichen Rirde gingen noch viel weiter, ale bie Drobifer , ober andere Berfubrer bes Bolfs jemable gegangen waren. Gie fnupften Ablag ber Gunden - nicht bloß an bas Berfagen von ungabligen Gebeten,

t) St. Poix V. 77. Memoires de Noailles II, 49. Caimo III, 181. Der Grobinquifitor legte dem Konige die Buffe auf, daß et jur Aber laffen mutle; und die Blut eines menschlichen Abnigs wurde pon der hand des Buttels in das Feuer geschütter.

an bas Beinden von unethligen beiligen Dertern, an unichliet Raften , Enthaltungen und Buffungen , fandern fie verkanften ibn gerabesu, wie eine iebe andere Baare, und ber Romifche Dof batte ein vollftanbiges Bergeichniff, in moldem ber Breit, ober bas Lafenelb einer igben Gunbe angegeben war u). Man theifte ben Milato mie eine jede andere Baare, in groffere, und fleinere Bortionen , ober Borrathe ein , und magh ibn nach Tagen, Boden, Monathen, Sabren, ober für das gange Leben ab. Man verfaufte Ablat fo mobl får die Todten, als fur die Lebenden; und verfaufte ben Ginen, und ben Anbern noch im feche iebnten Sabebunbert, fo atten Guropatichen Lanbern mit gleicher Schamlofigfeit x). Diefer Migbrand des Kapfens, und Berkaufens von Ablag mare noch ertraglicher gemefen, wenn man bie Preife ber Gunben nur noch ibrer mabren Groffe eingerichtet batte. Als lein in Boiten, wo man bie Schuld von Ganben abfaufen fonnte, mar man aud nicht im Stanbe, Die Broffe, pon Bergebungen, ober pon Tugenden au be-

" ≱{

u):Biblioth, impare, T. XI. P. 3. p. 423.

a) Bus Letel in Teutschland that, that einer seiner Brüder in Frankreich: H. Ktienne II, 180. d'un certain beaupère, qui preschoit à Bordeaux, que quand on doune pour les trespassez, les ames oyans le son de l'axigent, qui fait Tin Tin, en tombast dans le bassin, od le trone, en regoivent si grand' joye, qu'elles se mettent à xire, et sont Ha ha ha, hi hi hi. Man s. auch Thiers IV. Ch. XV, bes.

fimmen. Man lies bie Bernachtafting von Saken, ober Gebeten, ober idne: Tragen von modifchen Rleis been, und Bierrath, ober ben geringken Bwepfel an ber Unfundburfelt bes Beltigen: Francis en a nach feinen empfangenen Bunben höber buffen, uls Gbes bruch; Mord, ober andere grobe Berbrechen. Man verfäufer, und gab Ablas auch an folde Personen, welche gehanden; bas fie baburd an ben fedwerken

Bunben verführt warben y). . Chen bie verbotbene driftide Religion, melde bie bifen Menfden benfclimmerte, verbrebte aud Die Seften Menfchen fo febr, bas flennicht mur bie midtigften Pflichten nicht erfüllben, fondern auch in Der Ablicht, Gott gu Dienen, bie gemeinichablichften Dinge unternahmen. Jum:Beweife biefer Bemerfung mable id unter ben ungabligen Beiligen, welche mir Altere und neuere Legenben barbieten bie Beufviele man giben erlauchten Seiligen, bie ich im Leben ; unb nach bem Cobe marbe augebetet baben, wenne ich ies mable geglaubt batte. baf fterblichen Menfchen eine folde Chre aufommen tonne. Diefe erlauchten Seie ligen find Ludewig ber Beilige, und beffen Somefter, Ifabeile bon granfreid. Die Lettere mar eine ber ichbnften' Pfinceffinnen Theer Beit, und auch um biefer boben Reige willen bewarben fic mehrere Ronige und Ronigefohne um ihre Dand. Statt aber einen mutbigen Bemabl gludlich ju mas den, widmete fie ihr jungfrauliches Berg ihrem bimme lifden

y) & d mi bts Gefd, ber Teutschen IV. 451. 453. VIII. &. 51. 52.4 17

lifden Beamigamy, Stefes Chrift us, uon beffen Aussprüchen feinen fie fo innig zührte, und mit ihrem. Charakter fo genau übereinstimmte , ale Diefer : Approthez, appresez de moy, que je fuis donx, debennaire, et bumbie de :casur z). Die schine und fromme Ifabelle brachte ibre erfte Singend, fo wie ibr games abriget Leben im Bebet , in Saften , Enthaltungen, , Suffungen: und bem Geben mon Allmofen au. erhob fich fcon lange por Tagedenbruch von ibrem . Lager, und beharrte im Gebet, und fillen Betrache: tungen bis jur Beit bes Mittogeffens. Beun fie aus ihrem Betrimmer bervorfam., fo maren ibne iconen Augen oft fo roth und aufgetrteben, als wenn fie bie graften Berbrechen abzumeinen gehabt batte. Ifa-, belle von Arankreid mar im Saften eben fo unermits bet, als im Bebet. Sie besbachtete bie von der, Rirde porgefdriebenen Kafttagerauf bas ftrengfte, und faftete überdem in jeder Boche brev Cage. Sie af fo menig, bag es ihrem Krauensimmer unbegreiflich mar, wie fie mit bem, mas fie genos, nur ibr Leben frie ften fonne, und nie nabm fle Greifen ju fic, ohne: wenigftens neummabl fo viel fur Gott bey Seite tu legen. Ihre Mutter, bie Roniginn Blande, fürchtete nicht felten, bag ihre gotteefürchtige Lochter unter ben grengen Saften erliegen mochte, unb bann

<sup>2)</sup> Vie d'Isbelle Soeur de st. Louis, fondatrice de l'Abbaye de Longchamp, ecrite par Agnes de Harcourt, sa damoiselle suivante &c. hinter bem Leben des h. Ludewig von Joinville, p. 169, et sq.

perifted:fie, bas fle ben Mrmen, vierzig Gold: ichen fen wolle; wenn Ifabelte fich entichliefes nur noch einen Biffen ju offen. Dit bem Gebete und Saften verband 3fabelfe- ununterbrochene Bagungen. Sie geiffelte fich oft bis auf's Blut; und beobachtete an gaftagen bas Gelübbe: bes Stillfcimeigens:" Eu: bewig beir heilige versuchte oft eben:bud. Mittel, feine Somefter reben ju muchen , welches bie Deutter anmandte, um fie effen au machen! Gelba: biefes Mittel aber, bas 'einzige, meldes' fur bie" Deilige verfibregifd fenn tonnte . blieb meiftens obne Birs Ifabelle fdenfre ben groften: Theif ihrer funa. Einfanfte an Rirden , Elofter , und Mine. Gewoon: lich lief fie, bevor' fie ju Tifche ging, eine groffe Menge von Armen fommen, um Die Sungtigen mit eigener Sand ju fpeifen', bie Dutftigen ju tranfen, und ben Rothleidenden ju beffen. Gie befuchte Die Rraufen felbft, erforichte ibren Buffand, und tichtete fie nicht blog burd Allmofen, fondern burd bimmli: fche Erbfingen auf. Unter allen guten Werfen befcafftigte fie feins fo febr, 'und fo lange, als bie Grandung ber Abten Longdamp, welche ihr wenigftens brepffig taufend Livres foftete. Die Schweftern Diefes Clofters faben ibre Stifterinn foon bep ibrem Leben als eine Beilige an, und ihre Lebensbefchreis befinn Agnes von Sarcourt ergablt eina Menge von Bundern, melde burch die Gebete ber beiligen Ifa belle, und nach bem Tobe berfelben burch ibre Reliquien gefcheben fepen.

Inbemig ber Beilige betete, faftete, und buste smar nicht fo viel, als feine Schwefter, aber boch genug, um nach feinem Tobe mit Recht ben Nahmen, eines Beiligen ju verbienen. Der fromme Sonig mochte fich aufhalten, mo er wollte, fo ließ er ftete taglich 120. Arme aus feiner Ruche fpeifen. Sehr oft bediente er die Armen mit eigener Sand, und allemabl erhielten bie Armen auffer ber Rabrung aud noch Allmofen an Gelbe. Biele an feinem Dofe murrten baruber, bag er ju viel in Mumofen verfcmende. Diefen antwortete er, bag er lieber gegen bie Urmen, als in eitler Pract verschwenderisch fepn molle. Ergrandete viele Stifter und Elofter in allen Theilen bes Abnigreiche, und besondere umringte er Paris mit Bottesbaufern a). Er unternahm jur Buffung feiner Sanden, und jur Erwerbung von achten Berbienften men Ereusjuge, unter melden vorzüglich ber Erffere ungebeure Summen, und vielen taufend Denichen das Leben toftete. Der Berr von Joinville borte von mehrern verftandigen Patrioten, bag diejenigen, welche bem beiligen Lube,mig biefe Ereugiage angerathen, fdmere Tobfunden begangen batten, weil. bas Reich , bas vorber blubend und in grieden gemefen, mabrend ber Abmefenbeit bes Ronigs von ben foniglichen Bebienten ju Grunde gerichtet morben fen.

a) Et meimement environna il toute la ville de Paris de gens de religion, qu'il y ordonna, ilogea, et fonda à ses deniess. Vie de St. Louis, par Joinville p. 124. 125.

fen b). Bie unenblich viel Gntes betten Lu bewig ber Beilige, beffen Schwefter Ifabelle, und andere ihnen abnliche Perfonen, die alle Borfcriften bes Chriftenthums eifrig erfülten, mehr fiften: wie viele Leiden hatten fle fich und andern Menfchen ersiparen konnen, wenn fle nicht von einer hocht verborbenen Religion waren irre gefahrt worben!

Die driftliche Religion mar in feinem Jahrbunbert bes Mittelalters fo febr ausgeartet, als im fechegebnten , und murbe von feinem andern geiftlichen Orden in einem fo boben Grabe verunftaltet, ale von ben Jefuften. Diefe Reinbe ber Babibeit', ber Ingenb, und ber menfoliden Gladfeligfeit nahmen nicht nur ben elenbeften Aberglauben , und bie verberbliche. ften Irthamer finfterer Jahrhunderte an, fondern fie abertrieben auch ben Ginen, und Die Unbern um viele Grade; und bas Unglaublichfte unter allen unglaubliden Dingen wird fur die fpatere Radwelt bie Erideis nung fepn, bag Mitglieder eines fo machtigen und berahmten Orbens, als Die Jesuiten maten, bas Berg gebabt baben , im fechstebnten und Rebengebnten Sabre bunbert folde ungebeure Dinge vorjutragen, und bag' Die driftliche Religion erft ba am meiften eneftett worben , als die aufgetlarteften Bolfer unfere Erbe theils fie icon von ben gefabrlichften Difbrauchen gereinigt' batten. 3d fcopfe bas, mas ich von ber driftliden Religion, welche bie Jefuiten verfandige ten, fagen merbe, aus Dascals Lettres provinciales, in welchen man Die Beweisftellen aus ben Schriften

ber berabmirfien, und vom gangen Orben gebilligten anitglieber finden fann c).

Die Gefuiten rabmten fichtquerft, bag unter als len geiftliden Orben, und allen Lebrern bes Chriftenthums feiner bie Beas jum Dimmel fo leicht gemacht babe, ale fie. Giner bet leichteften unter biefen Begen mar berienige, auf welchem ber B. Barry feine Lefer in bunbert Anbachten an bie Mingfrau Da aria fabrte d). Die bundett Anbachten, fagte er, welche man in Diefem Buche finden wird , find eben fo viele Simmelefdluffel, und ich bin icon gufrieben, wenn man nur eine berfelben ubt. Diefe Undachten beftanben unter andern barin, bagman bie beilige Jungfrau graffe, fo oft man Bilder berfelben antreffe : Dag man ben fleinen Rofencrans von ben jebngreuben ber Mutter Gote tes bete: bag man oft ben Rabmen berfelben ausspreche: daß man ben Engeln auftrage, ber beiligen Jungfrau unfere Ehrerbietung ju verfidern: bag man muniche, ihr ju Chren mehr Rirchen ju erbauen, als alle Ronide ber Erbe erbaut batten; bas man ibr an jedem Morgen einen guten Morgen, und an jedem Abend einen guten Abend biete: und bag' man alle Tage bas Ave Maria ju Chren bes Bergens ber beiligen Jungfrau berfage. Durch bie lette Andacht fonne man bas Berg ber Mutter Gottes am ficherften gewinnen. Eigentlich, feste ber D. Barry bingu, indem er feine Leferanrebete, foute man berg fur Berg geben. Allein ba

c) Ocuvres de B. Paícal à la Haye 1779. T. I. Lett, 9, et 10.

d) 1, c, p, 156, et sq.

ener hers noch etwas zu sehr an die Welt gesestelt ift; so mage ich es nicht, euch einzuladen, daß ihr biesen kleinen Sclaven der heiligen Jungfrau opfern möget.

Beil ber nachgiebige Lopolift forchtete, bas es Manchen von feinen Lefern wegen ihrer Berfensbartigfeit noch ju beschwerlich merben mechte, ber beis ligen Jungfrau taglich einen guten Morgen, und gus ten Abend ju bieten ; fo folug er biefen einige anbere Ans bacten por, melde nicht bie geringfte Unftrengung erforberten. Er rieth namlich, Tag und Nacht entwes ber einen Rofengrang in Form eines Urmbanbes, ober ein fleines Bild ber beiligen Jungfrau in ber Safte au tragen. Rachbem er biefe legten Anbachten empfoblen batte; fo rief er, voll von triumphirender Greude aus: und nun fagt noch, bag ich euch nicht leichte Mittel porfolage , bie Gnabe ber Mutter Gottes au erwerben e). Bur Berubigung angftlicher Perfonen, Die fich etwa einbilben tonnten, bag bie leichten Gnabenmittel auch menig mirkfam fepen, ergablte er bie Befdicte einer Grau, melde ihr ganjes Leben in Tobfunden bingebracht babe, in Diefem Buffanbe ge-

e) Ein schwarmerischer Geifilicher bes 12. Jahrbunderts fab in einem Geficht die Quaalen des
Kegefeuers, und frahte Einen seiner ehemahligen
Bekannten, ben er im Fegefeuer antraff, ob es
benn gar kein Mittel gebe, diesen Quaalen ausguweichen. Der Gefragte antivottete: Si quotidie
ieriberent in frontibus, et eirea loenm cordis
digito? Jesu Nazarenus rex Ludaeorum; sideles
procul dublo conservarentur immunes, et post
mortem loca ipla decore claristimo illustrarent,
Matth, Paris all 1196, p. 131.

florben;" und bennoch fetty neworben fep, weil fie iberer Gunben' ungeachtet es mie verfdumt babe, bie Bils' ber ber beiligen Jungfrau gu groffen. Um biefes Bere . bienftes willen babe Chrifus bie Ganberinn wieber bom Tode erwedt, und fie bann entfanbigt, bamit fie in bas Simmelreich babe eingeben tonnen. fep einerley, wie man in ben Simmel tomme, mitemen Sprunge, ober Rluge, menn man nur bas. bimmlifche Berufalem erfteige. Coute nach bem Lobe, fo folog ber B. Barry, ber befe Reind einige Unfornicht auf euch machen, und baber in bem fleinen. Reiche eitrer Gebanken einige Bermirrung entfleben ; fo braucht for nur ju antworten, bag Daria fur. euch aut fane, und bag man fic an biefe wenben. muffe. Der D. Barry abernabm die Barafoaft,. baß bie beilige Jungfrau-bas mirklich thun werbe, mas ber Urbeber ibrer Andachten von Derfelben gefagt. batte f).

Ich übergebe die Stellen ber berühmteften Jestistischen Gobtesgelehrten, in welchen sie ben Ehrgeis, die Eizelkeit, die Prachtliebe, die Berführung von Jungfrauen, die Trägheit, das Nichtbalten von Eisten und Bersprechungen, den Diebstahl, Mord, und die Verläumdung g), für erlaubt, oder für sehr verzieihliche Sünden erklärten. So seuerwürdig diese Stellen auch find; so muffen sie doch für katholische Stellen

f) p. 158-- 160.

g) Leure VII, et, VIII, Lett, XIII, p. 258, 270.

Spriften weniger empbrend fepn, ale dna, was bie Baupter bes Orbenst beer bas Boren ber Meffe, aber ben Gebrauch ber Sacramente, und über bie Pflicht-ber Liebe Gottos verbrachten.

Burta Do, und Conind febrten: bag es genug fen. bem Leibe nach ben ber Deffe gegenmartig tu febn . wenn man mit feinem Beife and und fo febe betumfdweife: nur muffe man fich in einer aufferlich ehrerbietigen Stellung balten. Basques ging noch weiter, inbem er fagte: bag man bas Bebot, die Deffe gu boren, erfallt babe, wenn man auch gar nicht bie Abficht gehabt, es ju sonn, und nur gegenwärtig gemefen fep. . Eben biefes bebauntete Escobar, welcher bingufügte: bog, wenn mit bem Borfat , Die Deffe in boren , auch die bofe Abfict verbunden fen, Deiber wohluftig angubliden, bennoch bem Bebot ber Rirche genug gefchebe. Diefelbis ge Berficherung gab ber gelehrte Currianus fols den, welche bie eine Batfte ber Deffe von einem. und die andere Salfte bon einem andern Briefter des bort, ja welche bas Ende einer Deffe querft, und. bann erft ben Unfang gebort batten. Beil es moglid fev, bas man feine Aufmerkfamfeit theilen, und nach zwey Seiten bin boren fonne; fo erlanbten bie Mefuiten , bag man amo Salften ber Deffe augleich boren, und beibe Dalften für eine gange Deffe rech. nen barfe. Escobar batte bie Unverschämtheit ju behaupten, bag wenn vier Deffen augleich gelefen marben, und von ben vier Prieftern ein Jeber bep ei

nem andern Biertel feb, man in biefen vier Biertein eine gange Deffe jugleich boren tonne b).

Die: Befuiten maren Rols barauf, bag fie bas Sacrament ber Suffe auf eine folde Art bebanbeit batten, bag baburd bas Gerechilb, meldes ber Teufel gleichfam 'vor ben Eingang ober bie Ebar berfelben binasftells babe , :: vernichtet morben : daß fie biefethe leichters als bas Lafter, und angenehmer, als Das Bergnugen gemacht batten : ja bag bas gewöhnliche Reben fdwerer, ale bas fromme Leben nach ihren Grundfasen fepil). -- Rachdem fle bie nietten Saublungen, welche man fonft fur Sonben bielt, für unfeuls big , ober unbebentent erflart batten ; fo esleichters. ten fie ben Gunbern die Schaam, ibre Ganben au befennen , . bie Rothwendigfeit , . Die Umftanbe berfetben anzugeben, Die Buffe, melde fie ben Beidtenben aufligten, ben Borfat ber Befferung, Die Wermeibung von Berfudungen, und bie Reue überbie begangenen Bergebungen burd eine Menge von Runft. Raden . melde fie felbft fromme und beilige Beinbeisen, und ein beiliges Meifterftad von Andacht name ten b). Bermbge Diefer Erfindungen fonne man fic iest

h) 1, c. p. 175. 176.

i) On ayant abatu cet epouvantail, que les demons avolent mis à la porte, ils l'aient rendue plus facile; que le vice, et plus alice, que la volupté; enforte que le simple vivre est incomparablement plus mal aisé, que le bien vivre, que de des reversités de la comparable de la

a) De piques et faintes finelles, et un faint artifice de devotion : piam et religiolam calliditatest, et pietatis foleriam. ib. p. 197.

ient mit froberin Muthe von Sanden los machen, als womit man fie ehemahls begangen habe; und non vieten Menschen thung man sagen, daft fie tie Fleden ihrer Sanden eben fo geschwind wieder verwischt, als fich biefelben augengen batten.

Die Jefuiten rietben ibren Unbangen , baftifie Bo gwen Beidtvater balten machten J. Ginen für Die Cobiunben . und einen Andern für Die Betzeiblichen. Benn man fich ichame, ingent ein Bergeben einzeln au befennen. fo tonne mon es in einer allgemeinen Beichte guiammenfaffen. Geltene Salle ausgenammen, babe , wie fie bebaupteten ; ber Beirbivnter micht bas Redt, ju fragen, ob eine Ganbe wine: Gemobubeits. . funbe fen, ober nicht; ober fich nach ben Umftanben pon begangenen Sanden ju ertundigen. Wenn ein Beideffind verfidert. Das es eine Gunde von bergen verabicheue; fo maffe man biefes auf bas bloffe Bort ber beidtenben Werfon glauben. Gefest auch, das biefelbigen Derfonm flete mieber in biefelbigen. Ganben felen, unb fich ihnen noch ungebunbener, ale porber aberlieffen: gefest, bag man mit ber ariften Babricheinlichfeit annehmen fonne, Die Entichtief. fungen ber Beichtenben feven nichts weniger, als ernftlich, und die Reblenden marben fich bald mieber Denfelbigen Gunben übergeben; gefest enblid. man nicht die geriugfte Soffnung-ber Befferung von Gunden babe; fo muffe man doch ibien Mbrten trauen, und ihnen die Abfolution ertheilen 1). Ram burfe bies

<sup>1)</sup> Qu'on ne dojt', ni refuler, ni differer l'absolution à ceux, qui jont dans des pagins d'habieude

fes felbft alebann thun, wenn bie Beichtenben befennten, das die hoffnung, loegefprocen zu werden,
fie mehr jum Sandigen gereift babe, ale fonft gefdeben ware. — Ohne diefe Babrheit warbe der Bebrauch ber Boichte ben melften Menichen unterfagt
fepn, und den meiften Sandern warbe nichts abrig
bleiben, ale ein Baum und ein Strid, an welchem,
und mit welchem fie fich erbenten konnten.

Rad ben Grundfasen ber Jefuiten maren Berfudungen, benen man brey ober viermabl im Jahr, ober ein ober amermabl in jebem Monat unterliege, feine nabe Belegenbeiten jut Sanbe m), 'au beren Bermeibung man bie Beidrenben zu verpflichten nos thig babe. Dan tonne, und muffe einer Rrau bie Abfolution ertheilen, welche einen Liebhaber beb fich babe, mit melchem fie oft funbige, wenn fie ibn nicht foidlider Beife entfernen tonne, ober wenn fie fonft Urfacen babe, ibn im Saufe ju behalten : nur muffe fie jedesmabl verfprechen, daß fie fich nicht mehr mit ibm vergeben wolle. Auch fep es allen Arten von Berfonen erlaubt, in berrufene Baufer gu' geben, um lieberliche Beibepersonen ju befehren, wenn es gleich ? febr mabriceinlich fen, bag man felbft in folden Saus fern fanbigen merbe n).

Sua:

tude contre la lei de Dieu, de nature, et de l'egifie, guoigu'on n'y voie aucune espérance d'amendement, and bem D. Bauni I. c. p. 188.

m) occasións prochaines p. 189.

n) ib.

Suares, Sandes, und andere aftere Te: fuiton waren noch ungemis, ab bie bloffe Attrition, . melde aus ber gurcht vor ber Solle aber ben meltlis den Strafen entftebe. und ber Bebrauch bes Gacra-2. mente jur Abfolution bes Canbers allein binreichend fen, und ob nicht Diejenigen, Die Diefes in ber Stunde bes Totes glaubten, fic ber Befahr einer emigen Bers bammnif audfesten ? Die fpatern Jefuiten bingegen bebaupteten mit ber aroften Rabnbeit : bag alle Bater ibred Debens einstimmig gelehrt batten: eine mabre Reue-werbe jur Abightion bes Cantere gar nicht erforbert, fondern eine bloke Attrition, und ber Gefraud des Gacramente. Das Gegentheil diefer Depnung fep nicht allein ein Irthum, fondern bennabe eine Regeren o). Rad bem D. Balentia mar gine achte Reue fo wenig nothmenbig, um die vornehmfte Birtung bes Sacramente gu erreichen, bag man fie viele mebr ale ein Sinderniß anfeben fonne p).

So mar den Jesuiten nicht genug, Die Liebe Gottes und des Rächsten fillschweigend von den Pflichsten, oder Tugenden achter Spriften auszuschlieffen. Rein! sie thaten dieses felbft mit einer Dreiftigkeit und einem Sohn, den man für gang unmöglich balten

o) Tous nos peres enseignent d'un commun accord, que c'est une erreur, et presque une hérésie, de dire, que la contrition soit necessaire
et que l'attrition toute séule; et même conçue
par le seul motif des pesnes de l'enset, qui extlut la volonté d'offenier, ne sussit pas avec le
facrement. 1, c, p, 192.

p) ib. p. 196.

marbe, wenn man ibn nicht in allen von ihnen felbft am meiften empfoblenen Schriften wiederfande. -Escobar traat die Mennungen ber vornebmiten Ditglieber feines Orbens uber bie BRicht ber Gottesliebe auf folgende art por q): Guares fagt, bas es genug fer , Gott por ber Stunde bes Tobes ju lieben. obne im geringften eine Beit ju beftimmen : Basques, bag es in ber Stunde Des Tobes felbft noch fruh ges nug fep. Andere behaupten, daß man Bott lieben muffe, mann man die Taufe empfange, oder mann man Buffe thue, ober an Sesttagen. Burtado be Menboja lebrt, bag man jabrlich jur Liebe Gottes perpflichtet fep, und daß man bie Gunber febr gatia behandle, wenn man fie nicht ofter dagu verpflichte. Conind bingegen glaubt, bag man nur alle brep oder pier Sabre: Benriques, alle funf Sabre: und Filiutius, Daß man ber Strenge nach nicht einmabl alle funf Jahre baju verbunden fep. aber ? Das aberlagt er bem Urtheil ber Berftandigen. Der Jefuit Girmond rebete von ber Pflicht ber Liebe Gottes noch leichtfertiger. "Der b. Thomas .. faat , bag man Gott lieben muffe, fobalb man gum "Bebrauch feiner Bernunft gelangt fep. Dies ift frep. "lich ein wenig frub. Grotus, alle Gonntage. "Borauf aber grundet biefer feine Mepnung? In-"bere, jur Beit fometer Berfudungen. Allerdinas. "menn es feinen andern Weg gibt, ber Berfuchung au Noch Andere, wann man eine groffe "entflieben. .. Bobla

g) l. c. p. 197.

"Boblibat von Gott empfangen babe. Freplic, um .. ibm bafur au banten. Bieber Anbere, 'im Lote. "Dies ift febr fpat. 3ch glaube auch nicht, bag es "ben bem jebesmabligen Empfange bes Sacraments "nothig fep. Dagu reicht Die Attrition, und Die "Beidte bin, wenn man anders Gelegenheit baju bat. "Guares thut ben Ausibruch, bak man meniaftens ...einmabl bazu verbunden fen. Bann aber ? bas fiber-.lagt er euch, meil er es felbft nicht meif. Bas aber "biefer groffe Lebrer nicht mufte, Davon meis ich nicht, mer es miffen fann. Indem Gott und befieblt. "bag mir ibn lieben follen , fo begnugt er fich bamit. "Daß wir ibm in feinen übrigen Geboten geborden. "Satte Gott gefagt; ich will euch berbammen , wenn "ibr mich nicht von gangem Bergen liebt, ihr moat "meine übrigen Bebote erfullen , wie iht wollt; fo "mare ein folder Bewegungegrund allerbinge binreis "dend fur den Bred gemefen , den Gott bat baben foninen. Run aber ift gefagt, bag wir Gott lieben, .menn mir feinen Billen thun. Wenn mir ibn von "Bergen lieben , befto beffer. Bo nicht, fo geborden .. wir boch bem Bebot ber Liebe, indem wir Die guten .Berfe baben: alfo, daß es une, und bier bewundert "bie gottliche Gute, nicht fo mohl befohlen ift, ibn .. von gangem Bergen ju lieben, ale vielmebr , ibn "nicht ju baffen."

Raum follte man benfen, bag bie casuififde Ruchlosigkeit noch weiter batte getrieben werden tonnen, ale Escabar, und Sirmond sie getrieben bate patten; und boch ließ ber Jefuit Pinterean alle seine Borganger hinter fich jurud. Dieser Pintereau brieflichen Rothwendigkeit, Gott ju lieben, ein Borrrecht sep, welches die driftliche Religion vor der Ich dischen habe. "Es war vernünftig, sagte er, daß "Gott in dem Gnadengeset bes neuen Bundes, die "schwere und verdrießliche Rothwendigkeit des alten "Gesets aushob, vollkommme Busse zu thun, um "gerechtsertigt zu werden; und daß er die Sacramente zeinsetze, um den Mangel der Busse zu ergänzen. "Sonk wärden in der That die Spriften, welche Kinsider sind, die Gnade Gstres nicht leichter erhalten "iknnen, als die Juden, welche doch Sclaven was "ten."

Rad einem genauen Berzeichnis fanden sich iwischen den Jahren 1590. und 1760. vier und funfstig Zesuitische Schriftsteller, welche gefährliche Mepsungen über den Probabisismus vorgetragen hatten: iwep und vierzig, über die philosophische Sünde, die unüberwindliche Unwissenheit, und das irrige Gewissen: funfzehn über die Simonie: acht und drepsig, über die Irreligion: achtzehn über die Unkeuschbeit: drepsig über den Meineid, über falsche Zeugnisse und andere Verfälschungen: fünf und drepsig, über den Raub, die geheime Wiedervergeltung, und vorenthalttues anvertrautes Gut: sieden und drepsig, über den Todsschläser Zodsschläser zwep und siedenzig, über den Rodsschläser zwep und siedenzig, über den Rodsschläser

nigsmord, und bas Berbrechen ber Beleibigten Majes fat: Diejenigen nicht einmabl gerechnet, welche Gotstesläfterungen, Rirdenraub, Gelbfinord, und Die 216. gotteren begunfigt hatten 2).

Diefes vielkopfige Ungebeuer nun, meldes Molfer und Ronige mit eben bem Rrevel., ale Relie gion und Tugend mit Ruffen trat , und welches einen groffen Theil Europens irrefabrte, werbart, und willführlich beberrichte, woburd anbete ift es enblich niedergeworfen worden, ale burd bie fete machfenbe Mufflatung, welche ben eben fo groffen, ale frommen Bascal mit unwiderfteblichen Baffen ausruftete, und ein Jahrhundert fruber gut bern und beffen Bebulfen gegen abnliche Irlebren und Digbrauche quegeruftet batte ? Der Sturg bes Jefuiterorbens mar für bie fatholische Rirche eine groffere Reformation. als alle Concilien bis babin batten bemirfen tonnen, und eben Diefer Sturg veranlagte, ober erleichterte Die wichtigen Werbefferungen, Die in ben legten amangig Jahren gemacht worben find, und in's funftige merben gemacht merben.

r) Chalotais compre rendu des conftitutions des Jeinites 1762. II. p. 82. 84.

## Reunter Abschnitt.

tleber ben Buftand ber Wiffenschaften, die Lebra und Erziehungsaustalten, die Lehrarten, und Sulfsmittel, endlich über die berrschenden Denkarten bes Mittelakters, und die almähligen Fortgange ber Aufklarung.

## Ŧ.

Ueber den Suffand der Gelehrfamteit vom fecher ten bis an das Ende des eilften Jahrhunderts.

Alle bisherige Bergleichungspuncte unseter, und der vorigen Zeiten haben die nie genug ju preisenden Bortheile der Aufflarung vor der Barbarep entfernter Jahrhunderte dargethan. Jest ift also nur noch übrig, die Lebr. und Erziehungsanstalten, den Zusstand der vornehmsten Wissenschaften, die Lebrarten, Dulfamittel, und berrschenden Benkarten des Mittelalters mit denen der neuern Zeit jusammenzuhalten: die Aufänge und Fortgänge der böhern Ausstärung auseinanderzusesen; und, so viel als möglich, auf die Ursachen so wohl, als auf die Wirkungen der sich vermehrenden und verbreitenden nüglichen Kenntnisse ausmerksam zu machen.

Es ift eine swar febr gemeine, aber burchaus ungegründete Mepnung, daß die fo genannten Barbaren, oder die Teutschen Bolfer, welche bas Romische Reich Reich über ben Daufen warfen, die blübenbften Lanber unfere Erdtheils ganglich vermaftet, und die Soulen, Bibliothefen, Wiffenschaften, Länfte, und Runstwerke ber Griechen und Romer fast ganglich vernichtet batten. Die Grundlosigfeit dieses geschichtmis drigen Gemeinplates habe ich schon in andern Schriften so ausführlich, und überzeugend bewiesen, daß ich bier bloß nothig habe, meinen Lefern die vornehmften Resultate früherer Untersuchungen in's Gedächtniß zuruckgurusen s).

Die mabre Ursache bes Untergangs bes Mömisschen Reichs, und bes Berfaus ber Kunke und Wissenschen Reiche und Bissenschen lag in der ungeheuern Sittenverderbnis, welche die Römer in den letten Beiten der Frenheit ergriff: in den schredlichen bargerlichen Artegen, welche diese Sittenverderbnis hervorbrachte; und in dem noch schredlicheren Despotismus, der unter dem Liber entfland, und durch dieselbige Sittenverderbnis nothwendig gemacht wurde. Die zägellose Ueppigsseit, Schweigeren, Weichlichseit, Prachtliebe, und Ergögungssucht aller Stände, Alter, und Geschlechter schwächten die Edrper und Beifter der Römer so sehr, das sie für die Erlernung, Bearbeitung, und Schästung von schönen, und nählichen Künsten, und Wisse

Denfart ber meinen Beptrag jur Geschichte ber Denfart ber erften Jahrhunderte nach Chrift Geburt. Leipzig 1782. S. 21 -- 52. und meine Gefchichte bes Werfalls der Gitten,, ber Biffenschaften, und Sprache ber Romer in ben erften Jahrhunderten nach Ehrift Geburt. Wien und Leipzig 1791. ben achten und neunten Abschnitt.

fenfcaften meder Rrafte, noch Gefahl abrig bebiel. ten. Die Mableren, Die Bildbauerfunft, Die Runft, in Gold, und Gilber ober Erg ju arbeiten ftarben foon im erften, und amepten Sabrbunbert ganglich aus. In eben Diefen Jahrhunderten murden Die Spraden ber Brieden, und Romer fo febr verdorben, bas biejenigen , melde gut reben und foreiben wollten, Die reine Schreibart als eine tobte Sprace aus Bus dern lernen muften. In benfelbigen Jahrhunderten gingen bie mabre Beredfamfeit, Die achte Befdichte, und Dicttunft ohne alle Soffnung ber Bieberberftefe lung unter, und Die Bbilofopbie artete in ein Chaos von Beidens und Sternbeuterepen, von magischen Rangen, und unfruchtbaren Spiefinbigfeiten aus. Nad bem Plutard und Cacitus fand unter ben Brieden und Romern fein groffer Befdichtfdreiber, . nad bem Antonin und Sertus fein groffer Beltweiser, nach dem Plinius, und Quintilian fein mehr als erträglicher Rebner und Rhetor, nach bem Balen fein groffer Arit, und nach bem Ju. venal und Martial fein vom mabren Genius begeifterter Dichter mehr auf. Die trefficen Regenten vom Rerva bis auf Antonin ben Weisen thaten Alles, mas in menfcliden Araften mar, um bas Sinfen bee Reiche, ber Runte, und Biffenschaften aufaubalten. Debrere berfelben bestellten in allen groffen Stadten bes Reichs Lebrer ber Jugend; und ertheils ten benen, melde fic auszeichneten, die glangenoften Belohnungen: Da aber bie edelgefinnten Beberricher,

Deren bie Romer nicht einmahl werth waren, Die Sitten Des Bolfe nicht beffern kounten; fo wirkten Die Urfachen des Berberbens ununterbrochen fort, und breiteten fich von Italien über alle Provinzen bes Reichs aus.

Im britten Sabrbunbert aufferten fic bie Sols gen ber flete machfenben, ober fortbauernben Sittenverberbnif , und bes immer fleigenben Despotismus 'in fo furchtbaren Spmptomen, baf es fdien, als wenn bas unermekliche Romifche Reich in furger Beit merbe atritrummert merben ; und es mare auch unfehlbar fcon im britten Jahrhundert aus einander gefallen, ober burd auffere Gewalt gerfibrt morden, wenn nicht bie Borfebung ben Romern von Beit ju Beit foiche Beberricher gegeben batte, bergleichen Aler enter Se berus. Aurelian, Brobus, und Dinetes 'tia n'maren. Das Romifche Boll , und bie Romifden Deere metteiferten mit einander in icanblicen Wefine nungen, und Thaten. Beide fonnten und mollten gute, und groffe Regenten nicht mehr ertragen, fonbern febnten unaufborlich einen Commobus und Defingabalus jurud't). Die feigen und gugello. fen Legionen fagen bas Diadem ber Eafaren als ibr Eigenthum an, welches fie verfchenten und guradneb. men fonnten, an men, und fo oft fle wollten u). Die Deere erhoben und fturgten im britten Jahrhun-Derk

e) Lamprid, in Heliogab. c. 22, Spart, in Bidio Juliano C. 2.

b) Capitol. in Maximo et Balbino C. 12. 13.

bert faft fo viele Beberricher, ale bies Jahrhundert Sabte enthalt ; und die Erbebung , ober ber Stura ber meiften Raifer marf gewöhnlich eine ober mehrers groffe Stabte um , und vermantelte eine ober bie ane bere Proving, welche dem Gefallenen angebangen batte. in eine Ginobe. Die Regenten, Die fic ben Legionen empfahlen, ober aufbrangen, ober welchen man ques ihres Begenft ebens ungeachtet Die von Blut triefenbe Raifercrone aufnotbigte x), maren groftentheile Barbaren, und Mehrere berfelben maren nicht einmabl un. ter ben tapfern Emopaifden Molfern, fonbern in Afien ober in Afrika gebobren y). Durch biefe baufe gen Revolutionen, und blutigen innerlichen Rriege murbe bas icon Sabrbunderte lang von Laftern und Despoten entfraftete Reich fo mebrlos, und vonmachtia, baß bie angrangenben Boller faft ohne Befahr und Widerftand in Die Romifden Brovingen einfallen fonnten , um Bente ju machen. Gorien murbe bon ben Berfern 2): Griechenland und Borberaffen ben Gothen a): und Gallien von 'ben Franken ausgeplundert, und verbeert b). Go wie man die beutes aic=

x) Vita Probi c. 10. Vita Saturnini c. 9. 10.

y) wie Beliogabalus, und Philipp bee

z) Capitol, in Gordian, c. 26.

a) Trebell, Poll, in Valer, et Galien, c, 6, 7, et Triginta Tyr. c, 5.

b) Vopisc, in Probo c. 13. Mamert, Panegyr, in Diociet, er Maxim, c. 6.

gierigen Barbaren entweber mit Colbe abfanfte, ober burd andere gemiethete Barbaren gurudidlug; fo fab man fich ichon im britten Jahrbuntert gezwungen, Die fruchtbarften Browingen, befondere Thracien, und Mallien mit Barbaren an befegen, weil ibre ebemablis gen Einwohner faft gang aufgerieben maren c). Unter biefen nie aufborenden burgerlichen Rriegen, ober Ginfallen barbarifder Bolfer batten meder Die Regenten, noch bie Ctatte ben Willen, ober bas Bermegen, Lebrer ber Ingend ju befolten. Die meiften Schulen perfielen d), und mit ibuen fanten bie Eprache, und Die geringen Ueberbleibfel von Runken, und Wiffenicaften e). Der Befte, und Gelebrtefte unter ben Raifern bes britten Jahrbunderts, Alexander Severus, icagte, und fannte felbit Wiffenfchaften, und belohnte Belehrte in allen Theilen bes Reichs mit toniglicher Frengehigfeit. Gelbft Diefe Befordes rungen von Biffenfchaften aber und biefe Belobnun: den von Gelehrten jeigen ben boffnungelofen Bufand Der Belehrfamfeit , und bie Unmeglichfeit , bak auch ber befte, aufgeflartefte, und madtigfte Monard bie Bir:

c) Dies thaten besonders Probus, ej. Vita c. 15. 18. und Diocietian, Mamert. Paneg. c. 20. 21. p. 180. 181. Ed. in ulum Delphini.

d) Euchenii crat, pro reftaur, scholis Augustod, . . . bes. c. 18.

e). Der Raifer Tacitus ließ Die Werke des grosfen Geschichtschers gleiches Nohmens febr
oft abschreiben, weil er fürchtete, daß sie sonst
untergeben möchten. Vopiscus in Tacit. c. 10.
Schon in biefem und den beiden folgenden Jahrhunderten sind gewise Die weisten Werke des
Alterthums verlohren gegangen.

Birfungen aller Urfachen bet berginbrechenden Barbaren batte aufheben tonnen. Mleranber Gent. rus mufte Rinder von armen Eltern unterhalten, bamit die von ibm befoldeten Lebrer nicht obne Cofler blieben f): und er befoldete nicht blog Grammatifer, Abetoren, Redner, Bergte, und Baumeifter, fonbern auch Beidenbeuter, und Sterndeuter, melde Lettere auf feinen Befehl bffentlich in Rom lehrten 3). Er felbft glaubte an alle Arten von Worbedeutungen, und Beiffagungen ; und fomeidelte fic, bag er nicht nur in ber Aftrologie, fonbern vorzüglich in ber gunft, die Stimmen, und Bewegungen von Bagein ju beuten, febr erfabren fep b). Benn ber geiftvoufte, und am meiften unterrichtete Raifer bes gangen Jahrbun: berts fo ivren fonnte; mar es ba ju permunbern, baß ber Senat in Rom ju Muraffan & Beiten , und Mu: relian felbft fic einbildeten , bag man in Den Gis bullinifden Bachern Die Sulfemittel gegen bas Borbringen ber Marcomannen finden: daß man bie Barbaren burd gottesbienfilide Sandlungen gurudhalten fonne: und daß man fie wirflich burch Baubermert ibermunden babe i).

30

f) Lamprid, in Severe c, 44.

g) ib. et c. 27.

h) c. 14. 27. 62.

i) Vopisc in Aurel, c. 18. et fq. Denique niu divina ope post inspectionem librorum, facrifaciorumque curas, monttris quibusdam speciebusque divinis impliciti essent bazbari, Romana vidoria non fuisset, c. 21.

Im pierten Sabrbunbert murben bie Revolutionen im Innern bos Reichs feltener, obne bag baburd bas gemeine Befen merflich gebeffert worden mare. Die Berdorbenteit bes Dofes, und bee Bolfe k), und bie Graufamfeiten, und Erpreffungen ber Raifer, und ihrer Befehlebaber I), nahmen eber ju, als ab, und fomachten bas frante Reid bis jum naben Tobe. Im Anfange bes vierten Jahrbunderts maren bie fenchibarken Brovingen von Gallien mit Balbern und Bebufden übermachfen , und burch tiefe Gampfe verunftaltet. Reiffende Thiere bausten ba, mo fonft gludliche Menfchen gewohnt batten! und wenn fich auch noch bin und wieber feitene Landleute fanden, fo feblte es biefen an Rraften: und. Dermogen', Die feinkenben Sumpfmaffer abguleiten, Die milben Bebufche ausbubailen, und ben verwitberten Weinftod in Ordnung au bringen m). Die Bermuftung, und Entublferung

h) Man fehe bef. Mamertini gras, ad. Juliano Auguko, a. 362, habit, c. 19. 29, und Ammian, Marcell L. XIV. p. 24-28, Edit, Boxhornii,

Ammian, XV. 65. XVI. 121. XIX. p. 248. 274.
 XXVI. 597. XXIX. 704. 705. et Latini Pacati Drepani Panegyr. Theodof. magni c. 25. 26. 29.

m) Eumenii Grat, actio Conftantino August, c. 6.
7. Quanquam mesito quivis ignoscat ipsis cultoribus, quos piget laborare sine fructu. Siquidem ager, qui nunctuam respondet impendiis ex necessitate deseritur, etiam inopia rusticanorum, quibus in aere alieno viventibus nec aquas deducere, nec silvas licuit excidere. Ita quidquid olim suerat tolerabilis soli, aut corruptum est paludibus, aut sentibus impeditum. ... Nam quid ego de ceteris civitatibus issus regionis loquar, quibus illacrymasse te, ipse confessus est

von Galien, und das Elegd der abrigbleibenden Einwohner fliegen-noch ein balbes Jabrhundert immer
fort, bis Juljan dies schone Land auf eine Zeits
lang von den Räubern, und Barbaren reinigte, von
welchen es besetz, und verheert worden war n). Um
dieselbige Zeit lagen Nicopolis, Athen, Eleusina, und
alle Städee in Macedonien, Ihpricum, und Pelovonnes in Trümmern. Die Tempel der Edtter, die
Gymnassen, Bäder, und Mauern waren zusammenges
sallen: die Wasserleitungen zerbrochen, oder vers
schlemmt: die Häuser, Strassen, und Wege menschen
leer: und die Kelder und Gärten ohne andauende Hände, weil die unerschwinglichen Austagen, und Exprese
spatten od. Mit der Gewaltthätigkeit des Deepotis-

Vidifti enim non ut per agros aliarum urbium, omnia fere culta, aperta, florentia, vias faciles, navigera flumina, .... fed statum ab ec flexu, e quo retrorsum ducis via in Belgicam, vasta omnia, squalentia, inculta, muta, renebrosa &c.

n) Mamertini Grat. act. Juliano Aug. a. 362.

mus, und ber Entvolferung ber Grovingen murben Die Ginfalle ber Tentiden, und anderet noch roberen Malfer immer baufiger. Und amar litten bie Provingen, biel dem Sauptfite bes Reichs am nachten maren , wenigftens eben fo febr, als Gallen, und vielmebr, ale bie übrigen abendlanbifden Bropingen. Rach ber Rieberlage bes Raifers Balens brangen Die Gothen, und Die mit ben Gothen verbundenen Alanen , und hunnen bis an die Thore von Conftantinopel por. Dan gitterte fur bas Schidfal ber Raifer-Radt, und die flegenben Barbaren murden mabre ideinlid Conftantinopel belagert baben, wenn fie nicht burd ben tubnen Musfall einer Schaar von Caracenen maren gurudgefdredt worben p). Richt lange nachbet burchava Alarich Griedenland ale ein raubender Sieger, und nach biefem Buge Alarichs peralid Soneffus Athen mit einer trodnen Thierbaut, aus welcher ber Corper berauegenommen morben a). Begen biefer Raubereven und Berbeerungen fann

tem. . . . Si quis mortalium in aliquam coeleftem speculam nube sublatus paulo ante vidisser moesta amaia, semiruta oppida, desolata moenia, ab indigenis solitudinem, exalum turlam; &c., ib c. 10.

p) Ammian, Mart. XXXI. p. 843. Der Rhetor Pacatus schilbert ben Bustand bes Reichs nach bem Tode bes Balens burch ben Mund bes Baterlandes in folgenden Wörter: Panegyr. Theod. Aug. c. XI. Quidquid atterit Gotthus, quidquid rapit Hunnus, quidquid aufert Alanus, id olim desiderabit Arcadius. Perdidi infortunata Pannonias; lugeo sunus Illyrist; specie excidium Galifarum.

4) Synes. Ep. 17.

fann man Die Teutiden Bolfer, und beren Bunbes genoffen meniger, als Die ausgearteten Griechen und Romer anflagen. Wenn nicht Die Leptern burch ibre Lafter fich felbft, und Die ibnen unterworfenen Ratio nen ju emer fraftigen Begenwehr gang unfabig gemacht batten; fo marben es meder bie Gothen und Franken; und noch meniger die Nianen und hunnen gewagt baben, in bie befeftigten, und gut vertheibigten Branzen bes Reichs einzubrechen.

Mit ben aufammenfdwindenben Stadten und , Provingen fomanden die Schulen," Die Ranfte, und Biffenfdaften in gleichem Berbaltniffe gufammen. In ben groften Stabten fehlte es fo gar an ben Summen, welche au ben von ben Grieden und Romern bis jur Raferen geliebten Spielen bestimmt maren r). Bie viel meniger alfo lieffen fic bie gonbe gufammen. bringen', bie jur Belobnung von Lebrern ber Jugenb erforbert morben maren! Unterbeffen lebten auch im bierten Jahrhundert mehrere Raifer , Die ben fterbenben Biffenicaften aufzuhelfen fuchten. Confans tin gab ben Lebrern ber Biffenfchaften wichtige Dris vilegien .), und Julian verschwendete nur gu febr fein Butrauen, und bie Schape bes Reichs an unmarbige Somarmer. Balens, und Gratian befablen, bağ ben berühmtellen Rhetoren, und Grammatifern in ben Gallifden Stadten anfebuliche Bes, folbungen gegeben werden follten :): melde Befoldungen

1) Mamertini Grat. ad, c. 9.

s) Keuffel Hiftor, Schol. p. 36. ex Cod, Theod.
s) Man jebe bas Refcript Diefer Raifer in Conring, Antiq, Acad, p. 20.

gen aber entweber nie, ober nur eine , furge Beit begabit murden, ba Gallien gegen bas Ende bes vierund im Anfange Des funften Jahrhunderte Die fürchterlichften Ginbruche Teutfcher Bolter erfuhr. Ebeobofine und Balentinian errichteten in Conftantinopel eine Sofidule, in welcher die Lateinis foe Grammatik von brev, und die Rhetorik von jebu, Die Griechifche Grammatik von funf, und bie Rhetorit von debn, die Philosophie von einem, und Die Rechtegelehrfamfeit, von zwep Lehrern vorgetraden murbe, oder merben follte u). Much biefe neue In-Ralt icheint nur pon furger Dauer gemefen g, ober boch bald unterbrochen worden gu fepn, indem Gpmmadus berichtet, bag Theodofius und Arcadius Den Lebrern ber Jugend ihre bieberigen Befoldungen genommen batten x). Die meiften Raifer jogen niebrige Someidler, und alles bulbende Berfchnittene Den berühmteften Gelehrten por; und die meiften pornehmen Griechen und Romer fanden es leichter, burd Rriederey , und Beftedungen , ale burd Bleiß, und nagliche Renntniffe emporguichmingen. verachtete fo gar die Rechtegelehrfamfeit, und Rrieges miffenicaft, moburch man wegen ihrer Unentbebrlichs feit febr oft auch unter ben nichtemardigften Regenten au ben erften Burden gelangen fonnte y). Mbes.

u) Conring. p. 25. 26.

x) Epift, V. 33.

<sup>7)</sup> Mamert, Grat, act. Inliano Augusto c. 19. 20. Nec viros quidem, sed mulierculas exambibant, nec foeminas rantum, sed spadones quoque.

Mhetor Mamestimus in fainem Gemable wichts übertriaben habe, lehrt bas Zeugnis bes Geigicht febreibers Aumiaus Mareellinus. Die menisgen Saufer, fagt Ammiau, die sonk in Nom mes gen ihrer Liebe zu ernsthaften und wislichen Wiffenschaften berühmt waren, erschallen jest von bem Chefange und Spiele von Saugern, Mustanten, und Schauspielern. Unnage, ober verderbliche Meuschen baben die Stellen der Lehrer der Weltweisheit, ober Beredsamfeit eingengmmen. Die Bibliothefen find so ser als Gräber verscholfen, und fatt der Raber sieht man nichts, als die Infrymente von Confunktern, und Schauspielern in unbeschreiblicher, Mannichtern, und Schauspielern in unbeschreiblicher, Mannichten faltigfeit. Die Romer find so sehr ausgeartet, das man neulich, da man eine Theurung fürchtete, die

Ita praeciara illa veterom nomina fordidiffimum. quemque . . Sdulabant. Hi cum in previncias immissi erant, qua facra, qua profana ra-piebane, iter sibi ad consulatum pecunia ma-nientes. Imague nullum jam erat bongerum, arc tium studium. Militiae labor a nobilissime quoque pro fordido et illiberali habebatur. Juris cigilis scientia, quae Manlios, Scaevolas, Servios in ampliffimum gradum dignitatis evezerat. libertorum. artificium dicebatur. Gratoriafit dicendi facultatem multi laboris. ulus negotium, noftri proceres respuebant, nedum homines noluisse viders volunt, quod aftequi nequiverunt. Et vere tantum laboris vi-giliarumque suscipere ad adiplicendum enjus ulus agendae vitae ornamenta non adjuvaret. dementia ducebatur. Itaque omne ftudium pecuniae coacervandae. Tanto enim vir melior. quo pecuniolior habebatur, 'Jam ferviendi miferanda patientia, affentandi mira calliditas, &c.

Bweitet Band.

meninen- Librer- von Ausent Minftent bbite Chrindersies fait and ber Stabl obrities , wab affincien then tanfent. Tanterinnen fammt ihren Ebeten und Meiftern in ber Stadt bebielt a). . Benn-ble abrigen Lebrer pon Biffenichaften ben' Redtentimten Gbutid: maren, melde A must an, attieitem anbern Otte foilbert; fo merbienten fie tein belleres Gaidfaf. ats meldes fie au Rom erfuhren !! I man i an sheile bie Anmalbe feis det Reit in pier Clafide ab a). Diele verichiebenen Ciaffen maren. fic in Binfebung: ibrer Dabfuct , und these bothaften Rante gleich. nur wichen fie in Rudfict bed Menfeen. und ber Grabe ber Unmiffenbeit sen einander 4b. Mande maren fo unwiffend, bas de nie ein Buch gelefen batten, und die Rabmen von Bordburten Rechtsgelebrten mit ben Benennungen von fremben Sifden, ober neuen Gerichten vermechfele ten b). Die Lebrer und Schaler der Mbilosophie und ber Berebfamtelt moren im vierten Sabrbunbert menige fens fo niebertrachtig , und unverfchamt , als bie praftifden Rechtsgelehrten. Die Rhetoren und Gowalften in Athen fchidten bie ihnen am meiften ergebenen Buborer inach allen Geiten aus, Damit fie bie benachbarten Stabte , Dafen , und Bege befesen , und

a) MEN. 26. a) MEN. 756-759.

b) É quibus its fant rudes nonquili, ut nunquam le codices habuisse meminerint. Et si in circulo doctorum autoris veteris inciderit nomen, piscis aut saulti peregrinum elle vocabulum arbitrantur: si vero advena quisquam imustatum sibi antès Marcianum verbo senus quacticrit oratorem, omnes confestim Marcianos appellari se singunu 1, c.

tinen bieben Rountdumenben får fie anwerbeit aufib. ten of Suduft in perfet Cartbago, weil er bie Unart bet bort Stubirenben nicht langet ausbalten . fonnte wanden biefe in gangen Saufen in Die Borfafe bon Lebreit einbrachen, und burch allerlen Boffen und Brevel bie Lebrenben, wie Die Lernenben ftorten 4). In Mon war biefe Ungezogenbeit zwar unbofaunt. Dagegen aber fand Muguftin, bas bie Bubbrer jum Soaben ihrer Tebrer Berfdiebrungen machten, unb in ganton Schagen au andern Lebrert übergingen. mm nur ban erften bas verforochene Sonorarium stide bezahlen zu barfen . Die Raifer Balentinian. Balens, und Bratian behandelten in bem beruhmten Befese aber bie Studien, und Studirenben in Rom , welches fie im 3. 370. gaben f), Die jungen Breunde ber Biffenschaften nicht als hoffnungsvolle und freve Junglinge, fondern als verächtliche Selas Den, und ale gefährliche Storer ber bffentlichen Rube und Giderbeit. Reiner burfte Studirens balbet nach Rom fommen, ber nicht von ber Obrigfeit feis nes Orts ein Beugnig mitbrachte, in welchem bas Was.

e) Sunki Grog, orne. MR. ap. Couring, Andq. Acad, p. 123. Schan bamable trieben die Stug birenben allerlep Muthwillen mit ben neuen Anfönmilingen. Juftin i an unterfagte bieft Prellerepen auf bas ftrengfte. 1. c. p. 125.

<sup>4)</sup> Confest, L. V. ap. Conring p. 224, 228.

e) ib. ~

f) Conring Differt, ad leg. 1. Cod. Theed, de fludin liber, II. R. er Constant, p. 7, et 9.

Ameriand, die Beit der Geburt, und iber Charafter und Bandel, des Isinglings angegeben marm. Reiner durfte über das zwanzigste Jahr seines Atres im Kom bleiben. Die Policepbedienten mußen monatisch gesmane Berzeichnisse so wohl der Renangesommenen, als der ältern Studirenden einzeichen; und wenn Jemand über die vom Geseh bestimmte Beit blieb, so wurde er ohne Umfände zuräck geschiekt. Die Policeporhielt so gar die Sewalt, solche Jänglinge, die sich suf eine ihrer Bestimmung unwürdige Urt bewagen wärden, öffentlich wie Sclaven zu peitschen, und dann mit Schimpf sortzuiggen g.

Unter solden Umftanden kann man nicht darsiber erftaunen, daß die entbehrlichen, und verachteten Wiffenschaften immer tiefer fielen, sondern daß fie nicht ganz untergingen, und daß fich noch in so vielen Stadten Manner fanden, die sich mit dem Untersticht der Jugend beschäftigten. In Athen erhielt sich unter den Trummern der Stadt eine ununterbrochene Volge von angeblichen Weltweisen, welche die Schrifsten des Plato und Aristoteles auslegten, und mit diesen Auslegungen aftrologische und magische Kanke verbanden. Der Ruhm der Stadt war noch zu Gpne si Zeiten so groß, daß diesenigen, welche die Alabemie, und das Lyceum gesehen hatten, sich in

g) Quin ctiam tribuimus potestatem, ut, si quis de his non ira in urbe se gesseri, quemadmodum liberalium rerum dignitas postat, publice verberibus affectus; statimque navigio imperpositus, abjiciantr urbe, domunque redeat, l. c.

Bergleidung mit Anbern mie Dulbabrier gegen Dauls efel su fenn banften : ein Babn , welchen Sonefius febr ungegrandet fand b). Buch in Alexandrien fiegen bie alternben Biffenfchaften wieber aus bem Afdenbaufen bervor, in welchen Diocletian biefe ungladliche Stadt verwandelt hatte. Am meiften blut. ten die Medicin und Mathematif, und unter ben mathematifden Biffenicoften Die Sternbeuteren D. Berite tonnten feine fraftigere Empfehlung baben, als menn fie in Alexandrien flubirt batten b). In Alexandrien war auch bie erfte, und Jahrbunberte lang bie einzige berühmte Soule ber driftiden Gots tesgelabrtbeit'f. Go ungankig biefes gactum for bie Lernbegierbe, und Gelebrfamfeit ber Chriften fcbeint: fo fann man bennoch nicht zwepfeln, bag Sietonos mus, Auguftinus, Ambrofius, und anbere berühmte Lebrer ber Chriften alle beibnifde Schrifts fteller ibrer Beiten fo mobl in Anfebung ber Sprace. als ber Renntniffe übertroffen baben.

Œ٤

h) Epik. 54.

i) Ueber die Alexandrinischen Mathematifer, Gelfendi Oper, Vol. V. p. 331. 332.

<sup>1)</sup> Couring I. c. p. 29. 30. Heber bie Schulen in Cafarea id, p. 27.

Glegen, ben Mustagne bes vierten Jabrbunberts wat bas Romifche Reich in allen feinen Theilen fo febr gefdmadt, bag Megenten, bengleiden Sch co: bofind ber Groffe wer, berin etforbert murben, ben aufgelösten und ausgemengelten Stantsahrber 396femmenmbelten. Son orine und Ebenbofins vermehrten die Brivilpgien ber Lebrer ber Biffenfoaften phne bauernben Erfolg m). Ih fanften Jahrhunbert Engen bie Teutiden Boller an, micht bing auf Beute, fanbern auf Eroberungen amlangeben, und fich foonere und frudeberere Bobnfige aufgufuden, als fie bis babin gehabt batten. Die Germanifden Stamme riffen von bem Momifchen Reich ein Blieb nech bem anbern ab., und enblich farste bie beffere Balfte beffelben, bas fo genannte abenblanbifche Reid gant jufammen. Die Beffenehmungen von Stalien, Bollien, Sifpanien, und Afrita fonneen nicht gefches Ben , some bag nicht bie roben , auch burd einen geringen Biberftanb erbitterten Giener bismeilen mit Beder und Schwerdt gemuthet batten. Es ift aber lange bewiefen. daß bie Romifden Goriftfeiter bes fanften, Jahrhunderes Die burd bie Tentiden Erobes rer angerichteten Berbeerungen auf bas unmabriceinlichte übertrieben baben n). Rurt por ben Rieberlaffungen ber Teutiden Bolfer in ben Romifden Brovingen batten Die Muffagen und Erpreffungen eine folde Bobe erreicht. - bag Taufenbe won Romern au ben

m) Man febe die Confitution Diefer Raifer bepm Raufel p. 39.

<sup>2)</sup> Diftor, Magas. 8, Band '96, u. f. S.

ben fo genannten Berbaten entflaben o). Die Einwahner aller : Bravingen .manfcten . baf fie ;unter bie Berrichaft ber Barbaren fommen mochten und freuten fic mach ben pollendeten Erobersnaen , bas fie bem mutriranlichen Soche ber bisherigen Eprannen entgogen morben maren p). Alle ubn Tentichen Bollern befeste Canber blubten unter ben Regierungen ber erften graffen Eroberer von neuem mieber auf, weil Die afe fentlichen Abgaben-gemäffigt, und gleichformig vertheilt, Recht mid Gerechtigfeit gebanbhabt, und Erpreffungen frenge beftraft murben. Dich mabricheinlich maren fon par ben Rieberlaffungen ber Teute fden Bolfer burd bas Blend ber Beiten, und bie Atmuth bes Gifeus alle Sffeneliche Schulen ju ben ebenbidutifden Grovingen eingegengen, ober wenige ftene falle: ben Lebrern ausgefente Wofolbungen; einge silak, sifer & radio irad es d. . . (p. nobremenage

e) salejat. p. 99.95. Bur Anfrischung bellen, mas ich schon im ersten Theile im Abschnitt vom den Stiten bengebracht habe, fibre ich nut folgende Worte des Salvian an: Sed quid possunt allud velle miseri, qui assiduum, imo continuum exactioni publicae patiuntur excidium? qui domos suas deserunt, ne in spis domibus corqueantur; exilia petune, no. supplicis sussinanti. Loriores his bostes, quam exactores sant: et ree igia hoc indicat; ad hastes sugiunt, ut vim exactionis evadant.

p) Sift. Dag. u. Salvian, il. cc.

a) Die Armuth bes Litens foilbert Salvian febr nachbrudlich in folgenden Borten: Loca enim es habitacula ruppitudiaum ideireo adhue funt, quia illie impura omnia prius ada funt:

in Rom bie Effentliden Soufen, wie Die öffentliden Bergungungen wieber bet r); und ungeachtet er nicht aucab. Daß feine Borben fic ben Runften und Biffenfoaften ber weichlichen und entnerpten Griechen und Romer widmeten i); fo fcapte und befohnte er boch aelebrte und berubmte Manner, und erbob fie au ben erften Burben, ober wo fle an feinen Sof, um fic ibrer Talente und Renntniffe au bedienen. Er erneuers M'und verbefferte bie verfallenen Stabte, Die Rirchen. Theater, Baber, und Mauern, und gab bie ftrenge ften Befehle gegen Die Berftorungen von alten Dents mablern und die Entwendungen von Statuen, beren fic nicht bie Gotben, -fonbern bie Romer foulbig machten e). Benn bie Romer im fouften und feche Ten Nabranbert fo aufgeflart gewefen maren, als fary por und nach bem timfturge ber Rebublif; fo warben die Bothen, Die Franken, und Banbalen Die Runte und Biffenicaften ber Uebermunbenen fich eben fo fonell, und begierig jugeeignet baben, als funf Jahrhunderte vorber ibre Bruber in Dannonien,

Bal:

nune autem ludiera ipia non agunaur, quia agi
jam prae miferia temporis atque egetase non
27 'pollune, — Calemitas enim filis et mendicitas
jam Romani atrarii non finit, ut ubique in res
nugatorias perditas profundantur expensae, i. c.

z); Conring 1, c. p. 27, Calliodor, Led, Var. 1V. 88.

<sup>1)</sup> Procop, Hift, Goth, I. 114. Edit, Grotii.

t) Cassiod, I p. 20, 11, 50, 53, 111, 72, 73, IV, 107, In Rom war ein comes fabricarum VII, 165,

Ballien ; Dievanien und Britannien gethan batten .). Allein bie Romer felbft maren mehr als balbe Barba ten, und gwar, bocht verborbene Batbaren, bie ben Teutschen Siegern nicht fo wohl neue nutliche Renntniffe und Fertigfeiten , als neuen Wberglauben, und neue Lafter mittheilen fonnten. Die Sittemellberbnif ber Romer , Die in furger Beit au ben Gotbeh und Bandalon aberaina, warf die madtigen und bie benden Reicht biefer Milfer au Boben : und ben Und nach bem Umfturge biefer Reiche verbeerten bie Gries den Italien und Afrita unendlich mehr, ale Die Bothen und Wandalen gethan batten x). Enra por bem Einfall bes Belifar in Italien blabeten unter bem Theu bat, ober Theodababus, einem amar midtemarbigen, aber gelehrten Renige y), bie Soulen und Biffenfdaften in Rom mehr, ale fie feit einem Rabrhunbert gethan batten. Es verbros ben frommen Caffiobor, bag que Menfden ben meltliden Biffenicaften nachiagten; und daß im gangen Abendlane be noch feine Soule fur Die Bottesgelahrtheit errichtet fen. Er fafte baber mit bem Dabft Maavitus ben Entichlug, eine folde Soule in Rom angufe-

u) Die Zeugniffe aber die bemundernsmurbig ichneue Auftlarung ber Spanier, Gallier, Bannonier und Britannier findet man in der Geschichte des Perfalls der Sitten, u. f. w. der Romer, S. 242. 243.

m) Procop. l. c. 526. 527.

y) Procop, I, p, 145.

gen a). Es muebe aber nicht blaß diefer Entiruf bund bie Inib baranf erfolgenden Ariege der Suben, und Briechen, und burch die Apranany ber Legtorn vereistalt, fondern es hörten auch alle üblige ihffentliche Schlen in Rom, und felbft die vom Aband bai en tinian im 3. 425, mit bewischen Einstfinften und Bourchten begabten holfchufen in Constantinapel auf a), weil Suft in ian ibie Refoldungen der Lebrer einzes b). In deministen Schoben.

Dert

- z) Cassiod. de Instit, divin, literar, Pract. p. 508. Vol. II. of omnium Venet, 1727, fol. Com Audia faccularium litreramm magno defiderio fervere cognolcerem, ita ut multa pars hominum per ipla le mandi prudentiem crederet adipilci, gravillimo lum, famor, dolore permesus, quod scripturis divinis magistri publici deellent, cum mundani audores celeberrima procul dubio traditione pollerent. Miles fem erge cum beatiffimo Agapito Papa urbis Romac, ut ficut apud Alexandriam multo rempore fuiffe eradieur inftimenan , nunt ceiam in Michi civitate Syrorum ab Hebraeis fedulo fertur exponi, collatis expentis in urbe Romans professe decsores (chalse agains acciperent Cheiftianse, ande et anima susciperet acternam falutem, et cafte arque puriffimo eloquio fidelium lingua comerciur. Sed cum propier bella ferventia, et surbulenta nimis in Italico regno certamina, defiderium meum nullatenus valuillet impleri &c.
- a) Kenfiel p. 75, et ig.
- b) Conring Antiq. Acad. p. 33. 34. Die Beugniffe abes Opnocop und Bonaras, welche
  Conring anfiber, fonnen richtig fepn, ungeachtet Jukinian wahricheinlich halb nach
  ber Eroberung von Italien befohl, bag ben
  Lebrern die Befoldungen fernerbin aben fo bejahlt werden follten, wie Theodorich fablt

Dere wuffe Bordt us, und mit Diefet Grabt eine Der berabmeeften Souten ber Mechtsgelehrfambeit gent fiber- ber Grabten Gabrhundert gingen mit ber Berefchaft ber Griechen bie Schufen in Alexandrien; und Gotten unter d.), undern werbrannte ber Raifer Les die mieber ernemerte hoffchufe in Conftant tinopel fammt, den Lehrern, und Bachern, weil die Lehrer fich nicht zu feiner Mopung aber den Bilden dienst bingumen wollten i.). Wafren alfo auch die Bries

jablt fabt. Prag. fand. puttin. c, 22. et Seuffd. Hift, schol. inter Christ, p., 123. Helmstadii 1743. 8.

- 6) Agath. II. p. 52. Edit. Paril. unb Conring P. 23.
- d) Conring p. 33. 34. In Negopten waren schon lange por der Ankunft der Garacenen alle Geseichrsamkeit, und Goulen der Gelehrsamkeit untergegangen. Die Begierde nach schönen und nühlichen Kenntissen, sagt Alene as von Goga, indem er von Alexandrien redet, ist langk verschwunden. Diesenigen, welche sich den Wissenschunden wienen follten, verabscheuen dieselsben. Die Jugend wohnt im Eireus und Theaster. Die Derfäle der Weltweisen bingegen sind leer, und die angeblichen Lebers find eben fo unwissend, als diesenigen, welche sie unterspichten suten. die Derfügen, welche sie unterprichten suten. die Derring. p. 234.
- e) i. e. Im zehnten und ben folgenden Jahrhunberten legten Bardas, Conftantinus
  Porphprogenitus, und Alexius Comnenus wieder Schulen in Confantinopel an,
  die aber den gleichfeitigen abenblandischen Schuien nicht gleich famen, und vielleicht das einzige
  fanernde Sme bervorbrachten, daß die wichtige
  fan. Werke des Griechischen Alterthums öfter abgeschrieben, und eben baburch erhalten wurden.
  Conzing Dill, I. p. 42. Supplem, XXIV.

Griechischen Reifer Huren von Italien, und andere Abendländern gedirben; fo murben bie Wiffenschaften nicht nur fo tief gefaufen sepu, als sie wirklich sanken, sondern fie wärden sich auch viel weniger wiesder gehoben haben. Go verdorben die Teutschen Bolifer des Mittelalters waren; so waren sie es boch micht ohne alle Joffnung von Besterung, wie die Grieschen. Unter den lettern staten die Reste von natslischen Tennenissen eben so langfam, als die Arafte ihres Reichs ab. Unter den abendländischen Nationen singegen loderte der Tunten des nicht gang erloschenen Mingegen loderte der Tunten des nicht gang erloschenen Micht bald wieder auf, und würde allmählich beller und beller, die er sich nach Jahrhunderten zu einem Gonnenglanze verstärkte, bergleichen unsern Erdtheil nie vorher geseuchtet hatte.

So wie ein Griechischer Kaiser die Besolduns gen der Jugendlehrer aufbob, welche die Gotbischen Könige fortbezahlt hatten; so verbrannte ein Römischer Pabst, Gregor ber Deitige, die Ribliocheca Palatina in Rom, die unter den Gotbischen Königen unsberährt geblieben war f). Gregor war nicht der erste Lehrer, und Vorsteber der Shriften, welcher fürchtete, daß die heidnische Gelehrsamfeit der wahren Religion schaden möchte. Dasseibige Korurtheit seigte fich vom

f) Johan, Sarisber, II. c. 26. Polycr. et VIII. c. 19. Brucker III. p. 561. Ueber feinen Absteu ber beibnischen Gelebrsamfeit seht man Tribbechov. de doch, schol. p. 279. und Erasmers fünfte Fortsehung ber Boffuetischen Geschichte S. 59.

Unbeginn Der Cheftlichen Religion an, und Enffied bor fand es nothig, in feiner Anweifung zum Seubid ber heiligen Schrift dies Worursbeil anoführlich zu bes fampfen. Er bewies g), das das Lesen der heidnis schen Schriftfteller febr wieles zum beffern Werständnis der heiligen Bücher beptrage, und unterflügte diesen Beweis so mohl mit den Zeugniffen, als Bepfpielen der berähnteften Airchenlehrer. Der vorhergehenden Jahrhunderte.

Im fecheten Sahrhundere murben die Schriften geschrieben, welchen man in dem Borirage ber so ges nannten weltlichen Wiffenschaften den größen Theil des Mittelalters durch folgte. Im secheten Jahrhundert erhielten die weltlichen Wiffenschaften den Zusschnitz, und die wieder entstehenden Schulen die Einstichung, welche die einen, und die andern bis in das wolfte Jahrhundert bepbehielten.

Die Schriften, welche man im fiebenten und ben folgenden Jahrhunderten bep dem Lernen und Lehren der weltlichen Wiffenschaften vorzüglich jum Grunde legte, waren Caffiodors Schrift de artibus, ac disciplinis liberalium litterarum h), des Spanischen Bisschoff Ifi bor Originum libri viginti i), und des Martianus Capella Satyricon, sied de nuptiis Philologiae et Mercurii libri duo, et de septem artibus

li.

R) H. 526.

h) in op. Vol. 11. 528, es iq.

i) Bail, 1577, fol,

libernichus libei Sugulares. Den anbien Benfall unter Diefen bren Goriften fand Die Des Dartianus Ca vella, melde viele Jahrhunderte lang-mehr, als bie groften Meikerftade bes Griediften und Romis foen Alterthums gelefen wurde b). Berabe biefe Schrift ift unter ben brep genannten am fotedteften gefchrieben : benn man tann fich taum emas Gegiertes red. und Berbrebteres benfen, als bie Gprade biefes elenden Schriftftellers ift. Hebrigens ift es mabr, Daß die fo genannten fieben freven Ranfte im Dar. cianus Capella aufführlicher, als im Caffios bor und Ifibor abgebandeit werben: Die Diglettif ausgenommen, Die im Caffind or beffer bearbeitet ift. Ifi bor jeichmete fich por ben beiden anbern Daburd aus, bas er auffer ben Gumirfen ber fieben freden Rande noch einen Genabeit aller abrigen bamabls vorbandenen Renntniffe. und gleich fam ein Real - ober erflarenbes Borterbuch dber' ben gangen Umfang bes wenfoliden Biffens mittheilte. Reiner Diefer bren Schriftsteller batte, wie es icheint, bep bet Ausarbeitung feines Werks Die Schriften bes Plato, Ariftoteles, Euklides, Dippard, und anderer groffen Beltweifen, Deffanfter, und Sternfundigen , nicht einmabl Die Schriften eines Ci. cero, Quintifian, und Dionve vom Balis farnaf vor fic'l). Alle brep fcopften meiftens aus Sorift.

k) Man febe bie Lobrede auf ben Martianus im letten Capitei bes 10. Buche bes Gregor pon Lours.

<sup>1)</sup> Haec auren disciplina, fagt ber ehrliche 3 fb or von ber Rhetorif, a Graecis ingenes et . . .

Schriftelieris, die in ben beiden vorhergebenden Jahre bunderen gelebr barren, ober aus fleberfestingen, und Auszügen diterer Werke. In der Grammarik folgen fie dem Bonat, oder Auszügen des Priseien bist auf ich der Rheforikisten biefen, oder einem gewiffen gört no natianus in der Dialefrik dem Povobprzser den Ueberfehungen, und Auszügen des Auftwestlichen Organisch, welche Apuleius und Entrieben der der ind Benedet hatten; und in der Lehre von den Spliegischen einem Marius Victorinus, und Auszulius Anarcellus von Chartagon): endlich in der Apirchischen meriek und ben übrigen marbemarischen Wisserichus ien dem Nicht mach us, ober noch neuern Schriften keitern.

Min kann fich unmöglich einer innigen Wose mith erwehren, wenn man bedenkt, daß fulde foldedes Schriftkeller, als Cafftodor, Maretau foldedes Schriftkeller, als Cafftodor, Maretau nus Enpiella, und Iftdorwaren, viele Jahre bunderte lang die erfen und gröften Lehrer der obele fen Rationen ber Erde wurden, und daß ihre elemben Warfonen ber Erde wurden, und daß ihre elemben Werfe das Wichtigke uller wiffenschaftlichen Kenntstalle anthlettan, die aus den wiederhobleen Schriftens den der legten Jahrhunderte geresten worden waren

et translata in Latinum a Tullio videlicet, et Ticiano, et Quintiliano, fod ita copiolo, ita taria vel pro icionia, vel pro loquacitate verberum, ut cam lectori admirari in promptu fit, comprehendere impossibile II, 6, 2.

m) Chadd. 1. c. p. 513.

a) Cassiod. p. 539.

So febr auch bas ebemehlige Romifche Reich vertraumert, und eingefchränft morben mar; fo mar es bad faum is febr gerftudeit, und gufammengezogen, als bas Meich ber Biffenfchaften. Biel erflatticher aber fdeint es mir , wie eine febe Biffenfcaft, Die nicht gang unterging, bis auf fo wenige burre Refte gufammenidrumpfte . als warum man alle Biffenfchaften nerade auf bie fieben gurudbrachte, melde man ju ben accibus ober difciplinis liberalibus rechnete. Ren bette bis in bas fechete Sabrbunbert nicht blot bie Grame matit und Rhetorif, die Bhilosophie und Dathematif melebet, fonbern man batte in Alexandrien, Bermus, Emkantinovel und Romauch die Nechtsgelehrfamfeit, Die Medicin, und Gottesgelabrtbeit vorgetragen; und Die Ausleger , ober Leberfeser bes Blate und Aris Loteles batten nicht blog bie bialeftifchen, fondern and bis phpfifden, und naturbiftorifden Soriffen Diefer Weltweifen ausgelegt, und überfest. Dan vergaß aud in ber Bolge meber bie Rechtegelahrtbeit, noch die Gottesgelehrfamteit, oben die Medicin gant, und boch nahm man im fecheten Jahrhundert die Eintheilung ber Wiffenschaften in Die fieben freven Ranke, Die Grammatif. Abetorif und Dialettif, und in Die vier mathematifden Wiffenfchaften, Die Arithmetil. Geometrie, Aftronomie und Dufif an, und bebielt fie faft bas gange Mittelalter burd ben, als wenn es aar feine andere Biffenichaften gegeben batte. Eintheilung ber Wiffenschaften in Die feprem arres liberales mar icon im Anfange bes fecheten Sabrbunberte , und blieb auch bas gange Jahrbunbert burch-eine

fo allieinein befannte, und angenommene Schoe, das man gobif teine gu' fabne Dermuthung wurt, wennt man vorausfeht, das diese Eintbeling der Wiffent souften fange vor dem Ca fflobor, und mahrscheinisch foon; und mahrscheinisch foon; und mahrscheinisch foon; und funfren Inderhundert gemacht worden den od

Bie fieben feepen Kanfte, wie Caffis dor, Ifis or, und Martian fle lehrten, enthielten fast weiter nichts, als meiftens unvollfandige Erklarungen der vornehmften Gegenstände, die vormable in biefen Biffenschaften waren untersucht worden, nicht uber Lehrsage, sber Regeln, wodurch diese Wiffens schreibend far den Werstand, oder nichtich für das gemeine Leben hatten werben konnen. Die steben freden Kunke, wie sie im sechsten Jahrhundert bes simmt und niuschrieben wurden, waren Schalen ohne Kern, Haute und Gerippe vone Fleisch und Mark,

o) B'reig or fürchtete; daß minn seine Geschichte, undachteigen Werfe gegen die fleben von Martin tian gelehrten Künste verachten möchte: Quodi Ellisterdus der güteungue es, Martinut nos fler igptem disciplinis erudiis, id est, kroeingrammatica docuit legere, in dialecticis altercationum propositiones advertere, in therevicis general metrorum agnoseere, in geometricis servarum, linearumque mensuras colligere, in astrologicis cursis iderum contemplari, in arithmeticis numerorum partes colligere, in harmoniis songrum modulationes suavitum accontum carminibus concrepare; si in his omnibus ita songria axercitasus, si visit stitus noster servasticus, nec se quoque deprecor, ut avellas, quae scrips. E. X. e. ule.

and and fe batten, nerlogren geben tonnen : none bas Das menfoliche Gefdlecht babund einen beträchtlichen Schaben gelitten batte. In ber Grammatif. arflarte man Die Beftandtheile von Bortern , Budfahen und Solben .. nebft ben Daupttheilen ber Rebein, Dan fagte, mas Accent, und gaffe, Profe und Splbenmaaffe, Analogie, Erymologie, und Orthographie, mas Barbarismen, Galbeismen, und Tropen fepen: allein man gab feine Rathichlage, wie man rein und ridtig reben , und foreiben, ober wie man bie Sebler ber Schreibart vermeiben tonne, 3p ber Abetorif befinirte man bie verichiedenen Gattungen von Reben ober Berebfamfeit, Die Saupetheile einer Rebe und Die michtigften Siguran , ohne, faft eine einzige Regel hinangufugen , Die einen funftigen Redner , ober ichbe nen Schriftfteller batte belehren, ober warnen, tons In ber Dialeftif bestimmte man bie verfchiebes nen Arten von allgemainen Begriffen, befonbers bie Rategorien : man befinirte, mas Gintheilen und Erflaren fen : man gablte bie perfchiebenen modoe und Sgurad von Spliogiemen auf. Wenn man aber einige Borfdriften aber bie Behanblung von Spllogismen fo faste Die gange Dialeftil auch nicht animut; eine Bepbachtung in fic, bie ben Lefer, ober Borer auf fic feibft aufmertfam gemacht, und beym Denfen geleitet batte. Die Arithmetif enthielt nicht fo mobi Mameifungen, wie man mit Bablen nugeben muffe, als biel mehr bie leeren Traume bes Rifomadus über bie gebeimen und munberbaren Rrafte einer jeben Babl. Bie fou ich, ruft Dartianus aus, (um าแก

nur ein Menfpiel an geben), bu chrwarbige Beptas beiner: ermichnen ! Beif bu bie Berfe ber Ratur obne Bengung meb Empfangnis bifdet, fo bak bu baber unter ben Mottern ben Rabmen ber Eritonifden Jung. fran erbalaen. Alle andere Bablen , bie unter ber jehn find : hemgen entweber Anbere, ober merben ers sengti .- Die Babien fecht er und acht werben achabe ren: die Tetras geugt, und wird gezengt. Die Bepe tas allein ledgt nichts, und wird baber mit einer Jungfram venglichen. In ber Geometrie erelarte man. mas Linien , Siguren und Goliba fepen : man führte Die Saupagrten ber Ginen und ber Unbern an: man thritte einen Brugbrif ber Enbfunde mit; von allen ben Lebrfagen bingegen, melde bie Geometrie in altern Beiten aur Biffenfchaft machte, bam fein Wort vor. Auf eine ebnliche Art rebete man in ber Aftronomie und Mufit von ben verschiebenen Rreifen, und Polen ber himmelsfugel, von ben Bewegungen und Graffen ber Beffirme, svon ber Berfchiebenheit ber Tone, Conmagffen, und Infrumente, obne Die Afronomie im geringften miffenicaftlich, und bie Confunt wife fenidaftlid und praftifd vorzutragen.

Bum Glad maren die bepnahe gang unbrauchbaren frepen Rante nicht die einzigen wiffenschaftlis den Renntniffe, Die erhalten, und fortgepflanzt wurben. Butgefinnte, und unterrichtete Stifter, und Borfteber von Cloftern bemubten fich auffer vollftandie gen, und correcten Abschriften ber beiligen Bucher auch die Berte ber ihrnebniften Atracumit sie thre Weiftliben amuffaffeit p)." Golde Manter ermabnfen ober bielten' ibra Untergebenen gum fleffigen Befen, ober aum Abichreiben niche nur ber Blbet; n und ber Dirdenvater . fonbern auch ber Ritchenandiabidendereb Ber . And einiger Rosmbgraphen ober Goographen ait. Unter bem idblieiden Saufen von Monden, Die in Berfibinten Eloftem Deffammelt wurden. 4ind fic bed gewöhnlich einer ober ber anbete Wildelichilobobenie, " ber auch obne Rudficht auf Gite und Rubm bes mabt war , Die gelehrfen Schane Teines Cloftes bu'nu: ben', ober mi vervieffaltigen. Caffitellere Anweilung jum' Ctubie ber beiligen Coriften piwat ber Rirchenvater übereriffe burd bie Barini bereichenbe Ordnung und Beibbeit alle Grundriffe bir fieben frenen Runfle aus Beiti fedeten Jahrhanbett uneindlich, und es mare hie eine forblaftifde Ebeologie entftunben, wenn man in ben folgenden Beltaltern Die Bathichlage bes Caffioder befelft, und bie bellieb Schrift fammt ben Rirchenvatern auf eine folde Sitt neisfen, nif finbirt botte. als Caffisbur pornefcrieben batte.

Die gbendlandifden Monde bielten es mes nigftens icon im 6. Jahrhundert fur ihre Pflicht, Erante zu pficgen , und berzustellen. Gie legten fic daber auf bie Rrauterkunde , und auf Die Berei-

p) Man febe Caffiod, de Inftie, divinarum literarum L c

tung ben Anguppen 9). En flioder vermich bestwergen die, Monche des won 4hm. gestifteten Sigfart Bis
viers, auf hie Nebersegungen der Schriften des Gaslen, und Dippo fra zede auf das Derbarium des
Disposifies auf die Berfs des Aurelius
Epeling, und auf die Austage aus den verschieder
nen medizinischen Schriftsellern, wolche mansalle in
der Afflipthes des Closers sinden wurde. Auch die
Annepfunde jasso wurde nicht gant vernachlässt,
wenn gleich die Schulen, in welchen diese Wissens
schaft bisher gelehrt worden war, ausgehört hatten.

Die Rechtsgelehrsamkeit konnte im 6. und ben folgenden Jahrhunderten noch weniger, als die Arznepkunde ganz vergessen werden. Die Geiftlichkeit
suhr in allen Enropdischen Ländern nach den Niederlässungen der Teutschen Bolter fort, nach Römischen
Besess zu leben. Bor und auch nach dem Institninn bienichte wan in Spanien und Frankreich einen
Autzug aus den Römischen Gesetzen, welchen der Gotbische König Alarich hatte versertigen lassen r).
Nach den Zeiten des Justinian verschwand zwar in
Inlien der Gebrauch der Pandecten aus den Geriche
ten s); allein bie Instituteren, der Coder, und die

Al Callind, de aud. div. litter. c. 21, p. 526.

19 Coarridg Driff, ad Lib. 11 Cod. Theod. de fin-

Mehrere Beplotele an; bag bie Danbecten auch im 8. Jahrhundereniche Manbertannt maren.

Rovellen diefes Raifers warden in Italien nie gang undekannt e): Bippo' tabmte es an den Italianern seine als eine allgemeine Sitte, daß fie ihre Sohne von den erften Jahren der Aindheit an in den Wiffenschaften, vorzäglich in den Rechten unterrichten lieffen; und er ermunterte Deinrich in, das Gepspiel der Italianer in Teutschland nachannen zu machen u). Schon im eitsten Jahrhundert, alfv lange vorber, ebe Irner ius seine Schule zu Gologna eröffnete, wurden Lehrer der Rechte in Urkunden erwähnt u): und der Lebenobeschreiber des h. Lansfrancus erzählt, daß dieser sich nach der Gewohnheit seines Wolfs auf das Studium der Rechte gelegt habe y).

Lange, bevor bie von den Abmifchen Raifern angelegten, und unterhaltenen Schulen in den Abenblandern gabt vernichtet wurden, fing man in mehrern Elokern bes füblichen Gauiens au. Geiftliche

1) Baptogini de Archigymnatio Bononiensk I. p. 6.

m) Wippo beym gattarini p. 1.

Tunc fac Edidum per terram Teutonicorum, quilibet ut dives fibi natos instruat omnes literulis, legemque suam mersuades illis, as, cum principibus placitandi venerit ulia, quisque suis libris exemplum proferac filip. Moribus his dudum vivebat Roma decenser, his studiis antes gotuit vincere tyrapaos, hoc servant Itali post prima crepundia cunsti.

z) doctores, legis Famerini p. 7.

y) Feliar, p. I.

in ben Biffenfcheften ju unzerrideen b) ; unb eben fo fråb that man beraleiden an ben Rotbebraffirden bieles Reichs u. . . Babelebeintich nabm ber beilige Patricins, Der fic mehrere Jahre in Ballien aufgehalten batte, Die Gallifden Coulen ju Duftern, als er in ber erften Salfte bes fürften Jahrhunberes nach ber Befehrung ber Brianbey eine Schule- unter Diefem Bolde Aifeete b). Gin Sabriundert fpater war et in ben Italianifden Elaffern noch nicht gemabnita, daß Biffenfchaften gelehrt, und burd ben manblichen Bormag gefernt murben. Ca ffi pbor gebenft in ben beiban Mimbelfungen , bie er für bie Monche feines Clofters foriet , mirgende des feiffinen Lebrens, und Sorens, fonbern nur bes feiffigen Stubiums ber Biffenicaften burd bas Lefen von guten Buchern. Der Brund bes foatern Urfprunge bes munblichen Une terrichts in ben Stalianifden Elsftern lad, wie es fdeint . auna allein barin , bağ Die öffentlichen Gaulen in Raffen langer, als in Gallien fortbauerten: Das leutere Reich wurde im fünften Jahrhundert mehr, dis Italien verdeett, und die Borfeber ber Gallichen Rirden und ElbRer wurden gemungen, ihre Geiftlis den felbft au unterrichten , ober von Unbern unterriche Mn mi laffen . Da fie biefelben nicht wiehr auf berühmte 

<sup>2)</sup> Cour. Autig. Acad. Supplem. p. 266.

d) Hitt; de la France III. p. 24.

b) I. R. Murray de Britannia et Hiber, faeculis a VI. ad X. Hierarum domicilio in Comment, Nav. 1945. Grit, T. 11, p. 80, et f.

Soulen foiden glannten. Wegen ben Aufrang bes feddten Jahrbunderte fant berfebige @rund aur Mulegung von Cloffer : und Stifteftbulewin allen übrigenvon Teusiden Walfern, befester Lindern Giatt c): und von diefem Beitpunete an jogen fich alle gobebrte Kenntuiffe ; und die Lebeer und Schüfer allem Biffienfdaften in Cloffer und Rirden taurude Dit ber Entfebung ber Eloffer- und Stiftsidulen ging in bem Bortrage ber Biffenfchaften , wie in ber Erniebung und bem Ungericht ber Sugend eine gangliche Beranberung vor. Bis in bas fechete Sabrbunbert maren Die Wiffenfanften , Die man öffentlich lehtte , vorzag: lich bagu bestimmt, Manner fur bas handeinde Leben, und jur beffern fichtigig ber michtigfem bffentlichen Befchaffte und Memgen authubitben; und es widmeten fic alfo auch bem Grubio ber Grammarit, ber Rhetarif, ber Bbilofoppie a. und ber Redetigelebrfamfeit porruglich die Sobunder poruchmiten Semilien. Die dem Staat bereinft aledimmalde und Rebner, ober ale Richter. oder als Rathgeber von Regenten bienen wollten. Rachbem bie öffentlichen Goulen im, Abenblande; aufgebort hatten, und bas Lebran von Wiffenfcaftm cein Manopol ber. Beiftlichfeit in Cloftern und Stiftern gewora ben mar; fo muide ber Sauptzwed den Wiffenschaften Bilbung ber fur ben Dieuft ber Rirde bestimmten Jugend.

e) Der bellige Benedick machte benedintericht ber Geiftlichen eines jeden Closters burch geschickte bebet zu einer Regelver Diebens, Ugon. de-digniet ne frack, reip. Caf. P. f. p. 327. in Gravit. es Busmanni cheftlich et Kenfel p. 143. et ig.

gend. 3/1"made ibiofe Dugende war getfteenbeise fande ben unteren Bolfoclaffen in den Stabten , uind febr of aus ber verworfenen Claffe von Anchten, ober Leibeis genen helicoff?" Die Gotteeneffibrtheit', bie bis babin in ben Sfentfichen Soulen nicht einniaht gelehrt whiben mar, murbe ble Erfte ber Biffenfthaften. ' Dife Grammatit, bie Mhetorit, bier Philophie, und bie verschiebenen Bweige ber Matbemarit murben ihre Dies nerinnen; und bie Aranenfunde und Rechtegefebrifich feit gelangten Jahrbunderte fallo nicht einmabl gu bet Ebre, ale Dienerinnen ber Gottebnetabribeit Angeleben ju merben. Die ebtere Jugend und die hoberen Grani be murden von bet Bilbung des Beiftes burth bie Erweibung Bon finglichen Remutfiffen fail gulf aus gefdibifen: Gelbit Lefen und Cafeiben warben pries ferlice Runke d):" und ber Befig von biefen norts wendigen Runften muchte bie Weiftifden ber fillen wild! tigen Birentlichen und baublichen Gefcaffren unenes bebilie. Ibre Unentbebellebfeit Derfthaffre ibnen bath Aberwiegende Reichifflinket und pemeinschabriche Bois rechte, Aufeben, unb Gematit, und eben bie Diener Gotted', welche ben' Meltfchen gir feinem mabren geierif den und ewigen Glack binfaften fouten, murben bie

- 2021 Y

Weit bie Gestilliben fon ausschliefenbolie gestehten Kennunisse beschwarz so wurden wie Ande brude Gelebrte, und Geifliche, elerici clercis iv wie Selebrschuffert und clergie gleichtebeus tend, und selbst gelebrte Kurten, wurden cleres genannt. Lebeuf Differt, sur l'histoire de Paris H. p. 7. 324.

gefährtichten Beinbe nab Strftbeer ber Gubefeligfett

Unter allen Eloftern bes fechten Jahrhunderts erhielten feine einen fo groffen und verdienten Rubm, als die Irlandifden, Die im Anfange der letten Balfe te bes fecheten Jahrhunderte geftiftet murben, und be: ren-Stifter in den Britannifden Eloftern erjogen morben maren e). Die Mitglieder ber neuen Irlandifchen Elbfer lebten unter einen viel frengern Bucht , fobre ten einen . unbefcolteneren .. Banbel, und legten fich mit einem ungleich gröffern Bleiffe auf bas Stu-Dimm.ber meltlichen fo mobt, als geiftlichen Biffenfcaften, als ihre Orbengbruder auf bem feften Lanbe f). Der Rubm ber Iglandiften Cloker, und Clo-Rerfdulen brang balb nad Britannien, und felbft nad bem feften Lande bindber, Britten , Angelfachfen , und Gallier reisten nach Irland, um in ben Cloftern bies fer Infet, Die beiligen Bucher lefen , und perfteben ju lernen. Der weber burd Sittenverberbnis, nochburch perführerifche, Reichthumer gelomichte Religionseifer der Irlandischen Geiftlichen trieb fig an , ben mabren Glauben unter ben Beiben, und ihre beffern Renntnife und Sitten unter ben unwiffenden, ober in Lafter verfuntenen Glaubensgenoffen auszubreiten. Lumba perfandigte noch im fecheten Sobehundert ben beibnifden Schotten bas Evangeliumy und grunbete auf ber Infel Jona, ober Dpe ein Cloffer, meldes Late in Alac

e) Murray I. c. p. 99.

f) ib, p. 100.

des Stabranberte fang eine ber Cefenilettes Bante foulem mon Buttelebrern : und Sugenbiebrern metbeight" Bin fiebenten. Jahrbunbert wandten fich bet beilige Eallumba, unbe Gallus ned Gallien, und Zentichland, in welchem lebrern Reide ber beifige Sallus ben beibnifden Allemannen bas Cunn gellum prebigte , unb bas berühmte Cloffer gieiches Rabmens grundere h). In Die Jufftapfen Diefer vorebrungemfronten Danner trafen balb viele ibret wiel bige Rachfeiger, unter welchen ein Theil nach Bris fannien ging , um ben Britten und Angelfachfen beffere Kenntuiffe und Sieten ju bringen i). Arland er marb, fic burd bie vielen Lebrer der Religion ... und ber Biffenfchaften, malde biefe Infel unter nabe und ferne Boller ausfandte, ben Rabmen ber beiligen Infel, und bes Baterlandes ber Beiligen. Und biefer Rubm, bent Irland mehr verbiente, als irgent ein anbered Land ober Stadt, welches, bber welche man mit bem Nahmen bes Beiligen , ober ber Beiligen beleat bat, lodte im fiebenten Jahrhundert immer grafe fere Conaren Son Schottlandern, Ungelfachfen, und Gallfein aund unter Diefen Biele aus ben erfen Gefolechtern bin, bie entweber ein beiliges Leben fab. ren, ober auch bie beilige Schrift grandlich lefen und berfteben lernen wollten b).

Der

<sup>2)</sup> ib. p. 102.

k) 1, c, p. 105.

i) ib, p. 108 - 110.

h) Beine hift ecclefish, III, c. 27. Brant in Hibergiance, sempare (circa a, 664.) multi nebi-

rent in Der Aufriger Britinbifden Gebaferein Indenteren Ammnende, Benigebe ben Irlanbifden Monden lebie deifliden Religion und miffenfdaftlichen Kenneniffe auffer threm Weterfande angen flangen or entfanden tricht was, bem gehffern. Riche er welche Irland im ifecheten, umbe Den-folgenbab Jahrhunderten genof , fenbern aus Den ihraverdardenbeit, ... bber geringern , Berborbenbeit ban Gitten , inbem bie Irfanber meber burd bie fa-Bergund Benfpielt, : und-burd. bes Bint ber: Romer moren angeftedt worden ... Und denfelbiern tirfachen enmidelte fich ein abnlider Religiondeifer, und ein Santider Durk mad. Reuntniffen im guinbis. Sabre bunbert unter ben Angeffachfen, im g. und wo. Sabrbunbert unter ben Chunfchen , und im'ii. unb 12. Sebroundert unter ben Dauen. Mus ber femarmerifden Begierbe .. momit alle biefe Miffer gine beffere Melinion , und neue und beffere Renatniffe annabmen. und verbreiteten, fight man, mie ileicht ied ben: Romern geworden mare, bie tapfern nubefoundenen such of no oblive part care Ras kiem fimpl, og mediocriffing de ngonet Anglorum, qui tempore finant, et Colmanni Poilco-porum reliefe infult parria, vel divinae lectionis, . . . wel. continentiffis skirkes grous illo, fecefficants Et guidam quidem mox le monaticae conver-maniferi fideliter manoipaverunt 'Affi magis, circumeundo per cellas magisticament, niccioni operam dare gaudebant: quos omnes fcotti libentissime suscipientes, vistum eis quotisianum fine pretio, libros quoque ad legerstum', et magifterium gratuitum prachere, curabant.

gaffreundliche Aufnahme, und ber unentgeltlis de Unterricht von Fremdtingen find ein ficherer ist allemeis, gage bier Indebition Eleber von eie nemandes Geider foldebig auf bemefeften Lanzut; De befelt wurden.

Mationeividinfied Erdtheile aufgeklaren, menn die Köner meber Keit and fie noch eine große Machte ich nübliche Wisselfen abstallen, die so gesping ten Barbaren nicht immer bokriegt, und defte burch Lafter ind Bespetianus geschmäche waten, eben hiese Barbaren nicht gereift kätten, das an ihnen signnigene; Unsteht zu rächen, einde känder ihner bisherie gen Feinde einzusalten, und lich felbk, durchdie Assen, sied genen bei ber bisherie gen Feinde einzusalten, und lich felbk, durchdie Assen flegnig, und Wermischung mit den überwundenan Itsen perderben.

Die Irlandifden und Schottlandifden Coulen, erfliegen im achten Sahrbundert ben bochfien Gis pfel ibres Flore, wiemobl fich fcon in biefem Jahrs bunbert viele Spuren geigen, bas Die Irlandischen Monde anfingen, ober angefangen batten, fic porauglich mit ber Erfindung und Muftofung folder Gragen, and Schlugarten ju beidafftigen, bergleichen einige Jahrhunderte futter bas Wefen ber folaftis fden Philosophie und Theologie ausmachten D. Much fuhren Schottlandifde und Irlandifde Monde fort, bis in bas gebnte Jahrhundert Britannien, und Teutschland ju befuchen, und allenthalben in alten, ober neugeftifteten Cloftern gu lebren : aus mele den langmierigen und baufigen Ginmanberungen Shattlandifcher und Irlandifcher Monche Die fo ge-nangten Schotfenciofter entftanden m). Im achten Jahrhundert wetteiferten die Angelfachfen mit ben

<sup>1)</sup> Mugray P. 118.

m) ib. p. 138. 141 .4

Milabern und Ganerlanbern in ber Mubreitung ber Aultaion : wie in dem Lernen und Letten den Biffenfibufben, und abertraffen biefe ihre Borbanger febr Salb. Die Ungeffachfen verbietten ben Chriftlichen Biauben viel fattet , all Die Irlander , weif bie feinde foliaen Britten ibnen die Gifenninif. bertwahren Relie alon-mifgennten a). Eff. gegen bas Epbe: bes feche tell Aubibmiberis foldte Breger ber ber Seifes ben Mandi Anauft in mitiwiereig Gebolfen nach Enge land, um bie beibnifden Sachfen. ant Imacht au be-Bas biefe angefangen batten, bas nabrten und pflegten Ebeebor aus Cilicien, und boffen Begleiter, welche ber Romifche Dof im 3. 664. nach Britannien fandte, um die Renntnig ber Rettaion, und bas Studium ber Biffenfchaften unter ben Um gelfachfen ju befordern. Ebenbor rebete Die Gries difche und Lateinifde Sprace gleich fetrig and brachte viele nutliche Schriften nach Engfand bin-Er'fo mobl, ale fein greund Sabrian lebrten lange ju Cambribge', unbefanden fo lernbegierige, und gelebrige Souler, das Mebrere berfelben, wels De Beba fennen lernte, bas Griedifche und Lateis nifde eben fo gut, als ibre Mutterfprace rebeten o). Sim achten Jahrbundert batte fein anderes Europeis iches Bolt folde Gelebrte, bergleichen Webn. und Mir uin maten p); und unter auen Irtanbifchelf und

23.40

a) Beda I, 22.

e) i, c, p, 112.

p) Jener ftarb 735. ober wie anbere wouch 762. Diefer 804. Marray p. 121. 1286

von nielen du gebrüf perhömten. Schulen werve 2), 15:00 Gebrücke Bilder Beitelbeite bei Schles ind Louis bei Schles ind Ebutinger ift gen Cloffen ind Ebutinger in Cloffen in

duchten fent ihr ...

Die Sekandigen Ariege, welche die unwürdle sen Rachfoigen Chlode is untereinander, und auch diejenigen, welche die Nogefabren Carls des Groffen als Naigrowmus theils gegen ibre Rebenbucheler, theils gegen abfallende nder einhrechende Wolfer fahrten, hatten has Frankliche Reich so sehr berrüftter, und Lieben und Cloker so sehr erschöpft, oder verschen, das ber dem Aneritz der Regierung Carls des Groffen, wenn auch nicht alle gelehres Lengtinist, wenigstend alle oder fast alle Schulen, in well den die Ingend der oder fast alle Schulen, in well den die Ingend bergleichen bette erwerben köngen, gange

e) ib. p. 122. 123. Winfried murde,754. von den Friesen erschlagen. Erwas spater, als Gonifas e ius, teste der König. Off a, melder einer alten Sage nach die scholam Savonum in Rom fiffeste, die gegen die Mitte des neunten Iahrbundberts vom Könige Ethel wulf wieder aufgebunt wurde, nachdem sie ganglich abgemannt war. Williel, Malmeed de red, gek. reg. Angl. Lib. II. p. 38. Idi ergo integro moratus anag, scholam Anglorum, quae, ut fertus, ab Offa rege Merciorum primitus instituta grozimo anag conslagraverat, reparavit egregie,

Abiilich verfchuliten Wirel uf. 134 Bredie abiteradie at ber Coulen im Mantingen Beide erhatit unfent Die Gembiltipatigettell Ch'i I'm a'rtef fis 'am merten Beb , "weit biefet Gifft Ber Branten Den Gieffern uns Milthen ibre Batel entrif if und bie gefeitbren Garer, pber gittb' bie Rirdin und Elofter felle feittele Bries gern ichenfte, bie er fonft nicht belobnen fonnte s). Mit Recht alfo bemerkten Die Berfaffer ber Gelehrten. deldicite von Branfreich ?)? bas, weim men einem Adbroundert porgliglich ben Rabmen bed Sabrbunderes bet Undiffenbeit geben wolle? Das fiebente ; und ber grofte Theil bes achten Sabrbunberte einen folicen Rabmen por allen unbern verbiene. Mis Carl Der throffe bent Thron beflieg, da waren wegen bes aangliden Mangele eines wiffenfchaftliden Ufflerichts he febr vielen Rirchen und Eloftern bie beitige Gefft lind andere Andachtebacher verfällicht , ober verborben Morben', ohne bag biefenigen, welche fle vorlufen. aber Tarnaid Vereten . folde Rebler Bemer ten fir & Caff ber Groffe fublte Die Barbarep feines Bolfs,

<sup>11-52)</sup> Morachi Brigolimeni, ad a 1787; Ante ipium 11: 1: traim dominum Carolum regem in Galija nulaviis Bam isterat studium liberalium wskium: ap. Lau-15 nov de Schol, celebr; c. 1. p. 5. Bdit, Fabric.

s) Crevier Hift, de l'université de Paris 1, 10, 20,

<sup>1. 189</sup> Crevler 13.0, and Histo Littide da Brance III.

Ale a) Capit. Caroli Magni an Launoy c. L. p. 8.

omino Sed et libros Catholicos bene entendatos habeant, quia faepe, dum bene aliquid desus rogare cupiunt, per inemendatos libros male
rogant,

wie feine eigene Unwiffenheit mit gleichem Schmerge; und arbeitete aus allen Rraften, Die Gine und bie Andere ju gerftfenen. 2116 Beberricher von vielen unb machtigen Bolfern lernte er Die Grammatif vom geter von Difa, und bie übrigen Biffenichaften pom Mleuin und Diaconus x). Er lieg fich hep Tie fde gewöhnlich entweder biftoriiche, oder auch theologifde Coriften vorlefen, unter welchen lettern er vorzuglich Muguftins Bucher de civitate dei fiebe te y). Er fammelte die Gefene, und Belbengebichte aller ibm unterworfenen Nationen, gab ben Monaten und Winden neue Teutide, oder Granfifde Rabmen, versuchte den Enfmurf einer Grammatif feiner Mutterfprace, und mas in meinen Augen feinen Gifer für nutliche Renneniffe am meiften bemeist, bemubte fic fo dar noch ichreiben gu fernen; wegwegen er bie baut ubthigen Dinge ftete mit fich-umberführte, und unten feinem Ropffuffen aufbemahrte, bamit er einen jeben muffigen Augenblick jur Hebung feiner Sand anwens ben tonnte 2). Er mar fo erfahren in ber Sternfunde, daß en felbft aftronomifde Tafeln perfertigte, in welden Alenin Bertrag und Erfindung bewunderte a).

x) Grevien et Launoy U. co. ...

y) Eginhart ap. Launoy p. 10.

<sup>2)</sup> Tomabat et scribere, tabulasque et codicillos ad hoc in lectulo sub cervicalibus circumferre solebat, ut cum tempus vacuum esse, manum essignandis literis assucateret. Eginbart 1, c.

a) Ep. 84. p. 124. Cartulas vero calculationis curius lunaris, vel biffexulis praeparationis, quas

Er bemerfte bie Schreis' und Sprachfehler in ben Berfen bes Alcuin, und schiete biesem seinem Lehere bie verbefferten Arbeiten juvad b). Carl jog die berühmteften Ranner seiner Beit an seinen Sof, oder in fein Reich, überhäufte fie mit Reichthamern, Shienftellen, und Ansehen, und trug ihnen in ben vor nehmten Stabten den Unterricht ber Jugend auf. Er befahl endlich, daß an allen Domfirchen, und in allen Cloftern Schulen eröffnet wurden, in welchen so wohl die frepen Kunfte, als die Gotteegelehrsamfeit entwerder von den Worstehern ber Richen und Clofter selbft, oder von besonders dazu bestellten Lehrern vorgetragen werden sollten c).

In diefen ruhmbollen Bemühungen bediente fich Carl vorjäglich bes Raths des Angelsachfen Alsauin, ber für die Wiederherkellung der Wiffenschaften im ganzen Franklichen Reich eben bas that, was Bonifacius für die Ausdreitung der driftlichen Resligion gethan batte. Alcuin fam im I. 780. auf Carls Einladung nach Frankreich, und farb im I. 804. in seiner Abten zu Lours, wohin er fich in den letten Jahren seines Lebens zur Rube begeben batte d). Unterdessen fuhr er fort, in Tout's zu lebren,

quas nostrae devotioni tradidistis explorandas, invenimus erga mensurationes differentistime exquistras, acutistime inventas, nobilifirme prolazas. Et quod men olim devotio de bifferro paucis inchoavit ratiunculis, vestra sagacissima indagatio copiase complevit.

b) ib. Ep. 85. c) 11, cc.

d) Crevier 1. 34. 37.

wie er vorber an ber Doffdule, ober fchola palaring Gelebrt batte. Wenn auch in frabern Beiten foon eine abnliche Lebranftalt an bem hofe ber Merveinger porbaitben mar e); fo batte Diefe boch fcon lange wieber aufgebort, und biejenige, melder Mleuin, und beffen Gebulfen vorftanden, mar gang bas Berk Earts bes Groffen. In biefer Boffdule murbe nicht blog bie abeliche Jugend, fondern es murben barin auch Rinder aus ben mittleren und unter Bolleclaffen unterrichtet; utto in ben übrigen Schue Ten fcheint es fo gar; ale wenn fich nur Rinber won Beibelgenen gefunden batten, weil Carl felbft fagte. daß man nicht bloß Rinder von Rnechten , fondern auch von freben Eftern qufnehmen foue ty. Cars manbte auf feinen Theil feines Reichs und ber innern Staatsvermaltung eine folde Aufmertfamfeit, als auf ben Buftand ber Soulen , und auf bie Fortgange ber Schiler. Den Erftern beurtheilte er upter andern aus ber Sprache ber Berichte, Die ibm von ben Dors fiebern ber Stifter und Elbfier jugefcidt murben. Wenn biefe fehlerhaft gefchrieben maren. fo ermune terre en die Bifchofe und Mebte ju einem ernfticheren Studio und Bortrage ber gelehrten Gprachen, wie ber Biffenichaften g). Carl hielt es nicht unter feis Her

e) Crevier. 1. p. 26.

f) Et non folum fervilis conditionis infantes, fell etiam ingenuorum filios aggregent, fibique focient: as Lames &

g) Nam cum nobis, forieb er unter andern an ben Abt Baugulf von gulpa ap, Launoy. c. 1.

per Barbe, Die Forifdritte ber Lornenben in penfen. Besonders that er bieles in ber hoffchule, so oft er non einer Reise, oder friegerischen Unternehmung zupickfebrte. Alebann ließ er fich die Ausarbeitungen ber Schigen und Fleisser beine bringen, ftellte die Fabigen und Fleisser Lingen zu feiner Rechten, die Unfleisigen zu seiner Linken, lobte die Sinen und versprach ihnen Bisthamer
und andere Burden, tadelte die Andern, sie mochten
fo vornehm sen, als sie wouten, und brobte, daß,
wenn sie sich nicht besterten, sie niemable die geringste
Sphabenbezeugung von ibm au erwarten batten h). Au

p. 6., is his annis a nonnullis monasteriis saepius scripta dirigérentur, in quibus quod pro
l'inniss. frantes foidem commorantes in sacis es
piis orationibus decertarent, significaretur, cogistorimus în plerisque practaris conscriptionibus
segundem ex fontus rectos, et setmonte incultos,
quia quod pia devotio interius fideliter dichabat,
hot exterius propter negligentiam discendi linman sinerudita expristibre sine representatione un
valebat. Unde factum git, ut timere inciperemus, ne forte minor este, quam recte esse demus, ne forte minor este, quam recte esse demus, ne forte minor este, quam recte esse depuisse in eis sandarum feripturarum ad intelligandum sapientia; et hene nouimus amnes,
diamivis periculus sint etrores verborum, multigericalestores saux errores sensum. Quamobrem horramur, vos, litterarum studia, non negilgere, &c.

h) Monachus Sangallensis de gestis Caroli regis
c. 3. Ale Carl einst nach einer langen Abwefendeit jurud kam, so fand er, daß die Sonne
von geringen, oder mittelmössigen Eltern inegesammt fleisig, die von vornehmen hingegen
alle unsteilig gewesen waren. Bu ben erstern
sagte er; mulias gratias habere, fili, quia justionem meam, er utilitatem vestram juxu possibili.

Edris bes Groffen Zeiten lehrten Bifcofe felbft Das Wolf i), und unter gelehrten Bifcofen muften Die Prediger nicht bloß bas Bolf, fondern auch die Rinder ihrer Gemeinden unterrichten i. Ungeachtet man aber im neunten Jahrhundert fagte, daß durch Earls und Alcuins Bemuhungen die Franken den alten Griechen und Romern gleich geworden fepen 1); fo faben boch Alcuin, und deffen Angelfachsiche Begleiter die Franken in Vergleichung mit ihren Landssteuten als halbe Barbgeen an m). Go betrachtlich

bilitatem exequi fuistis, intenti. Nune ergo ad petfectum attingere studete; et dabo vobis epifcopia er munasteria permagnisca, er semper stonaporation attingere studete; et dabo vobis epifcopia er munasteria permagnisca, er semper stonaporation student und Blide zu des sem qui seiner Linkent vol nobiles vor primorum filis, vas delicati et sormoduli in nanica settena et possessionem vostram possponentes, liseratum filis neglectis luxuriae, ludo, inertiae, vel inanibus exercitiis indussistis. — Er betheuerte innen mit einem feierlichen Eide; nice cimopriorem degigentiam vigilanti studio recupanaveritis, appel Carolum nihit unquam boni acquiretie.

. 23

1) Er ernannte beswegen einen gelehrten Spanier Elaubius jum Bischofe von Turin, ut fealicae plebu, quae magna ex parte a fancto-rum Evangelittarum sensibus procul aherat, sacrae uochrinae confultum fieret, Leiney c. 4.

k) Man febe ein Bepfpiel bes' Bifchofe Ebe o

4) Cujw, (Aleuini) in santum floctina fructificavit, ut moderni Gelli, fiverFranci antiquis Romanis, vel atherfications acquarentur. Monach, Sangall, c. 2.

m) Alcului Ep. 85. p. 126. Ego itrque, licer parum proficient, unux Turonica quotidie pugno rufficitate. ferner die Bibliothet fepn mochte, welche Carlaum Bebuf feiner Dofichnle gesammelt hatte »); fo fand boch Alcuin manche Schriften, die er vormable in feinem Baterlande gelesen hatte, in gang Frantreich nicht, und er bat beswegen seinen gnabigen herrn, bas diefer ibm erlauben mochte, einige Bediente, voer Schüler (pueros) nach England zu schieden, das mit fie die Schriften boblen mochten »).

Der Unfleiß ber abelichen Jugend, welcher wach ber Erzählung bes Monchs von St. Sallen Carl ben Groffen so febr aufbrachte, rübrte zum Ebeil ans dem Grunde ber, der in glien nachfolgens ben Jahrhunderten Statt fand: aus einem zu groffen Butranen, welches fie in ihre Geburt und in ihre Bestlungen setze. Allein groffentheils, oder vielleicht gröffentheils entstand dieser Unfleiß aus, der Lipricktung der Hoffchule felbft, die ganz allein auf die Rile

\$ 1.

m) Ademarus in Chron, ap. Lauv, c. 4. p. 30.

Dodit ei imperator copiam librorum de palatio
fue, ut ex ipsis, quae viderentur congrua, excerperer.

e) Epitt. 38. ad Carol, magnum p. 53. Bed ex parte delunt mihi fervulo vestro eruditiores eruditiores fehicialis et devotissimo magistri mei industriam, vel etiam mei infim qualemenaque sudorem., Idee hace vestrae excellentiae dicalerantissimo consilio, ur aliquos ex pueris vestris remittam, qui excipiami inde mobisi magessaria quaeque, et revehant in Franciam stotes Britanniae, ut non sit tanummedo in Euborica horus concluss, sed in Taronica emissionis paradis cum pomorum fructions.

Bilbung ber geiftlichen, picht aber der meltlichen vor nehmen Jugend eingerichtet war. Auch in der Doffstoule machte Gottesgelahrtheit den wichtigken Gegenskand bes Unterrichts aus p), und Alcuin felbit bliligte es in seinem spatern Alter nicht einmahl, das beidnische Schriftsteller und besonders beidnische Dichter gelesen wurden 2). Demost ift es wahnscheilich, daß man in der Gosschule Carla ben Groffen bie Rechtsgelehrsamkeit, ober wenigkens die Arzugpfunde lebrte. Alcuin erwähnt einer gewisten, Abtheilung des Pallastes unter dem Rabmen der Hippocratica zecta, und Carl der Grofse besoft in einem Capitular vom 3. 805. daß man Kinder zur Erlerung der Machin anhalten solle r).

Earl felbst verstand das Griechtiche, ungeachtet er es nicht reden konnte a). Er ließ gelehrte Gried den kommen, und vertheilte sie durch die vornehmsten Städte des Reichs, damit sie ihre Sprace lehren sollten; und zwey dieser Griechen wurden in Regensburg und Salzburg angestellt r). Dieser Sorgfale, Carls des Groffen, und seiner Rachfolger war es zu verdanken, daß die Griechsiche Sprache im neunten Iachrhundert in Teutschland und Frankreich

befanni

P) Laungy de schola Palatii c. 4.

<sup>9)</sup> Lerevier I. p. 22.

<sup>#)</sup> Crevier I p. 29.

e) Graccam voro melius intelligere, quam pronuntiare potesat, Eginh, l. c.

e) Gerberti Hift. Nig. Sylvae I, 116, ex Hedionis Hift, ecolef,

bekannter mar, als in ben funf folgenden Jahrhun-

linter Lubemia bem Krommen etmabnten de bie beitgen Bater auf bem Concilio au Machen im 7. 816. unter einander gur Erhaltumg ober Ginfebrung einer ftrengen Bucht in ben Clofterfchulen u). Lubemta ber Aromme erinnerte bie Bifchofe im. 3: 822, un bas Beriprechen, welches fie ibm foon porber gegeben batten : bas fie an allen' foidfis den Orten Soulen far ben Unterricht funger Beifilis den anlegen wollten; und einige Sabre nachber, namlid auf dem Concilio ju Baris im 3. \$29. bas ten bie Bifcofe ben Raifer auf bas flebentlichfte, bas er bod bem Benfpiele feines Baters fofgen , und mes nigftens an drep verschiebenen bagur gefchickten Dertern bffentliche Soulen ftiften wolle, bamit nicht bie Bemabungen Caris Des Groffen durch Coraloffe feit peteutelt, fondern vielmehr bie Chre ber Rirche, und ber Anbin bes Raifers burd aute Lebranftalten beforbert werde =). Benn biefe gegenfeitigen Ermunte: gungen auch ernftich maren; fo batten fie menigftens nicht die Birtung, bag bie Ginrichtungen Carls bes Broffen erbalten morben maren. Dieienigen, Die jest etwas lernen mollen, fchreibt ber Mbt & u= Dus vi, find andern jur Laft, und wenn unter ben Belehrten Ginige find, beren Leben nicht mit ihren Lebren ober Renntniffen abereinftimmt.s 'fo 'fdreibt

u) ap. Launoy c, II.

s) ib.

man biefes nicht ber menfolicen Comachett, fonbern ben Wiffenfchaften gu. Diele enthalten fic alfo vom ernftlichen Studiren, weil fie einen übeln Ruf furchten, und noch Mehrere brauchen biefen jum Dors mand, um nicht arbeiten ju burfen z). Unmeglich fonnten die Biffenschaften in einem Beitalter fortblus. ben , mo fie biejenigen , welche fich ibnen widmeten, anrachtig machten. Lotbar I. und Carl Der Rable thaten noch viel mehr, ale ihr Bater, für bie Erhaltung ber Biffenfcaften, ohne boch ben Berfall berfelben bindern ju fonnen, ber mit ber Berruttung Des Frankifden Reichs in gleichen Schritten forts ging a). Lothar flagt in einem Capitular bom 3. 823., bag burd bie Radlaffigfeit ber Borfteber don Stiftern, und Clofter, alle Belehrfamfeit in Italien ganglich erlofchen fey b). Er beftellte Lebrer in brep ber groften Stadte, und befahl, bag bie Elofter und Stifter aus ben benachbarten Gegenden ibre Beiftlichen jum Unterricht babin foiden folls ten c). Carl ber Rable rief von allen Enden Euros

i. 2) Id dum alli dignam fapiennae palmam non capiunt, alii famam verentur indignam, a tam praeclaro opere destiterunt.

a) Launoy c. XII, et ibi testimonia Herici Agafficotorenia Mosachi in praef, ad libr, de vita S. Germani.

b) ap, Murat. Ant, Ital, III, 815. De doctrina vere, quae ob nimiam incuriam aque ignaviam quormman. Praepolitorum cunciis in locis funditus est extincta, &c.

c) ib, .

vens bie aclebrteften Manner jufammen, fo, bag baraber Die Soulen in fremben Lanbern einafnaen d). Gries denland trauerte, wie ber Dend Berich vielleicht etwas ju tragifc eriablt, baf es von feinen gelehrtefen Sobnen verlaffen , und bat bie Schabe feiner Bes febrfamfeit in frembe Bonen abergetragen marben. Much landete bennabe bas gange gelehrte Arland mit einer Shaar von Beltweifen an ben Franfifden Ufern, um an ber Frengebigfeit, und Gnade Carls, bes Rablen Theil ju nehmen e). Unter bir, fabet eben Diefer Mond jum Renige fort, biaben Die Ranfte nicht blog im Frieden, fonbern auch im Rriege, und bein Balatium wird mit Recht eine Soule genannt, ba auffer ben Runften bes Rrieges auch alle Biffenfcaften barin gelehrt, und gelernt werben. Die Soluffe ber beiben Lirchenversammlungen , bie in ben Jahren 855. und 859. gehalten murben, zeigen, wie traurig ber Buftand ber Biffenfdaften und 'Souten unter der Regierung bes ben Wiffenfcaften fo ganfigen Carls des Kablen war. Bir wollen, beift es im is. Ranon bes erften ber genannten Concilien. nach dem Bepfpiel unferer Borganger von ben Soulen ber meltliden, und geiftliden Biffenfdaften banbein, und wo möglich, etwas beschlieffen, weil bie lange Bernachlaffigung berfelben in ben meifen Bottesbaufern eine gangliche Unmiffenbeit ber Religion, und einen ganglichen Mangel aller gelehrten Renntniffe

d) cundarum fere grutium scholas er ftudia fuftulifti. Heric, I. c.

e) ib.

perporgebracht hat. 1). In bem gebnen Ranon bes zwepten Conciliums beschieften die Saupter ber Rir, de, daß sie die frommen Fürken, und ihre Mitbridde, daß sie die frommen Fürken, und ihre Mitbridder infandig, bitten wollen, an allen Orten, wo man geschickte Lebrer finden könne, Schulen anzulegen, basmit die göttliche und westliche Gelehrsaufeit wieder Frucht bringen möge; denn est sep höchlich zu besdauren, wie sehr das Lesen, und Berkeben der beis ligen Schrift abgenommen babe, so, daß kaum eine Spur davon übrig sep: weswegen man die schneusten, und kräftigsten Maahregeln ergreisen musse g). Wahrescheinlich verlohr die Hosschule, welcher 30 hannes Schus Erigena eine Zeitlang vorstand b), nicht

f) Quia ex hujus studii longa intermissione pleraque ecclesiarum dei loca et ignorantia sidei, et totius scientiae inopia invasta, l. c.

g) Quia, qued nimis delendum eft; et perniciofum maxime; divinae scripturae verax of fidelis intelligentia jam ita dilabitur, ut vix ejus extrema voltigia reperiantur. Et ideirce ingettei cura et ftudio remedium procurandum eft. I. ci / Mus ben mitgetheilten Radrichten erbellt, bag man aus berinicht geringen Babl von Gefehrten, Die unter Carl bam Rablen lebten, und Die Grudte befferer Beiten maren, nicht auf einen blübenben Buftand ber bffentliden Lebranftalten folieffen tonne: Die Gelebrten unter Carl ben Rablen wennt Cramer V. 147. C. Uns ger eben ber Begierung, weicher Dine mar eis nen befondern Glang ab, erhielt bad Stife Rheims in bem Gistemar einen Oberhirten, ber bas ibm bargebotene Evangelienbuch swar einigermaaffen lefen , aber nicht verfteben fonter Conring i. c. p. 325.

1) Crevier 1. p. 43. Die michtigfte Sorift bes 3obannes Erigena fieb feine jung Buder

weniger, ale bie Clofter : und Gfiftefchilen. Wenige ftene fann man nicht vorausseten, bag Carl ber

de divisione naturae Oxoniae 1681, fol. batte bie mpftifche Bbilofopble und Theologie ber fpatern Griechen angenommen, und ich amende febr, ob mpftifder Unfinn jemable beuts liber , und fceinbarer , die vom Jobannes Erigena vorgetragen worden. Dag ich Diefem fcarffinnigen Mann durch bas Wort Unfinn nicht ju viel thue, merben folgende Stellen beweisen, in melden er von Gott rebet: Lib. 111. p. 125. profecto dabitur, profecto omnia ubique dominum elle et totum in toto, et factorem et fadum, et videntem et vilum. tempus et locum, er effentiam omnium et fubftantiam, et accidens, et ut fimpliciter dicam, omne quod vere eft, et non est superessentialis in effentis, supersubstantialis in substantiis, super ombem creaturam creator, et intra omnem creaturam creatus, et infra omnem creaturam creatus, et infra omnem creaturam creatus, et infra omnem creatus. turam inbliftens, a fejple elle incipiens, et per feinlum feiplum movens, et ad feiplum motus, tet in leiplo quiescens. Per genera et species in seiolo in infaitum multiplicatus, simplicita-.com duae naturae non deferens, let multiplicationis inae jefinicatem in feipfum revocans . et ib. p.: 126. Nam et creature in den est fublistens, es depe in creatura mirabili et inchabili modo creatur,, feiplum manifestans, invisibilis, visibilem te facient, er incomprehentibilis comprehansbilem, et occultus apertum, et incognitus ; cognimm, er forma et ipecie carens fanmofum et specialum . . . . . . . . . . . . compositum . . , at infietres inimm . . . Et fomnia creans in : ... omnibite creatume . 'et omnium factor Faftus in y refinnibus., red i et' per 127. At vero in fuis theophanis incipiers apparere si veluti ex nihilo dici-. eun eliquid procedere, et quae proprie fupra emnem effentiam existimatur proprie quoque in omni ellentia cognoscitur, ideoque omnis vilibi-He et invifitilis Creatura theophania, id eft, di-vide appartio potett appellari. Auf Der folgens

Lable (ginen Coon kathar in die Cofterschile zu Br. Germain d'Aurerrei) geschickt haben marde, wenner bestere Lebrer au seinem Dose gehabt batte. Es ist eine unerwiesene, und gar nicht annehmliche Meysung, daß die Dosschule Carls des Lablen nicht allein beständig in Paris gewesen sep, sonigs unsumproposen, ober wenig unterbrochen soxigedungt habe, und das man also die Hossochen ber Carplinger, als den ersten Ansang der Universität zu Paris betrachten musse kerachten kerac

Babrend daß die Elofter und Stiftefculen in Frankreich unter In bewig bem Frommen, Cart bem Rabien, und beffen Sohnen ausstatben, voer fanten, ftiegen die Clotter und Stifteschulen in Teutschland, besondere bie Erften immer mehr empor, und nahmen an Jubl, wie an Ruhm zu, und auch bieraus fann man fofteffen, duß Teutschland burch

ben Seite rebet er von den mesentlichen oder ewigen Fornien der Dinge, ober don den prismordielides exuse, quae stedietzem quandam inter deum er creaturam obtinent. Noch mierks wurdiger ist es, was er über die verschiedenen Berwandlungen, oder reversiones humana en quando ipsa aartra cum suis cause moveditur in deum, sient aer movetur in lucasa. Erit enim deus omnia in omnibus: quando pissi erit niss solus deus. Nec per hoc consmur astruere, substantiam rerum perituram, sed in melius per gradus praedistos redituram. &c.

i) Launoy T, 14.

k) Dies glaubte Erepier I. p. 63, et fg.

Die Arlege Lubewigs bes Arommen mit feinen Cobnen, und ber Cobne untereinander, jo wie turd Die Ginfalle ber Rormanner, vielweniger gefteten bas be, ale Rrantreid. Die Berabmtefte unter allen Bentiden Cloteridulen bes nennten Jahrhunberts war bie an Rulba, feitbem Raban im 3. 813. barit au lebren anfind 1). Auf bieft folgten junachft bie ju St. Ballen, ju Diridan, und Reidenau in), welchen in grofferer ober geringerer Entfernung Die ju Bram, Corvey, Dirfofelb, Daing und Trier, und Andere nacheiferten m). Maban true bie Renntniffe und Lebrart feines Meifters Alcuin, ben er in Zoure gebort batte, nach Zulda über, und erwarb badurd fic und feinem Cloffer bald einen folden Ruf, bas man ibm aus allen Begenden von Teutfoland und Kranfreid Schaler jufchidte, ober auch Lebrer, Mebte, und Bifchofe fur anbere Clofter und Stifter verlangte o). Unter bem Raban in Bulba, ben Rotfer in St. Ballen, und bem Satto, Sette ober Deito in Reichenau vertrauten viele Rurften und Derren Diefen Stiftern ibre Gobne jur Erziebung an p). Zalente, Gelebrfamfeit und Gleif murben im 9. und

<sup>1)</sup> Trithem, ap. Launoy c. 2.

m) ib. c. 16. et 17.

n) ib, inp. p. 65.

a) l. c.

p) Trithem, in Chr. Hirlaug, ad a, 713. Unde fastum est, quod non folum Abbates Monachos, fed etiam nobiles terrae files suos Rabani docendos

9. und id. Jabebundert so teich belobnt, das daburch mothwendig ein machtiger Wetteifer unter der findie renden Ingend erweckt werden mutte. Die gelehrtesten und fähigften jungen Mannet wurden erft zu Scholaftein, und von diefer Stelle meiftens zu ben Warben von Redrin, und Bisches weiftens zu ben Warben von Redrin, und Bisches defordert. Nut in den groffen und berahmteften Eloftetschulen lehrte man alle sieben frepen Kanste, und ausser diesen bie Gottesgelabrtbeit, und den geistlichen Gesang 9). In den kleinern Elostern lehrte man gewöhnlich nut Eine oder die Andere der welklichen Wissenschaften, und lernbegierige Manner musten sich also oft an mehe tern Dertern lange aushalten, um almählich aus Wissenswürdige jener Betten fich eigen zu machen ib,

Die

cendes magisterio subdiderius. Quos ille, us erat mansuetissimus, omnes summa cum dissentia insquatabet, prout uniuscujusque vel atrat, vel ingenium permittebat, 4. . . sine invidia communicatis, quod singuli ab eo postulassem, et Garbertus L. p. 113. Harto iste, Hetro chiant vel Heito . . scholam Augiensem ad altissimum artium, scientiarumque omnium culmen tounque promevit, ut undique magnorem protectum ducum videlicet et comitum silii in Augiam convolarint, literis et bonis moribus initiandi; sed gubernandos desnetes episcopatus et ducaus idonei essenti; quod sessatum facis P. 10. Egon de viris illustribus Augiae P. 11. c. 5. Mobit St. Gallen, Launoy I. e. c. 17.

<sup>9)</sup> Nur in ben groffern Cibftern maren ber Regel nach auffere und innere Schulen: Diefe für Die funftigen, ober icon aufgenommenen Donde: febre fur andere Geffliche und für Lapen. Keuftel p. 180.

r) Man febe bas Bepfpiel bes Abbo beym Ai-

Die griffery Soffer, sammelten for! iene Zeiten prachtige Bibliatbefen, und bem Eifer biefer Cloker im
Sammeln und Abitreiben pon Budern haben wir
die Erbaltung bet noch übrigen Denkmabler bes Romischen Alterbung tu verbanten. Man tann es also
unwoglich vertenner. das die Benedictinerelofter sich
burch den Anhan von unsähligen oben Gegenten,
burch die Lufnahme und Pflege ber Wisconschaften in
Zeiten, wo sie von der übrigen Welt verlaffen, ober
gesachtet wurden, und durch die Ausbewahrung ber
grachtet wurden, und durch die Ausbewahrung ter
graften Meisterstücke bes Römischen Genius unvergeslich um das menschliche Geschlecht verdient gemacht
haben. Möchten alle übrige geistliche Orden sich sole
der Verdienke rühmen können!

Im neunten Jahrhundert, in welchem Teutschilde fo viele treffliche Soulen und Lehrer hatre, mur Bratien in eine folche Barbarep voesumken, daß die Concilien, welche bie Pablie Eugenius und Kan iv. hielten, felbit gestehen mustems das nan wes per Lehret, noch bie geringste Sorgfalt für Die Wissenschaften mehr andreffe. Wenn auch pleich die Lehrer für die freben Kante selten sehen, fagte bet Pabli Lea mit seinen Gehülfen; so soule man bod nicht länger butden, bas ber Wortrag des görtlichen Worts vernachissigt werdere). In den Worschriften,

s) Murat, Antiq. Ital. III, p. 829. 830. Benevent foll fich vor andern Stadten vortheilhaft auss gezeichnet haben: `ib. ib, vide etiam Conring Antiq. Acad, Suppl. 37, p. 305, 306.

melche bie Bifchofe ben ben jabrliden Bifitationen ihrer Sprengel befolgen muften, murde ihnen unter andern eingefcarft, barnad ju fragen, ob bie Bfare rer auch bie Evangelien, und bie notbigen Gebete fee fen , und berfagen, und die erforderlichen beiligen Sandlungen ordentlich verrichten tonnten c) ? Schotte land, und Irland behaupteten ber baufigen Ginfane ber Danen ungeachtet einen geringen Theil ber Dennes niffe und bes Rubme ber vorbergebenden Jahrhundere te u). England fant burd innere Rriege, und burd Die Berhverungen ber Normanner menigftens fo tief. als die Kranfen vor Carl dem Groffen gefallen maren. Ale Alfred im J. 872. jur Regierung fam. mar alle Gelebrfamteit gleichfam ausgeftorben x); que Bibliotheten maren burch die Danen verbrannt y); und Alfred fand von der Themfe bis jum Deere feinen Beiftlichen, ber nur im Stande gemefen mare, Die Rirdengebete in die Bolfesprace ju überfegen z)

#11

Sweiter Band.

s) ib, Suppl. 42, p. 324.

n) Alcuin, Epitt, p. 260. Ville me gavifum fateore quod dominus Jesus in hoc ruinolo cadentis saeculi sine tantos sui sanctissimi nominis laudatores, et veritatis praedicatores, et sancae se pientiae secatores probasur habers, quantos audio inclytam Hiberniae insulam usque hodie possidere.

x) Willielmus Malmesb, de Geftis rer, Angl. p. 44.

Causa evocationis Grimbaldi, ut literaturae finadium in Anglia sopitum et pene emortuum sus
excitaret industria.

y) ib, p. 45.

<sup>2)</sup> Affer, vita Alfr, p. 9.

Alfred that für die Boblfuhrt seines Reichs viel mahr, und für die Biffenschaften wenigstend so viel, als Carl der Grosse gethan hatte. Er rief die berühmteften Männer seiner Zeit, selbst gesehrte Franken an seinen hof a): ermunterte seine Landsleute dadurch jum Studio der Biffenschaften, daß er keinem Unwissenden irgend eine angesehene Burde verlieh b): und übersetze selbst, oder ließ die nätzlichken bistorischen und philosophischen Werke in die Englische Sprache übersetzen, die im neunten Jahrbundert mehr, als die übrigen Teutschen Dialekte gewisdet gewosen sept muß c).

Im gehnten Jahrhundert dauerte die Barbarep in Irufren fort, und die Italianischen Schriftsteller hatten vollkommen Recht, wenn sie dieses Jahrhundert

(a) Willielm, Malm. L. c.

b) Quia et provincialibus graudem amorem audiorum infudit hos praemiis, illos injuriis hortando; neminem illiteratum ad quamlibet curiae dignitatem afpirare permittens.

c) ... us nultus Anglorum fuerit vel intelligendo acutior, vel interpretando elegantior. ...

Denique plurimam partem Romanae Bibliothecae Anglorum auribus dedit; ... cujus praecipui funt Libri Orofius, paftorale Gregorii, gefta Anglorum Redae, Boethius de confolatione philofophiae, ... quem Handboc appellavit. ... In prologo pattoralis, dicit fe ideirco ad interpretandos Angliae libres animatum, quod ecclefiae, in quibus numerofae a prisco Bibliothecae confervabantur, a Danis incensae fint; propterea la tota infula fudium literarum oblitum.

Das Eifeene nannten a). Ein Bifdof von Orleans fagte auf einem Concilio in Rheims: ba ber allgemein nen Gage nach fest in Rom Riemand fep, ber nur fo viel: Renntniffe befite, all min anderswo von einem Ebarbater verlange; fo febe er nicht ein, wie bie Stomifden Babfte fich unterfteben fonnten, etwas lebren au mollen , mas fie nie gelerntubatten'e). In England fonnten in biefem Jahrhundert Die beftandigen Rriege mit ben Danen bie Biffenfcaften nicht igung untere bruden .: AthelBan und: Edgar maren gelebee Ronige f) / and Dunftan, Ergbiftof von Cantera burv, mar nicht blog ein groffer Gelehrter, fonbern auch ein trefflicher Ranfter ; Ber febr bemunbeteliffe mabibe und Berfe ber Bilbhauerfunft: verfertigte 2. Unter deffen ließ man auch genen bas Enbe biefes Jabro bunderts berabmte Gelehrte aus Granfreich fommerib). Teutschland batte im gebuten Jahrhundertieben fo treffliche Schulen, und Gelehrte als im Borbergebena Im gebnten Jahrbunbert boben: fich: aber bie Stifteldulen weit über bie Clofterfdulen empor / weil viefe Elofter von den Ungaren und Rormannernt gere fort , Andere ju reich und appig; und allenthalben

Die Angelfächfiche lieberfetung bes Bebe vom Ronig, Alfreb ift noch vorbanden, und auch gebrudt.

d) Conring 1, c. p. 323.

e) ib.

f) Willielm, Malm, p. 49-56.

g) Murray 1, c, p. 135.

h). Laundy &, 26, especial suda. . exclusion

Die Anbadtsabungen au febr vervielfattiat wurden il. Die Blabenbften unter ben Stifteldulen maren bie au Utrecht k), wo Seinrich ber I. feinen Cobn Brung ergieben lief i): Die gu Bremen , wo mehvere Danifde Bringen und Berfonen von bobem Abel gehilbet murben m): . bie ju kattid, wo mehrere gelebrte Bifdofe felbit Lebrer maren, und blieben n): Die au Chun jur Beit. Des Ergbifchofe Bruno .): ber . Canbent aber bie ju R beime, wo ber Rolle Riebert, von Granfreich, und: ber Raifte Otto ber britte von Berbert, bem mobberiem Sabit Sule neder, bem .amanton unterrichtet murben p). Dielleicht: befat Tentfoland in feinem anbern Jahrbunbert formiele genievolle, gelehrte, und in Unfehung ibres Banbels unbescholtene Geiftliche vom erften Range, als in ber letten Salfte bes gebnten, und im Anfange bes eilften Sabrbunberts q); unb wenn MAK

i) flerhert l. c. u. Keuffel p. 194.

k) Lamuoy c. 20.

<sup>1)</sup> ib. et Vita Brunonis ia Leibnit. Script. rer. Brugev. T. 1. p. 275. Vit, Theoder, Episc, ib.

<sup>2</sup> an) Launoy c. 36.

<sup>(</sup>uk p) Lannoy c. 21. " n) Leibnit, l, c.

q) Vita Theoderici Epise, ap. Leibn. p. 297. c. 7. Pracerant enim populo regni non mercenarii, sed pastores clarissimi. Inter quos merito sui lucidis comparandus fideribus sominatus, et facpe nominandus ille magnatum maximus Bruno Archidux et Archiepiscopus, velus Lucifet matutinus micabar rutilus, Pot eum Deodericus

man alfo bas neunte Bahrbunbert bas Beitafter ber gelehrten. Mebte nennen tooute, fo fonnte man bas gebnte bas Sabrbunbert, ber gelehrten Bifchofe nennen. Mit Recht faaten aber die Beitgenoffen, daß Bruno, ber Bruber Ditto bes erften, Die Erone aller Tente iden Bifdofe gewefen fep. Go bald biefer erlauchte Sprodling bes Bittefinbifden Chamms bie Sabre ber Rindheit guradigelegt hatte; fo bemarb er fic mit bem groften Gifer um ben Unterricht und bie Geletlicaft eines jeben merkwarbigen Mannes, von welchem er etwas. lernen an fonnen boffte b). mar in feiner Jugend, und blieb in feinem gangen abrigen Leben mit einem jahlteichen Befolge von Belebrten aus allen Landern, felbft aus Griechenland Dit biefen burdforfdte er alle Biffenicaften, und las er bie beften Beife bes Alterthums, Die er ftets mit fic umberführte. Er bilbete enblic

r) ex Vita p. 275, ap. Leibnit.

viele ibm abnliche Manner, und brachte es burch feis men groffen Ginfuß babin, baf faft alle. Centiche Stiftsfirden mit werbigen Borfebern befest murben s). Eben fo raftied far bas Bobl bes Reichs und ber Rirde, als Bruno: auch eben fo begierig in dem Sammeln von nabliden Renntniffen und Bic dern mar ber Bifof. Bernmarb von Silbes. beim t). Dtto ber Stoffe und beffen Rachfolger batten nach bem Bepfpiete ber erften Carolinger palaeines philosophos, welche. wahricheinlich bie jungen Doffente und Sofgeiftlichen unterrichten muften u).

Dite

- a) Quidquid Miftorici ; Oentores , Poetse et Philo-Sophi norum et grande perftrepunt, diligentillime cum doctoribus cujuscumque linguae perscrutatus eft, er ubl magister excelluit ingenii velocitate, ibi se discipulum praebuit humilitate, Saepe inter Graecorum et Latinorum dodissimos de philosophiae sublimitate, ac de enjustibet in illa florentis disciplinae subtilitate disputantes, doctus interpres medius iple confedit, et difputantibus ad plausum omnium, que nihik mious amaverat, satisfecit. Quorumque enim circumagebantur tabernacula; aut caftra regalia, bibliotheeam fuam, ficut aquam dominicam, eircumduxit, forons fecum et caufam ftudif fui . et inkrumeneum: caufam in divinis, inftrumentum in gentilibus libris . &c. 1, c.a.
  - e) p. 442. 414. ap. Leibnit. Scriptoriae namque non in monasterio tantum, sed in diversis locis Audebat, unde et copiosam Bibliothecam tam divinorum, quam philosophicorum codicum comparavit.
  - 1) Mascov. de rebus imp. Rom. Germae, I. p. 118. 119. 191. and Wittekind, Sau, II. p. 32. Ingenium ei admodum mirandum! nam post mortem Edidis reginae, quum antea nescierit literas, in tantum didicit, ut pleniter libros le-

Otto ber Groffe lernte nach bem Tobe feiner erften Gemahlinn das Leson, und las nachber alle Arten von Schriften ohne Austoff x). Die Königinn Mathilde ahmte ihrem Semahl nach, und lernte nach deffen Tobe das Lesen, worin sie wieder, so wie in andern nahlichen Kunften, ihr Frauenzimmer unterrichtete y). Wenn gleich die Sandersheimische Closterfrau Abos, with a die Thaten Otto des I. nicht so gut in Bersen befang, als Bittech in hie in Prosa erzählste; so beweisen doch die Schriften ver Erstern, daß gelehrte Kenntmisse und Arbeiten unter den Otto nan selbst in den Sächsichen Jungfrauenclöstern nicht under kannt waren \*).

Nuch im eilften Jahrhundert hatte Teutschland viele gelehrte, und murdige Bischife. Der Erzbischof Baltber von Mainz kaufte nach Ditmars Zeugniß eine unaussprechliche Menge von Büchern zusfammen n), und Ehiebbeg, Erzbischof in Prag, der in Corvey erzogen worden war, hatte ben Ruhm

gere et intelligere noverit. Practerea Romana lipgna, Sciavonicaque loqui sciebat,

<sup>∓)</sup> ib. "

<sup>(\*)</sup> Witich, III. 50. Domesticos omnes famulos et ancillas variis artibus, litteris quoque instituit. nam et ipsa litteras novit, quas post mortem regis lucide satis didicit.

<sup>2)</sup> Schmidt H. S. 15-89, Ueber ben berchmten Gerbert Willielm, Malmesb. U. p.:644 65.

a) Chron. VI. p. 78. Ineffabilem librotum copiam . . . contraxit.

eines groffen Arates b). Unter allen Bifdbfen geichneten Ach aber Reinwere und Imabus von Baberborn, fo wie unter allen Stiftefoulen bie in Babers born aus; und man fann mit Recht zwepfeln, ab in ben gegen bas Ende bes eilften Sabrbunberts aufbla: benben Rrangofifden Soulen fo viele Biffenicaften aelebrt, und fo viele alte Schriftfieller gelefen morben fepen, ale in ber Domfdule ju Paberbotn c). Rach bem Untergange bes Cachficen Raiferftumms fanfen Die Soulen , und Wiffenschaften in Teutschland d): und eben biefes Soidfal batten fie auch in Britannien und Irland. Allein Italien und Franfreich boben fic wieder empor, und granfreich am meifien burd Danner, Die aus Italien bingefommen maren. Seutschland murbe burd bie Rriege De in richs IV. mit ben Sachfen, und bem Romifden Stubl, und Brie tanı

b) Hic in nova educatus Corbeja medicinali arre optime est instructus ib, VII. p. 100.

c) Vita Meinwerci ap. Leibnit, c. 62. sub que (Imado) in Paderbornensi Ecclesia publica florue-vunt studia, quando ibi Musei suemunt, et Dialectici, eniemerunt Rhetorici, clarique Grammatici, quando magistri artium exercebant trivium, quibus omne studium erat circa quadrivium. Ubi mathematici claruerunt, et Astronomici habebantur, Physici arque Geometrici. Viguit Homerus, magnunque Virgilius, Crispus et Salussius, et Urbanus Statius &c.

B) Soon gegen die Mitte bieses Jahrhunderts porte das ciofierliche Leben der Canonicorum in Den meisten Stiftern in Teutschland auf; und mit diesem verschwand auch der Fleiß, ju welschem die Canonici vorder verpflichtet worden waren. Conring Antiq. Acad, p. 170.

tannien burch bie Sinfalle und herrschaft frember Eroberer e) nicbergebruckt. Italien bingegen empfand schon die Wohlthaten ber wiedererlangten flabtischen Freybeit f), und Frankreich die Segnungen einer innern Rube, da durch die Erhebung der Capetinger, und die Sinfahrung der Erblichkeit det konightschen Warde die bargerlichen Kriege, welche Gallien so lange gerriffen hatten, geendigt worden waren.

Die ersten Soulen bes eilften Jahrhunderts maren in Frankreich die Stiftsschule in Lours, die Elosterschule zu Bec in der Normandie, und die Domschule zu kaon. In der erstern lehrte gleich nach der Mitte des eilften Jahrbunderts Beren gar aus Nom so wohl die Grammatik und Rhetorik, als bie Dialektik mit einem aufferordentlichen Bepfall g).

Be:

c. 35. in T. IV. Script. rer. leaf. Murat.
2) Launoy c. 5. p. 33. 35. Auf dem Grabmahl des Berengarius fanden unter andern folsande Berfe:

e) Mathaus von Paris beschreibt die Riebers lage der Englander, und ihre Anechtschaft uns ter den Rormannern als eine Holge ihrer Uns wissenstein und Sittenverderbniss; ad a. 1067. R. 4. Nam optimates gulae et Veneri servientes more christiano ecclesiam mane non petebant, sed in cubiculis, et inter uxorios complexus matutinorum solemnia, ac missarum a presbytero sestinante auribus tantummodo praelibabant. Clerici quoque et ardinati adeo literatura earebant, ut caeteris esses superi, qui grammaticam didicisse.

f) Die Domidule in Mapland war unter bem Erabifchof tandulph fehr berahme. Die Leberer erhielten Besoldungen aus ber erabischöftie den Cammer. Landulph, Hist, Mediol. L. II.

Berengar mar mehr wegen feiner Gelebrfamleit, und feines mufterbaften Bandels b), ale megen feis ner Rechtglaubigfeit berühmt ; und als ein Beweis feiner boben Belebrfamkeit führt eine banbichriftliche Chronif von Tours auch biefes an, bag er in ber Refromantie febr erfahren gemefen fep: ein Umpand, aus welchem man vermutben fann. bat Berengar aberfente Arabiide Schriften gelefen babe i). Bes rengare Rubm wurde burch ben Lanfraneus aus Davia, und ben Un telm aus Mofia verbunfelt. Jener lehrte foon um das Jahr 1060. in bem Cloffer Bec, murde nachber Abt Diefes Clofters, und julest Erabifcof von Canterbury; in welchen Stellen ibm fein Schaler Unfelm folgte, welchen felbft Leibnit als einen ber tieffinnigften Denfer bes gangen Mittelalters bewunderte k). Die Bubbrer bes Lanfrancus faben ibren Lebrer als ben Bieberbers Geller ber in Rranfreich verfallenen Biffenichaften an 1), und beidulbigten ben Berengar, bag er fiф

quidquid philosophi, quidquid cecinete poetae, ingenio cessit, eloquioque suo. ib.

- h) Cui vestis textura rudis, cui non fuit unquam
- i) Anno 1060, clarebat Magister Berengarius Grammaticus in Grammatica eet Philosophia claristimus, et in Necromantia claristimus, ap. Launoy I. c. Berengarius farb 1088.
- k) Launey' c, '42.
- Crisp. in Vita Lanfranci ap Launoy I. c. fuit quidam vir magnus Italia oriundus quem Latiales in antiquum feientiae flatum ab co restituta tota fupremum debito cum amore et honore aguofeit magistrum, nomine Lanfrancus.

fich burch nene Wortbeutungen an beben, und da Laufran'e us ibn in einem bialektischen Streite ju einem
beschämenden Stillschweigen gebracht, fich dann dußth
gefährliche Mennungen in der Theologie auszuzeichnen
gesucht habe m). Die Gelehrsamkeit bes Lanfraneus versammelte eine groffe Menge von wisbegieris
gen Jünglingen, und Männern aus Italien, Frankreich und Engsand in dem Eloker Bec. Fürften und
herren übergaben ihre Sohne dem Unterricht bes bes
rühmten Mannes, und selbst Griechenland soll seine
Schäler mit Bemunderung gehört haben n).

Segen bas Ende bes eilften und im Anfange bes zwölften Jahrhunderts lehrte zu Laon ein Dechant ber dafigen Rirche Anfelm, welcher im 3. 1117.

- m) Guitnumdus Aversanus Antistes in Lib, I, de sacram. Altaris ap. Laun. l. c. p. 134. Sed et tunc temporis liberales artes intra Gallias pene obsoleverant, novis saltem verborum interpretationibus, quibus etiam nunc plurimum gaudet Berengarius, singularis scientia laudem, et cujusdam excellentiae gloriam venari qualitercunque pouerat, assedabat, . . . Sed pestquam a domino Lanfranco in Dialedica de re satis parva turpiter est consulus, cumque per ipsum dominum Lanfrancum virum acque dodissimum liberales artes deus recalescere atque optime reviviscere secustanda impudenter divinarum scripturarum sacramenta . . . sese vertit.
- a) Crifp. 1. c. Ipfa quoque in liberalibus studiis magistra gentiam Graecia discipulos illius audiebat, et admirabatur. . . Clerici accurront, ducam fili, nomipatississimi scholarum magistri Latinitatis, laici poscatea, et nobiles viri multi pro ipsus amore maltum eidem ecclesiae contulerans.

Barb. und auffer biefem noch mehrere andere berabmte Manner. Das Anfeben bes Unfelm, und feiner Bebalfen war fo groß, daß man fic an bie Lebrer von Zaon pon anbern Soulen ber manbte, um ihre Enticheis bungen über wichtige Fragen einzuhohlen: bas felbft Die berabmteften Lebrer von andern Soulen, ja fo gar Bifchife und Erabifchofe nach Lann famen, um ben Un felm au boren : und bag man bie Denge von Rubbrern, unter welchen bie meiften Englander maren , mit einem Deere verglich o). Bu ben Schalern bes Anfelm geborten auch Bilbelm be Cham. neaur, ober be Campellis, und Abalarb. melde balb nachber bie erften Stifter ber boben Soufe an Daris murben p). Abalard fam gu bem Mu: felm in beffen boben Alter, und mar fo breift. ba er faum angefangen batte, ben rubmbollen Greis ju boren, felbft theologische Borlefungen angufundigen. Dan fand biefes juerft aufferft laderlich." Als aber ber fubne junge Mann bald einen faft allgemeinen Bepfall erhielt; fo unterfagte ibm Unfelm. Theologie in Laon ju lebren, weil bie Irrthumer, in Die

o) Launoy c. 45.

p) Johannes Victorin, in Memoriali histor, Inedito sp. Launoy, I. c. p. 151. Vir sapientissimus magister Anselmus, tune temporis ecclesse nostrae canonicus, et decanus per tretum pene orbem larinum scientiae et eloquentiae suos sama notissimus, habuit discipulos Abaelardum, Albericum Remensem, Locultum Nonariensem, Guillelmum de Campellis, Guillelmum Cantuariensem Episcopum, qui Laudanum petierat pro audienda lectione magistri Anselmi.

bie Abalard als ein Unerfahrner leicht fallen tonne, bem Lehrer wurden jugefdrieben werden. Bielleicht bewag bies Berfahren bes Anfelm ben Aba-lard ju bem Urtheile, daß ber Grund bes Ruhms ber Erftern mehr in ber langen Gewohnheit bes Bor-trags, als in seinem Genie und Gelehrsamkeit geles gen habe 9).

Im eilften Jahrhundert butten England, und Schottland ben Auhm der Lehrerinnen von benachbarten Boltern ein. England rief nach einander den Lan francus, und An felm auf den erzbischöfischen Stuhl zu Canterburp; und Französische Monche wurden gegen das Ende des eilften, oder den Anfang des zwölften Jahrhunderts die erften Stifter der hohen Schule zu Cambridge r). In Italien lehrte man im eilften Jahrhundert in mehrern Städten das Rösmische Recht, und man ftudirte so wohl in Salerno, als im Clofter Cassino fremde Aerste mit großem Fleise. Mit der Entstehung der hohen Schulen in Bologena, Salerno, und Paris ging im Anfange des zwölfe

ten

q) Hift, calam, c. 2. Access igitur ad hunc fenemical magia longaevus ulus, quam ingenium vei memoria nomen comparaverar.

r) Man vergleiche Smith im XIV. Append, ad Bedae Rift, mir Launoy de Scholls celebr. c. 23. et 24. bef. Willielm. Malenesb. III. p. 161. de gest. veg. dang! Veruntamen literarum et religionis ftudia setate procedente obsoleverunt, non paucia ante adventum Normannorum annis, Clerici literarura tumultuaria coptenti, vix facramentorum verba balburiebant: suppori et mirasulo erat cacteris, qui grammaticam nosser.

ten Jahrhunderes in Ansehung der Biffenschaften, und des Unterrichts der Jugend eine weue Ordnung der Dinge hervor; und man folgt also den Ausstapfen der Natur, wenn man in der Geschichte der Aufstlätzung des Mittelalters mit dem Ende des eilften Jahrhunderts einen Auhepunct macht, und noch eins mahl auf die Jahrhunderte zurücksaut, die seit der Umtehrung des Römischen Reiche, und der Bestinehe mung der Römischen Provinzen durch die Teutschen Biller verflossen maren.

Wenn man die von ben Romern pormable beberrichten, und von den Teutiden Bolfern eroberten Theile Europens mit einander vergleicht, wie fie am Ende bes fecheten , und am Ende bes eilften Rabr. bunberte beschaffen maren ; fo fann man es nicht perfennen , daß in Diefem Beitraum fo wohl der Bobiffand, ale Die Aufflatung ber Bolter um viele Grate gewonnen batten. Teurschland mar im eilften Jahrhundert ungleich mehr, als im fechsten angebaut. Teutschland batte viele blubende Stadte, und in Diefen Stadten und ben baju geborigen Stiftern und Cloffern einen blubenben Saudel, blubende Gemerhe, Runfte, und Biffenfcaften, Die ben Borfabren unbefannt waren. Daffelbige tann man mit ber groften Gewißbeit von Arland; Schottland und England fagen: Die Arabifden Schulen in Spanien murben icon im gebnten Jahrbundert von abenblandifden Chriften befuct, und bie Schriften ber Arabifchen Merpte und Belte meifen ichon im eilften Jahrbundert überfest. Die Kran:

geinzibfichen Schulen hatten im eilften Jahrhundert mehr Schuler aus ganz Europa, als alle Schulen zussammen genommen, die fich im fünften, und sechsaten Jahrhundert in dem Griechischen so mobl, als Abendländischen Reiche fanden. Wenn man weiß, was die Italianischen Städte waren, und leisteten, als Friedrich I. seine Züge nach Italien antrat; so fann man gar nicht zwepfeln, daß dieses Land schon gegen bas Ende des eilften Jahrhunderts ungleich be, völferter und reicher geweseu sep, als da es von den Der rutern, Gothen, und Langobarden besetzt wurde.

Benn fic von dem fechsten Jahrhundert an Die Maffe von naplicen Renntniffen im abendlandie fden Europa aud nicht beträchtlich vergröffert batte; fo mar boch diefelbige Daffe von Renntniffen viel mebr- verbreitet, als im Anfange Des Mittelafteres Bom achten Jahrhundert an murben burch gang Euros pa, fo weit es von Ceutschen Bolfern bewohnt mar, Soulen errichtet. In biefen Soulen murben nicht blog bie freven Ranfte, fonbern auch die Gottefgelabribeit, in Manden die Argnepfunde, und in Gis nigen Die Rechtswiffenschaft gelehrt. Die Berühmtes fen unter Diefen Soulen murben vom neunten Jahrs bundert an nicht blog von jungen Beiftlichen, fonbern auch von ben Sobnen : von Berren, Farften, Ronigen, und Raifern befucht. Mit ben Schulen, und ber machfenden Babl von gelehrten Mebten, und Bifchofen vervielfaltigten fic burch gang Europa Die Abschriften , und Cammlungen von nuglichen Ba-. dern;

dern; und an Statt, bas 3fibor im fedten John bunbert bie Schriften bes Cicero und Quintis, lian wegen ibrer Beitlanftidfeit fur unerreicher ace balten batte, fo las man im eilften Sabrbundert Die Berfe biefer alten Schriftkeller, und erflatte fie in ben Soulen .). Im eilften Jahrbunbert machte fic befonders ber Orben von Cluny burch bas 216: foreiben von michtigen Berfen verdient; und in Unfebung Diefes Berbienftes wetteiferten im folgenben Sabrbunderte mit bem Orben von Cluny Die neuges Rifteten Orden der Cartheufer, Giftergienfer, und Ded monftratenier ober Morbertiner , burch beren Rleif in furger Beit Die bis Dabin erhaltenen Schriften erneuert. ober vervielfaltigt murben t). Die Momifche Gpras de batte vielmehr gewonnen, als verlobren. Bit. tidind, Luitprand, Ditmar und Lambert von Afchaffenburg maren in allen übrigen Rudficten beffere Befchichtschreiber, als Die Romifden vom britten bis in bas fechtte Jabibundert, und überdem maren .

Eine Lobrede auf die Ciftercienier halt Bils beim von Malmesburg de geft, reg. Angt. VI. p. 128.

s) Gerberti Epift, 87. ad Conftant. Comitentur iter Tulliana opulcula et de republics, er in Verrem, et quae pro defensione multorum plurima Romanae eloquentiae parens conferipsit. — Er incett. auct. ad Ingulsum ap. Launoy s. 44. Ad horam vero primam Frater Torricus, acusissimus Sophista, Logicam Aristorelis juxta Porphyril et Averrois ilagogas et commenta adoleicentioribus tradebat. Ad horam vero tertiam Frater Guillelmus Rhetoricam Tullii, Quintilianasque stores perorabat.

ren Anzauch, bellere Lateinifche Gibriftfteller. In Die großen Werbienfte um bie Erbnitpug, und Ausbneis tung der Miffenschaften hatten nicht die Bemahnet der Lander, die von ben Romern maren bebemich marben fondern die Irlander , und Schottlander , Die Angele fachfen , und Teutschen. Gegen bas Ende bes eilfe ten Jahrhunderts murben querft bie Schriften von Arabifden Beltmeifen, Mathematikern, und Mersten überfent: Ades that porgaglich ein gewiffen Confinm tin aus Afrika. welchen bbryah, wierzig Jahre lang in allen Reichen bes Morgenlandes jugebracht, unb auffer ben Spraden und Biffenfdaften ber Chel baer, Araber, und Berfer, auch bie ber Sindus unb Sabeifinier gelernt ju baben w). Rachbem biefer Conftantin im Clofter Caffino Orbenegeiftlicher gen worben mar; fo befchafftigte er fich am meiften mit Ues berfegungen und Mustagen aus ben Werken von Arabifden Mergten =); und wegen biefer feiner Arbeiten murde er als ein neuer Dippofrates bemunderty). Unter ben Wiffenfcaften, welche Conftantin im benMorgenlandern lernte, wird auch bie Recromantie genannt

u) Chronicon Cauneni, apud, Murat, Ti IV. 1. 473. 474. und Pet. Diac. de viris illus, Caun. ap. Mur. VI. p. 40. 41.

<sup>2)</sup> Die Bergeichviffe feiner Schriften Reben ans ben angeführten Orten.

y) Bett, Diac, l. c. Constantinus Africainus ejusdem Cocnobii Monachus, philosophicis Andiis plenissime erudicus, Orientis et Occidentis magister, norusque essulgens Hippomanes, Er blubte um bas J. 1972, am meisten, ib.

maint a). Dhagefahr um blefelbige Beit lebte in Caffino ein gelehrter Mond Panbul # bus, ber vie le marganatifde, und Vefonders aftronomifthe Schrife ten perfertigfe,

TI

Mober die Mutfibung, und fortbildung der beitigen Univerfitäten.

Die privilegirten boben Soulen unfere Erbe

Butes und Boses gestiftet: sie schaben, und nagen noch immerfort so sehr, und der Stand der akademis ihmen Gelehrten hat besonders in Teurschland einen so groffen Sinfuß auf die Denkungsart des ganzen aufget klärten Publicums, auf den Bortgang aller Wiffen, und auf die Erziedung und den Unterricht der Jugend aus allen Bolksclassen, daß eine kurze, mit Gorgfatt und Auswähl verfertigte Geschichte der Entstehung und Fortbildung der Universitäten, und bes Stands der Gelehrten fast nothwendig ein allges meines Interesse ertegen muß, und in einem folden Werke, als das gegenwärtige ift, nicht einmabl sehlen darf, weil sank die Vergleichung der Lebrankals

diens, Babylonam periir, in quae Grammaticam,
Dialecticam, Physicam, Geometriam, Arithmeticam, Mashameticam, Afronomiam, Necromanticam, Maincam, Physicamque Chaldacorum,
Arabum, Perfarum, Saracanorum plenissime
edoctus est, &c;

ten, : und der Wiffenschaften verfloffener Jahrhunderte mit benen unferer Beit mangelhaft und unvouffandig fein warbe.

Saft alle Befdictforider bemerften et, bas bie boben. Schulen bes ambiften Jahrhunderts : won benen bes eilften , und ber warbergebenben Sabrbunderte abwiden. Allein unter benen, bie mir porgefommen find, ift feiner, ber bas Befentliche foider boben Soulen , bergleichen bas amolfte Sabrbunbert berver. brachte, ober die darafteriftifden Mertmable, meburd biefe boben Schulen fich von ibren Borgangerine nen unterfcbieben , richtig gefaßt batte. Ran glaubes gemeiniglich, bag Universiteten nicht eber entfignben feven, ale bie alle vier Sauprwiffenschaften auf ben. felben gelehrt, bis die Lehrer Diefer Biffenfchafben in eben fo viele Facultaten abgetheilt, und bis endlich Die vier Racultaten in einen einzigen groffen Corper afabemifcher Lebrer vereinigt morben. Der Bortrag aller Sauntwiffenfcaften, bas Dafepu von vier Bacultaten, und bie Bereinigung aller Gacultaten in ein afabemifches Corpus machen feine nothwendies Beftandtheile von folden boben Soulen aus, als bas imolfte Sabrbundert betvorbrachte, und feblten aud noch lange auf ben alteften, boben Schulen bate fon unbeamepfelt mabre Univerfitaten maren a).

Die

A.2.

a) Die alteften boben Schulen wurden bald scholae; bald findan, und im Anfange Des 13. Jahrhunderts findia generalia genannt. Une

Die boben Schulen bes ambiften Sabrbunberts getidineten fic vor benen bes eilften burd mancherlen merfmable and, bie in aubern Rudfichten-aufferft midtig, find, aber bod nicht als mefentliche Unterfcheis bungenichen berfelben angefeben merben barfen. Muf Beimer boben Schule vom fecheten bis sum Anfange Bes ambiften Jahrbunberte murben bie Argnepfunbe, und Rechtsgelahrtheit auf eine folde Art vorgetragen, als im ambliften Jahrbundert ju Salerno und Botog: and. Die Lebrer biefer Biffenfchaften maren feine meiftlide, wie die Lebrer feit feche Jahrhunderten ansiditeffend gewefen waren, fondern die Mergte, und die Doctoren bes Romifden Rechts maren ber ben meis inem groffere Babl nach Laven , ober Berfenen vom welte ·liden Stande. Geit fecht Jahrhunderten batte feine Claters ober Stiftsfonle fo viele Lebrer , und eine Mo groffe Menge won Lernenben gehabt, als fic im -ambiften Jahrbundert ju Galerno, Baris und Bologe ma einfanden; und biefe bie babin unerborte Menge son Lebrern und Lernenben gehörte allerbings mit ju ben Umftanben, welche bat Erftaunen ber Beitaenofe ofen. ertesten.

Das mahre Wefen ber hoben Soulen bes mobiften Jahrhunderts liegt gang allein barin, Das bie

201

versitäten, univerlintes hiesen fie nicht besmes gen, weil auf behfelben alle Missenschäften gelehet wurden, sondern weil sie privilegirte Gilben, oder. Gemeinheiten ubn Lebrern und Lernenben waren. Universitas doctorum er scholanium, Crevier I, 321 - 323.

Lebrer fo mobi, ale bie Lernenben von Babken, Rai. fern, Ronigen, und Stadten Brivilegien, ober gefenliche Worrechte erhielten, woburch fie über andere Lebrer und Bernende, fo mobi ber bamabligen, als ber vergangenen Beiten erboben, und in eine far fic beftebente, : ober befondere privilegirte Gemeinbeit, ober Befollfchaft vermandelt murben. Die Privilegien ber erften boben Schulen maren anfangs nur Benige, und fie wurden brep Jahrhunderte lang immer vermehrt. Richt abet ber Befis von allen . fonbern! ber Befie ber erften gefestiden Porrecte machte. ben Charafter ber privilegirten boben Schulen! bes imbliten Jahrbunberts aus. Die fonell mache fenben Drivilegten maren eine Beitlang ber Grund bes bauernben Alore ber Schulen bes amolften Sabre bunderts. an Statt bag der Rubm der blübendften Schus' len bes eifften Jahrhunderts gewöhnlich mit bem Tobe des groffen Borfebers ober Lebrers verschwunden marwelcher fie emporgebracht battel . 3e mehr bie privile. gitten Soulen emporftiegen , befto mehr fanten bie unprivilegirten, und alle Bemabungen Mlesanbere III., und Innocens bes britten auf ben Lateranenflichen Concilien in Den Jahren 1179. unb 1215., ben Stifte : und Elofterfoulen wieder aufque, belfen, maren fructiosb). Sondrius ber britte. befahl zwar im J. 1220.', baß ber Schluß ber allgemeinen Dirdenverfammlungen, bermoge beffen an je-Der Dauptfirche ein Lebrer Ber Theologie jum Unter-

b) Manthaeus Paris ad h, a. p. 95. Keuffel p. 243.

richt ber jungen Beiftlichen, und ber armen Jugend angeftellt merben , und bafür eine Brabende erhalten folle, auf bas genaufte beobachtet marbe e). man fic aber, fente ber aufgeflarte- Babit biniu, vielleicht bamit entichuldigen wirb, bas man feine gefdidte Lebrer finben fonne; fo verorbne ich bag alle Bralaten und Capitel fabige junge Lente ausfuden, Diefe auf irgend eine berühmte bobe Soule fenben, und wenn bie Beneficien berfelben ju ihrem Unterbalte nicht binreiden , das Reblenbe erfeben follen. Donorins der britte fablte alfo foon die Unmbalichfeit bas andauführen, mas feine Borganger im Sinne gebabt batten. Man wird auch in ber Solge fo viele Benfpiele von ber Begierbe ber Momifoen Babfte, Die Belehrfamfeit, und die Gibe ber Belebrfamfeit au begunftigen, antreffen, baf man fowerlid langer in bie ungerechten Rlagen mancher Schriftkeller einftimmen wird, als wenn die Romis fden Babfte von jeber Unmiffenbeit, ober Barbaren abfichtlich ju verbreiten .. pber ju veremigen gefucht båtten. in the same that

Es war allerdings eine von den Begebenheisten, welche man nach der gewöhnlichen Art zu reden, dem Bufall zuzuschreiben pflegt, daß die erften privislegirten boben Schulen in Salerns, Bologna, und Paris, gestiftet wurden. Wenn Constantin der Africaner in einem andern Closer, als zu Cassino Rond geworden, oder wenn Irnerius, Abi-lard,

e) la decret, 5, Z, de Magift, ap. Roulfel p. 264.

lard, und Betrus Lombardus anderemo, als in Bolggne und Peris aufgemeten maren; fo murben anftroitig bie erften privilegieten Soulen in anbern Stabten entfanden fepn, und auch eben fp. gut, als in Salerno , Bologna , und Baris baben entfieben fannen. Das aber bie Lebrer bes ambliten Jahrbunberte mit einem folden Gifer lebrten, und bag biefe Lebrer, mix einem folden Gifer non viglen Caufenden bon lernbegierigen jungen Dannern aus allen Gegen. ben Europens befucht, und gebort murben ; bas mar gemig bie Birfung, und ein Beichen bes machtig forte geforittenen, und noch immer fortidreitenden meniche liden Beiftes. Bologna und Calerno murben Die Mufter für alle übrige Univerfitaten , Die im 12. 13. und ben, folgenden Jahrhunderten in groffer Menge in Imlien ; und Paris Das Steal für alle biejenigen, weiche in England , Teutschique, und andern Rordie fden Reichen geftiftet wurden. Co ift in ber Shes vermundernsmurdig , daß Teutschland , meldes in Anfebung bes Danbels und her Bewerbe , bes Reichtbums, ber Bevolferung , und ber innern Dacht feinem ane bern groffen Sande etwas nachgab , whet vielmehr alle andere Lander, Italien ausgenommen, übertraff, fall amep Jahrhunderte fpater, als Franfreid , Stalien, und England privilegirte bobe Schulen erbalten bat: welche Enfcheinung fich bloß aus ben langwierigen Steitigloiten ber Centiden Raifer mit bem Romifoen Stuble, und aus ber Ciferfuct ber groffen Ceusiden garften erflaren laft. -- Co perfcieden bie Bif.

Biffenfchaften waren, die auf ben erfien bifbilegirten Boben Soulen vorgetragen murben ; und folbeifdies ben bie gutken und' Dbrigfetten , berem Beliffchaft Die alteften Sige ber Belebrfamfelt unterwotfen meren ; fo maren und blieben bennoch ibre Miffange, und Kortaange, Die Lage bet Lebrer und Lernenben, Die Borrechte ber Gined : mit ber Anbern , bie Lebri arten , ober die Dethoben bes munblichen und forifie licen Bortrags, Die Bulfefittet und Mifbraude bis aum Erftaunen abnlich , weit allenthalben biefelbigen Amfande vorhanden woren , und Diefelbigen Urfachen wirkten." Der aufferorbentliche Ruf ber Bebret Bes ambliten Inbrounderts fodte eine gabllofe Menge von meiftene vornehmen, und rertben Ternenden tind allen Europaifden Bolfern berben. Der Aufentbalt-biefer Dieten Laufende von jungen Kremblinger anb ben Stabfen, within fie Thiammentloffett, in ffraer Beit einen Glang, aund Bobtfalld, bergteiden teiffer vor-Der ju boffen gemage butte! Die garften : Beitigfei-Ben, und Barger erfannten Die groffen Bortbeile? Die fe ben' boben Soulen ju berbanten batten, und fie gefatteten alfo gern ben Lebrerff und Lernenben Bori rechte', woburd beibe gefeffelt ober berangezogen mur-Die Lebrer und Lernenben faben febr frub ibre Unentbebrlichkeit ober Bichtigtelt ein : und wenn ab to aud Thre Dbern aus eigenem Erlebe nicht geneigt waren, strechte Bunfde ju befriedigen ?' fo awangen fie benfelben wiber ihren Billen neue Immuntiaten, und Privilegien ab. Unter ben brev alfeffen Univer-Ataten ift bie Befdicte von Paris am genauften, weniger

niger' die von Bologna', am werigften bie von Sater'
no bekannt: In der Gefchichte über diefer boben'
Schulentflud bie Beranlagungen und Beirpuncte bon'
manchen Einrichtungen ungewiß; doch kann man bis
ter die währscheinlichen Urfacen; uts die Beit des erf
ften Urffrungs von akadentischen Anftalten ungeben.
Ueberhaupt aber gift in der Geschichte der Universitäten eben bad, was in ber Geschichte des Sandels,
der Sewerde, der Kinfte, v. f. w. Statt findert
bag, wenn nicht die Beit- ded erften Ursprungs ausst
duftlich bemerkt wird, Dinge meistens mest ober
weniger lange vor ben Perioden entftanden sied, in
welchen fie in den übrig gebliebenen Denkmableen ins
erft erwährt werden:

Die Aelbeste aller: privilguieten hoben Schulen ift, die bobe Schule der Arznepfunde au Salerno; und bas benachbarte Closter Cassino hatten megen ihrer Lage, und die Stadt Salerno auch wegen ihrer frühen und groffen handels altene und genauere Berbindungen mit den Griechen und Saracenen, als andere Italianische Städte; und durch diese altere und genauere Gemeinschaft erhielten. Sale po "und East in dienehrene Gelegenheiten, die Schiften und heilait der Griechischen und Saracenischen Aerste kennen zu lernen, als die Bewohner von andern Städten und Closten. Im Closter Cuffino letten schon im neunten und zehnten Jahrhundert niehrere berühmte

Mergee, und medicinifde Schriftfteller 4). 3m gebniten Sabrbundert tomen varnehme Beiftliche aus fernen Gegenden nad Galerno, um fic boilen, und in ber Meanepfunde unterrichten ju laffen e). Geriftfteller bes gilften Sabrhunderts nennen Galerno nicht bloß eine Stadt , die wegen ihrer Urangpfunde nor allen anbern berühmt, fondeen in melder auch foon feit langer Beit bie großen Soulen ber Merate gemefen fenen f). Conftantin ber Afrifauer vermehrte ben Stubm, welchen bie Biergte in Caffino und Galerno bie babin gehabt batten, aber er grunbete ibn nicht. Co gred bas Anfeben feiner Coriften in den folgenben Jahrhumberten blieb g), fo jogen fie buch bie Galernitanifden Mergte nicht von bem Stubio ber Briedifden Bergte ab. Brieberich 11. empfabl ben Salernitanifden Lebrern nicht bas Lefen ber Arabi: fiben Merate, fonbern ber Werfe bes Diano frates und Balen b), und Nachrichten aus bem a4. Sabre hun.

d) Regimen lanimile Saletni, five Scholae Saletnianae edidit, fludii Medici Saletnizani hiftoria praemiffa, J. C. G. Ackermann, in univert. Alterf. Prof. Standaliae 1790. S.

<sup>&</sup>quot;ey ib. et p. 29.

Tf) Romaild, Salernie, ap. Ackermann. 1. c. urbem medicinae artis usique famolam, atque praecipuam. Er Olderici Vit. Feftini: ib. p. 30.... in urbe Salernitana, ubi maximae medicorum fcholae ab antique tempore habentur.

E) 1. c. p. 87.

Magistri vero infra istud quinquennium sibros authentices, sam Hippocraticos quala Galesi

hunbert benfifen es tebem fo mobl : 'ale' anderenand bem imbiffen, bas Sippotrates unb Bafen lane ge bie vornibmiten Anbrer ber Salernitanifden Mertit geblieben find ibe Babridemlich murbe icon im Mine fange bes frolften Sabrbunberts bie berühmte, rognia Salernieune gefchrieben je und int Rahmen ber gangen Saletnitanifden Goule befannt gemacht b). Sie ben Berfaffer berfelben bate man einen Johann ban Railand, ober einen Johannes, ber ein Sode ler Compaint in's bes Myisaners gewefent fenn foff. In beinfelbigen Jahrhundert ermabns ber Argebal e.f. gibin's vieler groffen Merate, bie in Galerns lebs ten 1). Um biefer Berbienfte und biefes Rubms willen ertheilte ber Rinig Rager von Sieilien ben Mertten in Gulerno bas Brivitegiam : bag in's enneige in gangen : Rent' fein Arst. bie Erlaubnif baben folle. fich Mit Der Beilung von Kranfheiten abzugeben. wenn er nicht von ben Lebrern in Galerno und in Ges gemmart bon fonialiden Abgebroneten geborig gentaft; und Maria befunden worben m). Durd biefes Gre

in scholie deceant, mm in theorica, quam in gmains medicinae, Constit, Frid, 16. ap., Acker-mann, p. 72.

<sup>15, 16. 2. 34. 47. 49.</sup> 

<sup>1)</sup> ib, p. 40. et 19.

<sup>4)</sup> Die Stellen auf bes Megibit Gebicht de viribat medicaminum findet man bem ad ermann p. 61. et fg.

en) Contit. Rogerii ap. Ackermann p. 43. Quisquis e modo meders voluerit, officialibus nostrie en judicibus se praesences, corum discutiendum judi-

fer marben bie Merate in Safetto un einem weivifenirten Gefellicaft vereinigt. Gie trbielem bas Recht ber Grondtion , und Dantit bas Monopol bes Unterrichte in ihrer Biffenichefter Benn Jemant in's fauftige bie Abficht batte, im Renierend Reavel and Birtien Die praftifibe Branenfunde mi üben ; fo.minfie er fast in Salerno-Audiren- um-fic ben bortigen Bergwn befannt und gefollig au mochen. Ber biefes nicht that ber mufte furchten , bağ er auch bem ben gros fin Rabiafeiten und Manneniffen von ben mafenben Meruten werbe abgewiefen weiben. Mis Arieberich ben amente im I. 1924, die bobe Soule au-Regrel fiftete , und um diefelbige Beit-befahl, bag pon nun an fein Gingebobruer andere bobe Coulen befuden. follen fo blieb Salerno pon biefem Befege ausgenommen und bebieft bas uraite Recht ; alle graftifde Merme bes Reichs ju prufen . und far tochtig ju era fidren : ein Recht, meldes felbft bie Lebrer, ber Aras perfunde in Reavel nicht erhielten , und auch bis auf ben beutigen Tag nicht beffen,n). In amen aubern 434

dism et irreparabile damain qued hoffit con-

tin-

judicio: quodi sus temeritate praesumserit, carceri conftringatur; bonis luis omnibus bublicatis,
lite enim prospedum elt, ne in reges des olubjekt periclitentur ex imperitia meditosusse Aus
ben Borten ber Constitution selbst expelle mehr,
bas die officiales er judices, vor welche Artite
sich stellen sollten, die Lebser in Galerin steben,
Aus Umfande aber, und auch die nacheigengen Ausbrücke gebraucht werden, lasten nicht
awerseln, das Rogert us die Lebrer zu Galers
no im Sinn gehabt habe.

Tonifkmidnen etrordieben griederich Berdes Ceiner als ein: Leinling ber Reinerwoffenschaft zugelaffen merschen Solle, ber nicht brede Jahrn: die Philosophie Ansbirt habe o): daß jeder: Kanfriga Arib seine: Misses schaft fanf Jahre lang ftubiren, und nach diesen fünf Jahren in Geseuschaft eines erfahrnen Artifs Krankbeiren zu behandeln ternen solle, hevorger die Erlandstiß zu praktisiren erhalten könne: Eben diese Erlandstiß zu praktisiren erhalten könne: Eben diese Erlandstiß solle keinem Wundarzt gestattet werden, der nicht deweise, daß er ein ganzes Jahr seine Kunft gelernt, und sich besonders in der Bergliederung menschlicher Edrpor geübt habe p). Ich übergehe die übrigen und resssilichen Medicinalanstalten, welche Fried erlich it. einführte, und erwähne nur noch des Gesestes: daß

tingere ex imperitia medicorum, juhemus in potterum nullum medici titulum praetendentem audere pradicari aliter, vel mederi, niu falerni primitut et in convenum publico magistrorum judicio comprobatus, cum testimonialibus literis de fide et sufficienti scientia, tam magistrorum, quam ordinatorum nostrorum &c. ex Constit. Frid. II. 1. c.

o) p. 71. et fq.

p) Salubri etiam constitutione lancimus, ut aullus chirurgicus ad gracticum admittatur, nisi testimotiales litterus oferat megisterum, in medicimeli facultate legentium, quad per annum saltem in an medicinae parte suduent, quae chirurgiae instruit facultatem; et praefertim anatomiam humanorum corporum in scholis didicent, et st in ea parte medicinae porfectus, sine qua nec incisones salubriter feri poustust, nec salue curari. ib.

Beinfer melbet in Baldene , nuth in Reapel bie Debiets mab Chirurgie 'leboen folle, ber nicht ban : erfahenen' inteilete in ber Aunft., und in Begenwert men fonten -tides-Bogeorducken examinist morben a).

Die amente privilegirte bobe Soule bes amblfe ten Jahrhunderte mar bie ju Bologna, melde bie Gas lornitgniide an Rubm, und ausgehreiteter Birtiams feit unentlich übertraff, indem fie in menigen Jahrbunberten in ben Befegen, Der Berichteverfaffung, und bem Regiment ber vornehmften Europhischen Bole Ber Die erftaunenemurdigften Beranberungen bervorbrachte. Ungeachtet in Bologna lange vor bem Ir: meriue Soulen maren, und felbit bas Romifde Recht gelehrt murbe r) ; fo fann man bennoch ben 3 rs nerius den Stifter der boben Soule ju Bologna nennen, weil er gegen bas Enbe bes eilften, ober ben Anfang bes swolfeen Jahrhunderts bas gange Romifde Recht, befondere die Bandecten munblich und forifrito ausjulegen, und die verichiebenen Theile ber Befegbucher ju ordnen anfing .). Irnerius lebre

a) . . . ut nullus . . . legat , nec magittri nomen . affumat, nifi diligenter examinatus in proefentia noftrorom efficialism; et magifrerum artis einegirten Gefruideften ber Merste ju Galerno und Reapet Sacultaten, Die Lebrer ber Arineps funde aber nicht dedoces, fondern magiftras,

r) Pattoriai L. p. 3.

a) ib. p. 23: Batterinil. c. et p. 12, bat bewies fen , bas bie Reife bes Irnerius nach. Confans tinopel aut Erlernung bes Romifden Rechte,

fehrte mit einem fofden Bepfall, bag Manner unb Junalinge aus allen Lanbern Guropens nach Bologna eilten, um Momifche Beisheit aus bes berühmten Mannes Munbe au fichepfen. Schon bep ben Lebzeiten bes Brnerius murbe bie Stabt Bofogna von ausmartigen Dictern Die Befehrte genannt t); unb auf ben alteften Dangen gab bie Stadt fich felbft ben Ehrennahmen ber Mutter bet Gelehrsamfeit u). Der Glang ber boben Schute ju Bologna nabm unter ben Collern bes Ir ner ins und-beren Rachfolgern wab. rend Des gwolften und brengebnten Jahrhunderts be-Ranbig au ? und jur Befeftigung Diefes Unfebens irba ber Uniftand nicht wenig bep, bag Gratian'um Das Jahr 1140. ober 1141. feine Deeretalen in 200. logna befannt machte, und badurch bas bffentliche Tebren bes geiftlichen Rechts veranlagte x). bie Briffen Dathildis, und ber Raifer Beinrich v. fic bes Rathe bes Irnerius in ben michtigften Angelegenheit. bebient batten; fo brauchte

bie Bieberfindung der Panbecten ju Umaffi, und ber Auftrag bes Raifers Lothar an den Irnerius, bas Romifche Recht ju lebren, lauter Fabeln fepen. Wenn Irnerius bie Regierung Lothars Des zwepten erreichte; fo ftarb er boch wenigkens balb nachber. p. 26.

t) Keuffel p. 274.

a) Bononia mater Audiorum Fattor, p. 8. Auf eben is alten Dungen fieben die Worte: Bononia docer, Auf etwas jungern folgende Institute Petrus ubique pater, legumque Bononia mater, ib.

x) Pattorini p. 251, 265,

Erieberichte bie nier berfberen Coflee bes Bre inerine, ben Bulgarne, Martigue, Jaco: "bud und Dug o ben ber Entwerfung neuer Gafepe, und porgaglich bep ber Beftimmung bee, taifertichen Regglien, welche Befimmung van Regalien aber felbft in Itglien nie allgemein als guftig , ober verbinbenb y), fondern ale ein Werf ber niebrigen Rrieder ren ber Bolognefifden Rechtsgelehrten betrechtet mar Mus Dantbarteit fur Die groffen Dienite, melde bie Rechtegelehrten in Bologna ihm geleiftet batten, ertheilte Erieberich I. in ber berabinten Anchengica, Die im 3.,12158. auf Den Moncalifden Schbern befannt gemacht murbe, ben Lebrern und Gins birenben überhaupt , befondere aber ben Lebrern und Ceubirenben bes bargeelichen und geiftlichen Rechts Diejenigen Prarogatipen, moburd, Bologna eine privis legirte Soule murbe. Selbft biefe Prarogativen marben in bem Guelfichen Bologna menig ober gar nicht gegolten baben , menn fie nat von bem Bolganefis fchen Bolfe maren gebilligt, und baburd gleichiam perfiegelt morben ...

Die

y) Fattor. Praef. p. 9. 10.

z) Fautorini I, p. 10. Sed hace privilegia doctoribus et scholaribus a Friderico concessa non
tam valuerunt ejus principis audoritase ,, quac
cito post conventum Roncaliensem, in quo ex
lex edita est, apud Bononienses nostros refrignit, quam benesicio ipsus ipopuli Bononiense,
qui et alia multa deiaceps indussir legum doctoribus, et sudiosis, quae postmodum magna ex
parte communicata sunt aliarum facultarum, et
magime juris canonici studiosis,

Die Confitution Soie berich I. verbiene in einer Ueberfenung mitgetheilt ju werben, ba fie fo mobl Die Boffinungen bet Raifers, als die Befchafe. fenbeit ber Beiten auf eine mertmarbige Art barftellt. "Nach einer reifen Berathichlagung", beißt es in ber. Authentica, "bie wir mit ben Bifchofen, Mehren. "Bergigen , Grafen , und anbern Ditgliedern unfere "faiferlichen Dofes angeftellt haben, geben wir ben "Studirenden, und befonbere ben Lehrern ber gottle "den und meltlichen Befege Diefen Bemeis unferer "Buld, bag fo mobl fie felbft, als ihre Boten und "Abgeordneten ju ben Dertern, mo Biffenschaften ngelehrt, und gelernt werben, ficher reifen , mab "darin mobnen tonnen. Denn wir halten es fur bila alig, bag, ba alle gute Menfchen unfer lab, und punfern Coup verbienen, Diejenigen, burch beren "Biffenfcaft bie gange Belt erleuchtet mirb, unb "die ibre Beglinge jum Geborfum gegen Bott. bund gegen und, feine Diener bilben, mit et. aner befondern Sorgfalt gegen alle Beleibigungen "vertheibige werben. Denn wer follte fic beref nicht serbarmen, Die aus Begierbe nach nablichen Rennts miffen ein fremuliges Elend miblen, ! aus Reichen anne werben, ihr Leben vielen Gefahren ausfeben, "und ofs von ben nichtemarbigften Menichen obne Utiffice ebartice Befdinpfungen erbulben muffen? i.Wir vervedwen baber burch biefes allgemeine, und nemia geltenbe Befen: bag feiner fich in's funftige muntenflebe , Studirenben Leib jugufügen , und fie and provide and the program and because and upon addition

umden eines anbereme begangenett Berdesens . Dber Beiner anderemo gemachten Sould, wie bisber gefches "ben ift, angutaften. Die Uebeffreter biefes Gefenes. und feibft die Befehlsbaber in ben Dertein, Die fofche aillebertretungen singenbibes laffen , follen ben tauaes "Angten Schuden vierfach erfogen; und die nachtaffis anen Obrigfeiten follen fo gleich ihret Warben bes und mit Schanbe gebrandmarft werben. ABenn Jemand gegen die Studirenben eine Rlage er abeben will, fo follen biefe bas Recht Baben ; entwe Det foren Beren und Lebrer, ober ben Bifdof bes Dres, welchem wir Diefe Gerichesbaffeit aufgetra. Jaen baben | ju Richtern ju mablen. Wer aber Stu-"Dirende vor' ein anderes Forum gieben will, Der foll, solaerecht auch feine Gade fevn man , amitlich abaer mirfen mer ben. 4

Dem erften Anblid nach scheint diese Canftitustion nielmehr die Lernenden, als die Lehrer zu beganstigen. Abgerechzet aben, das eine solche Genichtsbarskeit, als der Aaiset den Lebrern entheilie, ein bocht wichtiges Borrecht war, iso wurchen den Lebrarn mittelburge Waise die Wortheils aller der Bartschte au, welche den Sendirenden gegeben wurden. Da andflere Frepheisen und Sicherheite Sindirende irgendunggenoffen, desto williger einsen die Sohne much desto lies ber schieren, die Water ihre Ainder an solche Dete ber schiefen, die Water ihre Ainder an solche Dete

ji deiDie Lebrer ber Rechte, und nach ihrein Bepfpiel. auch bie Lebrer ber frepen Runfte ubten im 12. Jahrhundert in Bologna nicht bloß die burgerliche, sondern auch die peinliche Gerichtsbarkeit aus a). Bes gen bieses erhabenen prarogatibe wurden die Lebrer von ihren Bubbrern herren genannt, und fie selbst nannken sich herren der Geset b). Friederich Lließ ben Studirenden die Wahl zwischen ihren Lebitern, und dem Bischofe von Bologna. In ber gansen Geschichte von Bologna sit fein Bepfpiel, bak Studirende sich an den bischofiichen Richterstuhl ges wandt hatten.

Die Gerichtsbarfeit über bie Studirenden in Bologna wurde nicht von allen Lebrern gemeinschafte lich, sondern von einem jeden Lebrer über feine Bubos rer ausgeubt. Man fann es als gang gewiß annehemen, daß die richterliche Gewalt ber Lebrer eber ges lind, und felbst partepisch für ihre Zöglinge gewesen, als daß sie mit Strenge ausgeübt worden sep; und bens

a) Odofr. ap. Fatterin, p. 94. Nota b. Vidi hoc in civitate ista tempore Domini Azonia, quod scholares poterant declimite forum in cant sa criminali; et erans hic trust apparis X. mila lia scholares.

b) Pattor. p. 10. Ante illud tempus doftores et icholares codem jure fuerant, ut tereri cives!
Post autem dostores legum (et destretum aes non liberalium artium magistri not. f.) in sua quidue schola dominatum quendam exercere coegerunt, et jus divere auditoribus fuerante in civilibus, tum in criminalibus causis. Ex cotempore non jam doctores tantum, sed domini legum dici amarunt.

denned wollten bie. Stubirenben in Bologna biefes milbe Richteramt ihrer Lehrer nicht einmahl ein balbes Jahrhundert ertragen. Begen bas Enbe bes zwalften, ober im Aufange bes brepzehnten Jahrbunberts erflate ten Die Studirenden , bas fie in's funftige feine ander re, als von ihnen felbit gemablte Richter anerfennen marben. Die Lebrer erflarten wiederum Die Berbrie Derungen ber Lernenden , und bie Anmagfungen einer menen Gerichtebarfeit für gleich ungerecht. barrten auf ihrem bom Raifer grieberich 1. gefenften, und von bem Bolfe in Bologna beftatigten Borrechte ber Gerichtsbarteit. Die Obrigfeit und Bee meinheit in Bologna folug fic auf die Seite ber Lebrer. Sieraus entftanben langwierige, und weits aussebenbe Streitigfeiten, Die fic aber boch sulest Damit endigten, bag Lebrer, Obrigfeiten, und bie Bemeinbeit von Bologna nachgeben, und Die Anfprabe ber Stubirenden befriedigen muften. .

Bur Beit bes berühmten 210, ber gegen bas Enbe bes awbiften, und im Anfange bes brepzehnsten Jahrhufiberes lehrte, waren in Bologna zehntauffend Jänglinge und Männer, bie aus allen Europäisiem Ländern zur Erfernung ber beiden Rechte binges kommen waren c. Ein groffer Theil diefer Studistinden bekand aus Mannern, die icon anfehnliche Pfranden und geifliche Warden hatten, und die Uestigen aus reichen und vornehmen Jänglingen, oder wenigdend uns folden, die von ihren Worgefesten, ober

e) Odofrid. I. e. et Battorini I. p. 94.

iber Capiteln, und Efficen 'Unterfidenna 'aentia er bielten, um in Bologna unabbangig leben, und ibre Lebrer befohnen ju tonnen. Raturlich Bielten blejenis gen am genauften jufammen, Die burd ein gemeine foaftlides Baterland, gemeinschaftlide Sprace. Suten und Denfatt am nathfien verbunben maren. Das gange Beer ber Stubirenben theifte fic alfo' in mehrere fleinere und groffere Schaaren, wovon eine febe alle biefenigen enthielt, bie aus bemifelbigen Reis de, ober berfelbigen groffen Broving geburtig Waren. Man nannte Diefe verbraberten Sanfen Nationens unter welchen , wenigftens ben Fremben , Die Englans ber im ambiften Sabrbunbert bie gabireichften waren 4). Milem Unfeben nach machten bie Startften unter bice fen Rationen querft gewiffe Gefete, nach welchen fie fich gegen Betragereben und Gewaltsbatigfeiten fole Ben , Armen und Rothleibenben benfteben , Bebrangs ten ausbeifen ; angefügte Beleibigungen abnben , unb Unredtleibenben Recht. verfchaffen wollten c). ... Rade

d) Fanor, I. p. 50.

e) flattor. I. p. SI. Sa., . nullum adhuc (docente Irnerio) scholarium corpue constitutum sucrat, nec socieum inita, quae restores, cui subesset, nul subesset, quibus regeretur. Id primum inclinante saccilo ZII, institutum est; ac fortusse nationes singulae, ant faltem, quae exercis scholarium numero practabant, socieum uniti suierunt; Post adicem universa scholarium multitudo, bifariam discreta, duo corpum, sive dua, universitates (litramontanorum, et Ultramontanorum constituit, Sed haec scholarium coltip non parum dostolius nostris displicais;

bem alle Retiquen fich gehildet batten; fo vereinigten fie fich in zwey groffe Cerper, (Univertisates) namplich in die der Altramontaner und Eitramontaner f. Aqum waren die Nationen entftanden, als fie nach einem Grundsas, der vor der Einführung des Romissiden Brundsas, der vor der Einführung des Romissiden Brundsas, verlangten, daß fie in's fünftige nur von ihred Gleichen gerichtet werden, und daß fie ibze Alieber, oder Obrigkeiten, und beren Rathe, oder Bepfiger selbs wählen, oder durch gewisse pour Battu verordnete Personen (eledores) ermählen laffen wolle

ite enim everti videbane foum illud regunm feholafticum, quod Friderici primi contitutione, et populi, Bononiensie auftotitate obeinnerant. Itaque contra novos istos scholarium ausus non du-bitarunt sua arma exsercie, leges nimirum Ro-manas, ex quartas praescripto nogature sas effe scholaribus coire in corpus , et sectores éreare. Displicuit etiam civitails moderatoribus "hace scholarium coisites her levis extrese funt turbac ob hanc caufam. . . . Sed cum fcholares in propolito perlifterent, quieverunt docteres, et populus Bononiensis institutam a scho-laribus societatem, sive universitatem probavit, an Bi ben Borten redarenterare führt gine Coffin i folgende Stelle des Did ofr e bu's; eines Soulers Des 19 10 an : Vermptamen dicimus; quod de . . . jure scholares non possunt eligere rectores . . . Er ita feripfit bie Johannes et Azou . MEt ita dicitur, quod eft Parifius, quod doctores eli-""yunt refleres, et non-scholares; tamen per legem municipalem tenjus civitatis feholares creant softeres, see a see a see a see a see

Din Radua maten lange zwey Universitatelt: Die ber juriftarum et griftarum, ju welchest letstern auch ble Gottengelehrten, und Aerzte gesborten. 1. V. Comnepus 2. 7.

willten beite Obniefest in Bologned wurde burd biefe Cordspung mod niger ; als die Lebrers die man, ihrer Berichteberteit berouben matter anfgebracht: Dan feltenbiereften firm affen, Unterfuchungen itegen" bie Urbeber einer wermenntlichen Berfchmerung an. Debrere Drefefforen, und febr piele Caubirente murben um bas Johr mags, verjagen, ober manberten mus die und die mange ibobe. Schule fam in Befahr'y gerfirent ju werben. .. Die Burgerichaft in Bolegna nab gwen Gefebes ; bas bie Sendirenben fich nicht im Rationen vereinigeme : mnb bal fle auch: feiner Stectoren möblen felten. ... Went fe-aberidie langftigefchtoffenen Bere bruderungen micht anfgeben wollten, und aller Barngingen ungenehret auf ber Wahl indn Rectoren bes finden; falifellen menigftene biefe : felbfigemabiren Dorinfeiten nosy bem Antritt ihres Amis fombren. defifie nie etwat baju bentragen wollten, bag bimbbe be Souleandenembin verlegt merbe h). Geben biefen. Cib ifaliun alle orbentliche und auferorbenfliche Beba anne gradicate. dildis, medradu dom. sid vergidern ftengebad-fie bas Recht nie anderenb .. ale ju Bologe nailehren molten its mib wiefen ibombetten. Eib mufte Lothar von Cremona querft fombren i). Die Studirenden lieffen fic burch alle Diefe Strafen, und Befeges nicht in Schreden fegen! Gie manbten fic burd Stogeordvete an ben Babe Donprius

<sup>&</sup>quot; g) Fattor. J. p. 170. 121.

h) ib. et P. II. p. 223,

ben britten, ber ihre Riagen mit bateftider Gite annahm, und mit viterlidem Ernft und Belebeit an bie Semeinde, und ben Bobefta von Bologna fdritt, das fie Die ben Studisenben werbaften Befebe mieber aufbeben michten b). "Bir wanfden", fogt ber beis lige Bater, wend ale geborfame Rinber ber Rirde mon alle bem guradonbalten, mas enem Rubin ver-"bunteln , ober eud groffen Schaben bringen tonnate. Da eure Stadt burd bie bole Coule auffer annenblichen Bortbeilen . melde thr idalide empfinuber, einen burch bie gause Belt vefbreiteten Rubm . ... arhaften hat , und ein anderes Beiblebem geworben all a in welchem ben Rinbern bas Brbb ber Beiebeit - \_aebrochen wird , und aus welchem Lehrer und Aufüharer ber Bolfer bervergeben 1); fo follet ibr nicht ... Den Beidwerben ber Stubirenbin: abbeifen. Jenbern ihr folltet ihnen auch in allen Cheen gavors "fommen, und bebenfen, bag. ferdurt. Stabt von afremen Studen gu ihrem Mufenthalte gewählt baben, saub bağ ence Stabb, bie vorber unbebeutenb war, megen ber Reichtbamer, welche bie i Stubirenben abinbringen . fait. alle ubrice Gelbte ber ganzen Bro-· "Bina

k) Fattofin, P. II. (Append, Monum, p. 57 = 59.

<sup>1)</sup> Sane cum ex fudlo literarum praeter infinita commoda, quae fentitis, ex eo veftra civitas praeter alias fit famofa, et universo mundo nomen annuncietur, ipfius; faftaque fit plera Bethleem, domus videlicet panis, qui parvulis frangitur in eadem, ex qua exempt duces, qui regant populum domini, quonium in findio eruditi affunantur ad regimen animarum.

"binf Abeterife M. Affeth es Theine ffice, ats "wenn ?Me bierauf Die Geboride Radficht genutumen, "flabefe Bes ibr vielmebt"bie Abficht babt , beit att: iten Billen ber Grubifenben in Soulbideit, ihrb nibre Reetheit in Buedbidite ju vermanbeinite Dierauf fahrt ber Sabl bie verfdiebenen Gratuten ber Bologneier an, woffiber Die Studirenben fich bes fowert butten, und erminntert bie Einwollner aub Borfieber ber Stabt, Bie fe' biefe unbilligen Gefebe ambeben mochten , Damit bie Bobe Schule auch in bet Bufftieft in Gottes Chre, und Ruben ber Stubiren. ben und jum Rubme ber Stadt bluben mode. Bir. den fle biefes nicht thun; fo febe fic ber pabaliche Stubligenbibigt, andere Raafregeln ju nehmen. -Die Boloanefer folgten bem wohlgemeonten Ruth Bos noril Des britten, ausgenommen in einem Builes tell baf fie meber ble Roctoven , noch bie Lebrer swins gen Tulften , ju fombren, bag biefe jur Betfegung. Ber Boben Schule in eine andere Stadt gar nichts Bentragen . und and bas Recht niemable anderems Ribren moltren. In ben Urftinben, welche gattorin i i bae' abbriden laffen , fommen fall mis febem Sabrabberid bes brentebittete Jahrbunderis Benfviele son Siben ver, woburd Lebrer von allen Biffenfcaften bas Gine , und bas Andere beidworin baben al.

m). Civitatem, quae cum prius effet humilis, per cos ibidem congregatis divitiis fere supergressa est civitates provinciae universas.

n) II, 65, 68, 70, 71, 164, 223, 225.

Mabrickinlich, lieffen, fich bigienigen, in melde bigfen Ein nicht, baltan, mober ibn Ghid, andereme fieffer, aff in Boldene mechen-ifonbien. son ben legelies. fen Cipe eleicinem ett mententen ind intifficen bie penfiten, i. Giegen Dat. Gpite bei berptebuten Debuhun: berge gefiglich jim Se 1399. gertheiles ber Babft. Rie calan f. IV. bep. Stubirenben und Lebretn in Sofogne Das Drivilegium , bof alle biefenigen , bie in Balagna Buhith batten . und geböpin maren genrafte jund mit ber Erenbeit su tefen verfgben morben : 94 affen aus bern Orten febren tonnten, abne fich neuenErfaufmit Passingubitten ober general in the mer all the

18.11 Sec. 3539.38 Sec. 35

Tu-

Country of the Control of the "Rachbem man ben Mationen bas Racht , , Mecthren why ibier sigenen Beite bis ermablen, Aumfinie ben hatte; fo entfpann fich im 3. 12364. "unter Den viergebu Dationen, welche bie Ultramontang gutmachten crein Streie aber ben Antheil, ben eine iebe berfelben angder jahrlichen Mabl bes Recture haben falle ... Das Corpus ber Mittamoptener theile fich in amo, halften , woopn bie eine neun , unbible andere fung Nationen enthielt, Boibe Bortepen, famen bath. Darin überein, baf mun vonrieber Geite fünfichabe rich erne Armeh long a mand chiefent die Elustimandenien una: nun Beffennunge bes berfehrebenen Aufpehde johne Miberrebe überiaffen wolle p). Die Schiederichter

J. Burdattor, IF. 59, ians saue b) Die Rationen enenut die Helunderaben bie Ente fdeibung ber Schieberichter folgenber Beftalt: Gallos, Picarlis y Burgundiones, Picavierice,

thoten endlich ben Angibruch : ben funftig ber Rectpr der Utramontgner, in dem erften Jabr aus einer ber folgenden pier "Nationen " igher Galliconum, Yfpanorum, Provincialium yel Auglicerum ermibit merben, band bal, bie Ermabier, fcombren fal len., p.ibaff, ifie, einen : genen jund gentigen: Mante per fic-Animothene 1: Die dem jemenen Bahre folle den Rochtor aus einer wurd, folgenden Lacht inArtiopen in ibet Picardorum, Burgundibnum, Pictaviensium, Turoffehfium ef Cenomanehhum, Normannorum, Catelanorum, Ungatorum, et Polonorum, und im britten Jahre aus ber Rafion ber Teutiden genommen werben. Rach biefem Triennio wolle man mieber ben Rector im erften Jabre aus ben vier, im twebten aus Den acht, im britten abermable aus ben vier, und im pferten aus ben acht: Im funften Jabre bingegen aus ber Ration ber Teutschen mablen. Diefes Recht babe bieber bas gange Corpus ber Ultra montaner ben Teutiden jugeftanden; und babep folle

Turonenles, et Cenomanenles, Normannos, Creeland, Mingaros et Polorios ex una parce sex aluma vero scilices. Theoronicus, Vipanos, Provinciales, Anglicos et Vascones. Unter den Schiedstehn waren nur zwen magistri schollerum; die Alebrigen maren nur zwen magistri schollerum; die Alebrigen maren, mehleng Probles Mehre, Cantoren, oder Canonici von Stiftern, bie in Gologna flubistens.

a) Et Ma de quinquennio Marqueninum habent Theorenici restorem, of Es hoc sidem psigninvenimus hactesus observatum, et tota Universitus sic concessit iisdem Theorenicis; et sic in perpetuum siat, Pattor, II. 61, in appendice.

t) l. e. .

Die Gascogner and Die ans Poiton in eine Ration, woben man aber biefer aus zwep anbern entftandenen Ration zwep Electoren ber ber Bahl bes Rectors, und zwep Raibgeber, ober Bepfiner bes Rectors zuge fand. Bulege verordness man, bas jeder Fremdling fich m einer ber obigen Rationen halten, und fich mit betfenigen vereinigen (vile, welche ber Rector und beffen Rathe ihm verfchiegen warden b):

Wenn wir bas Bergangene gang allein nach bem beurtheilen wollten, mas mir in unfern Cagen feben ; fo maften mir nothwendig annehmen , bag eine bobe Soule, Die piele Taufende von jungen Leuten aus allerlep Bolfern und Bungen enthielt, unmoge lich unter Obern , melde bie jungen Leute aus ihrer eigenen Mitte mabiten, lange babe befteben fonnen, obne in bie gefährlichften innern Rriege, ober gar in eine ganalice Anardie au fallen. Und boch ermabnt die Befdichte bes brepjehnten Jahrhunderts auffer ben Bewegungen, Die über Die Babl ber Rectoren ents fanden, nur eines von ben Studirenden erregten Mufftandes : benn bie zwepte groffe Unordnung, Die im 23. Jahrhundert vorfiel, murbe nicht nen ben Stubis renben, fonbern von ben Lebrern feile augefliftet. Die Urfache bes bauernben Friedene, und ber guten Bucht auf ber boben Schule von Bologna fant gang allein barin gefucht merben , bağ unter ben Borern ber Medte Rets Manner won reifem Alter., van bober Geburt , und boben Barben meren : bat bie ans folden Mans

Mannern gemählten Mectoren Rets einen Genat was Rathen jur Geite batten; und bag Manner enblich mit folden Borgagen bas Unfeben bes ihnen aufgetragenen Mimts um befto eber bebaupten fonnten, ba fe von ben Rationen frepwillig gewählt maren .). Bep bem groften Unfeben ber Dbrigfeiten , und bem mus Rerbafteften Beborfam ber Studirenden founte es nicht feblen, bağ unter fo vielen Taufenben von jungen unb. unabhängigen Stemblingen aus allerlep Bolfern nicht mandmabl Streitigfeiten entftanben, und bas .. nicht Diefe Streitigfeiten in blutige Zwepfampfe, und Dise handlungen übergegangen maren. Benn bergfeiden Gewaltthatigfeiten an geiftlichen Berfonen ausgenbt wurg ben; fo felen bie Thater in Die geiftliche Acht., De mit nun bie Excommunicirten wegen ber Schwierigfeie ten , von bem Bann befrept ju werden , nicht unter ben glachen ber beiligen Rirde Rerben mochten; fo ertheilte ber Babit Donorfus III. im 3. 1218. bens Dechanten bes boben Capitels an Bologna bie Bolle macht, Lebrer und Lernende, bie fic an geiftlichen Derfunen vergriffen batten, im Rabmen bes pabftlichen Cruble von ibret Excommunication entbinden ju tonnen. Bep biefem Recht, welches ber Babit ben Dedanten in Bologna verlieb, und ber Gnabe, welche er ben Lebrern, und Lernenben erwies, fahrt er ause bradlich ben Grund an; bag es afs bas Babl bet Rirde felbit erforbere, bag bie geiftide Bucht nicht in ibter

o) Unter ben Rectorent, Die in Urfunden genannt werden, finden fle archidisconi, Canonici, n. f. w. U. 77. \$2.

ifter froften Strenge beobachtet mette j. Die Dis banbrungen geiftlicher Personen, von welchen Dono ellie fit. fagt, bat fie baufig in Bolggna vorkelen, wurden eben fo ofe von ben Leberrn, als von ben Ler- fienben, und von ben Geiftlichen, wie von ben Lapen antgelibt a).

Prach ber Ausstöhnung, die im J. 1224. nach bem Greite über bie Wahl von Rettoren awischen bem Woste und ber Dbrigfeit ju Bologna auf der einen, und der hoben Schule auf der andern Seite bewielt murte, bestreblen sich die Bargerschaft dieser Bellit lift deren Halperer unablassig, den Lebrern und Bindirenden in allen thunlichen Dingen ju willfahren, bie kehrer mit Ebre, Wurden, und Immunitäten, und Impunitäten, und Impunitäten, und Impunitäten, in Epite. Hanor, III., ap, Fattor. Ik. 39. Capsideratis circumstantitis temporum, er locorum, rigor institiger deber salgunadio olei lenizze mitigerur, er peccator in profundum non veniat, et contemnat i panalierime aum sine dispendio eccietia-

rum usquequaque fervari non possit sigor ecclestatice discipline.

11. Ib. Sane cum sepe contingar, quod in civitate
12. Ibononiensi pluresi doctores et scholares propeer
13. Ibononiensi pluresi doctores et scholares propeer
14. Ibononiensi pluresi doctores et scholares propeer
15. Ibononiensi pluresi doctores et scholares propeer
16. Ibononiensi decedant, ac alia redeuntes ad
17. Ibin propinoreantur ad ordines, ebselucionis
17. Ibin modi mulci nolentes suum consteri descum,
17. Ibin modi mulci nolentes suum consteri descum,
17. Ibin miscrabilitet modelinuten. Nos igium supercatis
18. Ibin miscrabilitet modelinuten providere etc.

antible: Debandentimt : chreinebuen , .. aber maglichen Borridveni'in: abericafen, Die Bargerichaft: dom Bis logner betfoibete ter 12. mut is. Inbrounden bit bie tubmteften Refirer ber Beditern mit ben' beften die footil den , wand ifrieherfichen BBarben :: brauchte Ratiotell pornepmilich :: bffentfichen i Andlegenbeiten > balbabete in Unterpaublungen mit, hennchbornen gurften: und Stabtes :: Ber sog fie menialtener in allen midtigen Borfallen au Rath =). Beil burd biefe bffentitches Memter und Burben , melde bie Ctabt ben groften Lebrern baufig auftrug, Die bobe Goule nicht felten brer bornebmiten Bierben beraubt murbe; fo brangen bie Rectoren und Die Crudirenten barauf, Das Die Profefforen von allen perfonlichen, befonbere vonallen Briegedienften' ber Ctatt befrept, und mebrere ibnen befonberd "unentbebrliche Profestoren niemable mit folden Remtern begabt , oder folden Gefcafften belaftet marben, melde fie ber Univerfitat auf immere ober wenigftens auf lange Beit entgegen y). Bep ber Befrepung bon allen perfonlichen Laften muften bie ubrigen Lebrer gleich anbern Burgern Steuern gablen bem berahmten Arst Ebabbaus bingegen bewilligte man gegen bas Ende bes brepgebnten Jahrbunberts eine boulommne Befrepung von allen burgerlichen Dienften und Leiftungen, und ichenfte ibm jugleich alle Borrecte pon anbern Burgern und Leprern 2). , DRan

d, 1 2 p. 2:5.

<sup>3)</sup> Man febe Fattor, I. 214. und an Dielen andern Stellen.

a) 1, 469, 11, 227,

Man fconte auf die Bitten ber hoben Cone Leber, bie ju ber auf emige Beiten vertriebenen gartep ber Gibellinen gehirten, aber: man nief fie auch in die Endtigenfal 2). Bezühnte Lehrer wurden nach ihrem Aobe, melftenh mit einem ungleich geöfferen Gompe besteben, als die erften Magifratipersupen der Stadt; und man ertichtete ihnen, ober erlaufte menigftent, bef denfelben loftbare, Maufoleen an öffentlichen Statt ben errichtet wurden b).

Die Saupter und bas Bolf von Balpann maren gegen die Studirenden, wo möglich, noch wish
fähriger und frevgebiger mit Borrechten, als gegen
die Lehrer. Zuerft ertheilte man allen Studirenden,
bie fich in Bologna aufbielten, die Rechte von vollkommnen Burgern c). Die von den Studirenben erwählten Rectoren konnten zu jeder Beit zu den hodefas, oder andern Magistratepersonen gehen, konnten,
wenn sie wollten, so gar eine Versammlung des Volls
verlangen; und wer sie in diesen ihren Forderungen
hinderte, muste eine Strafe von zehn Pfund bezatzen d). Die Säuser, in welchen Studirende wohnten,
paren, so lange die Miethzeit dauerte, unverlehlich;
und konnten unter keinerlep Borwand vor Ablant bes
Riethsahrs weder von dem Volke zerflort, und eingekogen,

In. a) 1, 189, 209, 234.

b) Fartori pi fibrt biele Bepfpiele an. Man febe unter anbern I. 427.

e) Lib, Statut, ap. Fatter, II. p. 222, at fg.

d) i, c, p. 225.

nouth' mile wood Rabfern in Sefth genbinnich weis Den e). Benn Beubirende in Beiten von bffentlichen Unruben , ober Emporungen etwas cinbiliten ; fo wurde ihnen Diefes aus bem gemeinen Gedel erfent. Berfonen, Die einen Mort ober Tobifchlag an Stubis renben begangen hatten, fonnten niemable juradges rufen, wind begnabige werben E). Ber einen folden Morber ober Robsichlager ber Obrigfeit in Bologna in die Bande lieferte, erhieft groffere Belohnungen, als wenn er andere Differbater ber bffentlichen Bes redfigfett überantwortet batte g). Rad einem Brande, ober nach fonftiger Berftbrung von Saufern, in well den Studfrende mobnien, mufte bie Stadt bafar fore aen . Das die Miethlinge anderemo foidliche Bebaus fungen erhielten. Jahrlich murben bie Preife ber vermiethbaren Logis von vier Perfonen bestimmt, pon welchen die Bargerfchaft swen, und eben fo viele bie Untverfitat ernannte. Wenn biefe vier Schaper fic aber bie Diethe bon gewiffen Saufern, ober Simmern nicht beteinigen fonnten; fo entschied ber Rector Deta jenigen Rationen, ju welchen bie Miethenben geborten b). Im J. 1273. i) gab man bas Befen, bag, wenn ein Stubirenber von einem Barger, ober Untertban der Stadt Bologna Rant, oder Diebftal, ober andere Bergemaltigungen gelitten batte, Die bloffe Ungabe bes Rlagers als ein galtiger Bemeis

Sweiter Band.

e) ib.

f) l. c. p. 227.

g) ib.

b) ib, p, 226. i) ib.

entenammen bespehr laftet uim mefte Get gauteht fombren bag er feinen Gegher nicht and fefen Abfich gen anflage .. und ber Berger , und ein Rath nom ber Ration, wovon ber Rigger fen, miften gleichfall siblid verfichern, daß fie ben Angeber far einen ehrlie den Mann bielren. - Die Studirenden fonnten ab ler entgegen Rebenben Gebote ungendtet Getraibe unb andere Rothwendigkeiten faufen, ma und son wem fie wollten b). Much muße man ibnen bie Roebwendige Leiten des Lebens au eben ben Breifen überlaffen, mogu man fie Andern pertauft batte. Die Contracte, welche fie foloffen , und die Teftamente, welche fie machten, maren gultig, wenn bie lestern aud nicht alle bie Erforderniffe batten, Die nach den Musicipals gefenen ben andern Teftamenten Statt finden muften 1). Man erlaubte ben Stubirenden, vier Canfleute, ober Becheler ju mablen, von welchen fie ihr Belb, unb andere. Bedarfniffe erbielten; und biefen Rouffenten aber Wechelern geftattete man eben Die Befrepung Dom Rriegedienft, und anbern perfonlichen Laften, Die man ben Lebrern gegeben batte. ABenn Stubirenbe mit Raufleuten, ober andern Burgern in Proceffe gegiethen; fo murben bie Rechtsbandel ohne Geraufd und gang fummarifch gefdlichtet m).

Ju 3. 1272. Derlangten Die Studirenben in Bologna von dem Bolfe und der Obrigfeit, baf bic. fe

k) ib. p. 226.

<sup>1)</sup> ib.

m) fummarie fine libelli oblatione, et ftrepin judicii procedame.

deralle den bohmellichnie igagebenatig: uben noch spriede benden Arintogiguichte Strafe; vin itauferib Martine Die vallichentemmer beilige Bembhreug bas fte be Arbeiten ber Lebnernsticht: ibrethrichen et nod ebeid madtia leiten, und alfo ben Lebrern weber verbieten. noch fie gwingen wollten , gegen ben Biden ber Stubie renben gu flefen." Die Grubitenben befrafrigten et mir einem formlichen Etbe, bas; weith bie Gemeinte und Obrigfeit in Bologna biefe Streen nicht binnen einer gewiffen Beit jugeftunben; fle ulebanh am fidele Ren Michaetis Bologna berlaffen, und in funf Jak ren Stubirens balber nicht wieber surudfebren' mure ben a). Die Bemeinbe, und Dbrigfeit in Bologie bemilliaten bas "Befud ber Ditglieber ber bofen Soule, aber nicht unbedingt. Gie verftanben fic weber au bem Berfprechen einer Strafe bon taufenb Darf, mod ju bem Werfprechen, bag fie bie Lebrer nie. mable in ibren Arbeiten unterbrechen wollten: benn ffe bebielten es fic vor, Doctoren in wichtigen Befanbtichaften brauchen gu fonnen o). Bebrigens ges lobten bie Gemeinde und bie Obrigfeit in Bologfia auf bas feierlichfte an, bas fie bie Privilegien ber

n) Martini IV. Epitt. ap. Fattorin. 11. p. 106. in

o) Statut, ap. Fattor. II. 226. Rem quod potestas, vel capitaneus Bononie, vel aliquis vices genens corum non possiti interdirere, vel impedire studium aliques modo, pushibendo dostaribus; ne legant, vel precipiendo, ut legant contra volunstatem scolarium Universitatis. Salvo quod dostores legum, si necesse suem pro Ambasatoribus Communis ire possiti.

spiverfiele eidnehlt fomilern walten; und figne eine Gtrafe wen fünf und zwenzig Pfand baranf, went Jemand unr beir Borfolog was folle, bie Barbe ber Univerfielt ju fraufen ph.

Die erften Lebrer ber Mechte, Stnetius und beffen Schiler naunten fich felbit Doctoren ber Befege, und murben von Anbern fo genannt, nicht meil Sarfen, aber Gemeinbeiten, ober Lebrer ibnen Diefe Barbe ertheilt batten, fondern weil fie alles bas Defaffen und leifteten, mas marbige Lebrer ber Recht Defiben und leiften muften. Gine verbachtige Sage era albit, baf man ben fterbenben Irnerins gefragt, melder unter feinen berühmten Schalern ibm auf bem Sebrftuble folgen folle: und bag Irnerins dem Glofe fator Jacobus ben Borgug ertheilt habe q). Die Dier berühmten Souler bes Irnerius lebrten. und nannten fich Lehrer bet Befete vermbee eben bes Medet, permoge beffen Irnerins gelehrt batto: megen ihrer anerfannten Sabigfeiten, und Belebriams feit. Der Rubm, Das Anfeben, und Die Meichtbas mer , momit bie erften Rechtelebrer aberbauft murben, reinten naturlid viele Anbere an, ihr Glud auf benfelbigen Bege ju machen. Unter biefen Radeiferern maren Mande unmiffend, ober und nicht tude tid genug. - Die Befferen und Sibigeren fucten fic mabrideinlich baburd an empfehlen. bas fie fic von ibren Sehrern prafen, und ein Beugnis Lide

p) ib. p. 224. 227.

q) Fassot, I. p. 26, 27, in Vita Imerii.

miffe nicht unfank wertunge wurden. Um nun die nicht unfank wertunge wurden. Um nun die nutbigen Schilar gluichfain zu feptsimiren, und die tumbigen Schilar gluichfain zu feptsimiren, und die tumbobigen abzufterelen, violeiche and um das eine trägliche Lehrant in ein Munophi pber eine geschieste nicht nicht werden der Gewohnheit ein, das Riemand in Bologna die Gesehe auslegen darfe, der nicht vorder von ihnen geprafe, und für tüchtig erfannt merk den die Argmotion von Candibusen mir den nacht der gebräuchlichen Feierlichkeiten entfunden ift. Late to rin i vermuthet, das das Leptere: dalb nach der Conflitution Friederich 3. geschehen sep 2).

Rage

g) 1, c. p. 27. Est etiam illud maxime incerum, quod ab Irnerio primum tradunt morem industum suisse creandi dostores, sive is san spanee invexerit; sive Letharius II, ex perseripta ab Irnerio formula tradiderit; Ego nullum sind yei vetusum monumentum, ant indicium more perio. Mam probatos quidem aliquam prostette optabart, jam inde ab antiquissimis temperitum non dubito; sed solemem hanc destorum incu-gurationem, quae posten invaluit, tradito conceptis verbis sibro, et additis honoris infignibum, aliquando post Irnerium industum existimo; esque, fortasse canssampanebnit sviderici Aenscharbi constitutio de privilegiis scholarium, quae non in civilibus modo, sed et in criminalibus cause jurisdictionem dostorium in modum austa est dostorum digustas et austoritas, sur pronum sucha est dostorum sucha est dostorum digustas et austoritas, sur pronum sucha est dostorum sucha procurarezar honorum insignia.

ichiaen : melde bis flacte feitren mblieben fid worter -nag befonuten flebrerte muftete vehlen beralb feietlich tan laberabie det laver doffen : fo fibeiett: in Bolonne and annue ambifier stad, einen Chail des durumbuten Bedrounderet burd-ein feber, Doeter ben Rechte benies maen , ober biejenigen unter feinen Babbrern , welche er jele gichtig beftunden hatte, mit ber Barbe von Ber fanlahrern, befleibet zu baben. Die Doctoren ber Rede te verabrebeten ve mit zinander, parfie in biefem, obet ienem Babre Doeteren ereiren wollten ," ther nicht. Leiper aberidette bas Recht, bin Eanbebeten ber Lee bainen au größen a faubern ein jeber pramonirte feinen, ober feine Schaler. 3). 3m faltem Beiten gebinte Lebe fähigfeit, ober Gabe bed Bortrage ju ben Borgagen, be man von einem tunftigen Doctor, verlangte. Canbidaten ber Doctormarde lebrten alfo meiftens eine Beitlang vorber, ebe fie ju Doctoren ernannt murben; uft folice in ben Borabungen jur Doctofparbe beariffene junge Minner murben balb Profolioren s balb Mogistri, ober utich Bachalarii genanft i). Die wirflie un Bactoren bielten es unter ihrer Burbe, aber bie mitmitionen, und andere Gefegbucher | welche man

of 16) Joh Andreae ap, Patter, L. 221, Mat. &. Sic and Convent of Convent of

avol ib. L. A. 2446 Satis veru menlouisen et; legum profesiores, nauconnung deflecie infeniou donarentur, die debuise in scholis docere.

bie auffete Centilite nante, ist fefen. Diese über tieffen beft Einbibatin ber Doctorwarbe, welche bestiefen auffeterbentliche Lebrer; so wie ihre Borles tungen locionen extraordiffarise genannt wurden ut. Schon im Anfange des brebzehnten Jahrhunderts was ren die Lebrer in Bologna mir dem Doctortitet zu verstimmenberisch. Wenigstens führt der Pahft Ho'n versting in d in dem Decret, worin er 1219. Dem Dechanten ber Doublirche das Recht schenfte, allein die licentiam legenstätzt zu erfbeilen, die Menge und Unwissenheit von jüngen Doctoren, welche man bieber zum grösten Kachtheile der Jugend zum Lehrfindl jugeluffen habe, alle ben vornehmten Grund der Einschränkung der disherigen Prärogativen der Lehrer un 2). Wenn iden

meis,

reliquos legum libros, qui extraordinarii dicabanur, legum doctores plerumque in scholla noctris impercuari non istichant. Erar hort lectio permissa scholaribus, qui ad doctoris honores contendebant; ac multi etiam Jurispradentiae professores in imis subselliis ita perpetuo haerebant, ut nunquam ad altiora ascenderent, magistri tantum, minime vero doctores appellati. In 2. Bande des Lattorini p. 105, sept ein Bergelchis der ordentischen und ausferententichen Lehrer vom J. 1207. Con den lehten heißt est; isti sunt, qui legunt extraordinarie, et vulgariter Bachalarii vocanus.

<sup>2)</sup> Passer, II. 69. Hanorius fervus fervorum Dei diledo filio Archidiacono Bononient falutem et apostolicam benedictionum. Cum faste contingar, ut in civitate Bononient minus docti ad docendi regimen assumanter, proper quod et doctorum hunter minusers, et profestis (Impe-

meif. baf bas Lebren bes, Monithen aus ber Domidule in Bologie entfenden, auch nie Damit verbunden gewesen war; fa muß se Ginem ale lerbings befrembend ugrfommen, baf et bem Babit winfallen fonnte, bem Dechanten bes Stifts bas ande folieffenbe Recht, Die Frenbeit zu lefen geben gu barfen , augumenden y); und bies Recht bes Dechanten if um befto auffallenber , ba er es nicht blag gegen bie Canbibaten ber Doctormarbe ber Rechte, fonbern ab ler abrigen Wiffenfdaften abte s). Die haupenrfade bes Borrechts ber, Dechanten von Balagna mer Die auferorbentliche Sunft bes Donorius gegen benjanigen , welcher biefe Burbe ju bes genannten Mabfiel Beiten befaß; und in ber That murben bas Anfeben, und bie Ginfunfte ber Dechanten babnech Detradtlid vermehrta). Der Bormand ober bie Bermilaffung ber vabfiliden Gnabe gegen bie Dedunten Des boben Stifts von Bologna lag vermutblich berin. bem bie alteften Saulen in Bologna an ber Demfir-

diatur scholarstur volentium erudiri, Bos esrumdem utilitati, er honori prospiecre cupiene
ees, audoritate presentium dusinus statuendum,
ut multus ultarius in tivitate predista ad docendi regimen ssumatur, nis e re obtenta scentia,
implimatione probable ditigenti, tu dentone coneradictores, si qui fuerint, vel rebelles per cen-1:7 4 furem : gociefielticam appellatione : semois comm. . Deftaa.

<sup>7)</sup> In Babus batte ber Bifoof biefes Recht. Comneni Hitt, Gymn, Patav I. p. 3.

<sup>1 1)</sup> Mas fela Epifte Banifacii Fassor. T. R. 3434th ib, II. p. 12.

demaren: bas die Dochanten an ben Demfinden von den alteffen Beiten ber die Erlaubnis in lebren erpfoisen: und daß der Cangler, ober Dechant des Bisquins zu Paris aber bie dafige bobe Schule eben daß Recht abte, welches der Bechant von Bologna auch gern bestielt. Die Lebrer in Bologna machten dom Dechanten der Stiftslirche lange das vom pabstlichen Genhl exhaltene Porrecht froitig. Sie erregten Menterepen, von melden wenigkens eine, und die Folagen berfelben in den übrig gebliebenen Urfunden erg mahnt werden.

Im J. 1270. rottirten fich fanf ordentliche Lese ter der Rechte mit ihren Zuhörern jusammen, fieles bie Däuser des Bischofe, des Dechanten, und den dbrigen Domberren an, brachen selbst in die Dome firche ein, als gerade Gottesdienst darin gehalten wurse, und begingen so wodl gegen das Eigenthum, als gegen die Diener der Dauptlirche in Bologna die und werzeiblichken Gewaltthätigkeiten b). Nach verädtent ungfug faben es die Lebrer bald ein, das ihnen das Geschehen nicht ungestraft bingeben werde. Sie ers boten sich also zu seder Genugthuung, welche der Bischof von Bologna ihnen austegen warde, und bes riefen sich auf eben biesen Bischof als einen Schledserichte, awischen ihnen, und zwischen dem Dechanten

<sup>5)</sup> Man febe bie tirfunde boym gattorini II.

Ber Bauptfffebe. Die Boctoren bebangbefen s' basbie Bebfung, und Bromotion ber Canbidaten bet Docthewarde ibnen von Reibtemeaen, und burd eine un: benfliche Gewohnbeit gufomme: ba bingegen ber De-Dant bee Stifte won Bologna porgab, bag biefes Recht gang allein mit feiner Stelle verfnapft fen e). Der Musiprud bes Chieberichters ift nicht befannt. Bulem Anfeben niech aber wurde ber Streit amifden ben Doctoren , und bem Dechanten in Bologna babin eneichieben, bag bie Doctoren bus Recht, Die Eanbis Diten ber Doctormarbe ju prafen , und ju prafengiren famt allen bieber damit verbundenen Bortbeilen bebalten : bag aber auch auf ber anbern Seite ben Dechanwin bet Stiftefirche bas Brivileginis bleiben follte. Ben Boctoren ber Rechte, und ber abrigen Biffens -Abaften bie Ertaubnis in ihrem eigenen Rabmen, and obne frembe Mufficht ju fefen; ju ertbeilen.

Daß die Aufprüche der freitenden Bartepen auf biefe Art vereinigt worden, foliefe ich aus ber Beplegung eines andern Bwiftes, der fich einige Jahre nachber swifden bem prften Doctor ber Notariats.

e) Scilicet quod predicti doctores diennt, se jus labere in examinationibus faciendid promoven-dorma ad honorem Magisterii in juse Civili cam in scrutiniis et presentationibus, ac axignationi-cionibus et promotionibus requirantur de jure, quam de consectudine, dudum obtenta haec ad il de species diegorges; une gannja dicens haec ad essentiamus Rogérius adnegat, dicens ad se solicium et dignitatem. Archidiaconaus speciare, &c. d. c.

find Roif and in u de" unt gwifden imes frendell anffererbentlichen Lebrern eben biefer prattifcheit Redismiffenfdaft erbob d). Rofanbin besautia Big Bag bas Recht, bie Rotariatefunft su lebren. dem alleinethin ; und endern Burnern von Bolbank mfleter, Die smangig Dabre binter einanbertig ber Stadt gewohnt, und bie Stettern und andere Caffe ber Bargerichaft mit getragen batten. Geine-Gegner, bie Magisti Ricolaus, und Benantins hingegen beftanden barauf, bag, ungeachtet fie Fremblinge fepen, fie eben fo mobl, als Barger von Balagne bas Recht batten, Die Rozariatsfunft vorzutragem Rolandin, und beffen Biberfacher verglichen fic enblich babin , bağ Erfterer Die Legtern nicht hindern folle, Die Rotariatefunft ben Schalern, Die fich ben benfelben gemeldet batten, in bem nachften Johre von luttagen: bas aber in ber Folge die aufferordentlichen Professoren biefelbige Biffenschaft meber gang noch theilmeife lebren wollten, abue fich bie ausbrudliche Erlaubiff baju vom Rolandin auszubitten el Aus Diefem Bertrage flieffen swep Bolgerungen : Die Erfte, bag bie Docteren, und befonbere bie einbeimie (den Doctoren, fo piel fie fonnten, barnach tractes teng fich in ihren, Sachern ein Dopopol ju verlchaffen; bis Unbere, bag bie arbentlichen Cebrer auch nach bem

d) Man sebe bas barüber ausgefertigte Instrus-13 mann von Mit. 1284: ap. Factof. B. U. p. 140.

erizedullog, moe feliolares, dahebûne; vel diabere promuter emulionazin, aliding ame testatoesia abitint ipfina New Rolandini licentia exprella es mandato acc.

Bereinge mit ben Dochanten von Bologue einen wichtigen Antheil an den Proportionen von Candibaten, und an der Berleibung des Rechts in lefen behieften. Unmöglich hatte Anfand in die Befamerben führen können, welche er führte, wenn die Bechanten von Bologna die licenciam logendi abne Sugirhung ber Bacturan hätten gestatten berfen.

In ben Documenten, welche gattorini Berandgegeben bat, finden fid Spuren von fonberbas ren Anmaaffungen, unb Borrechten ber orbentliden Tebrer in Bologna : welche Souren aber nicht fo beute Tid finb, bas man bas baburd Angebentete gang beurtheilen fonnte. 3m Jahr 1292, flagte ber berühme de Mrat Ibabbans (Magister Thadens) einen anbern Magistrem Bartholomoum de Varignana ?) an , Dof bite Ar Einige feiner Couler nicht fo wohl burd bofe Ranfte abwenbig gemacht, als vielmebr nur aufate dommen babe g). Rlager unb Beflagter nahmen ben Bicar bes Dethanten von Bologna, und einige an-Dere Lebrer ber boben Coule ju Coleberideern, und Der Beflagte gab ju, baf in bem barüber aufgefen ten Juftrument fein Bergeben ein Berbrechen genannt wurde, welches bie Schieberichter nach ihrem Gewiffen mit ben berBienten griffliden und weltlichen Berafen bolegen tonnten b). Unmbgtich fonnte bie

Ø P. H. 155.

g) quod . . . ipfe Magister Barthelnamme :pecepite for fcholares ipfius Magistri Thadel .. ib.

h) Qued jele tin Hugelians, enungidei pollinoprocoders, competaliser et spiciosliste estato ipium

Boffinbune der Bubbrer eines Lebters wift einem ane bern etermifften Lebrer ein frafmirbiges Berbrechen denanns merben. Biefieldt finbigte ber Ragifter Barthelomene Dabund . baf er in Bologne ift febren and Ena ; beibor er bie Erlaubnif" ju lebren von bemb Collegio Magiftrorum, und bem Dedanten in Bolges na ethalten batte. Das Collegium Medicorum, Doch werum. er Magiftrofrute in Bologna perlangte jo gat. bal praftifche Merate . Die fin ber Stadt ibre Tung ausäben wollten, ben ibnen einzefdrieben, und nicht unter breuffig Sabren fent muften. Gin Magifter Des ninfogun. ber in bem Reiche bes Sonigs von Bernice. fem in ber Brinepfunt, Afrologie und andern Bife fenidaften gepraft, und får einen Doctor erflara worben war, bat baber bie Gemeinbeie und ben Rath nom Belogna im Jahr 1298. bağ man ibn pon ben Statm ten ber medicinifchen Bacultat bispenfiren moge, ba nad bem Urtheil ber Bernanftigen Die Biffenfdaft und der Westh eines vollfommnen Argtes ben Abana Der Jahre erfesten i).

Dia

Mag, Bartholomeum, et preut iple videbitur equum et justum ipfum punire, et condemnare propter delidum, five excessum autoratum et perfectum coutra honorem didi Domini Archidiacoai, et Domini Ugolini vicarii predidi, et Collegii Magistrorum dec,

DH, p. 161. 162. Dodor et Magider in Arre Phylice, et Alvologie, et aliis artibus esaminatus... aon oblinne, quod dicarur, quod fit funior triginta annie, vel alia qualicunque enufa, et masime cum à pradentibus viris publice enarrestur, quod feientia/et bonichs perfetti dodaris confueveris adimpiere acula defettum.

24 î

er ... Die Auflage und Machildung Dendobaus Michile gu-glaris er als bie der Schule du Bologna p und bad formenis e als die der Schule du Bologna p und bad fann man mit Auverücktrannehmen , daß die Mouraches fan Singen und der Rindung bengeführ in diefelbigen Leigen fallen.

In der letten Salfen bed eilften Jahrdundens hette Haxis gar keine Lebter, deren Rahmen nud Gefammen waren. Im Aufange ibes ambisten ju und gefammen waren. Im Aufange ibes ambisten, Jahnhunderte hingegen murden die Dialektiste, pnd die übeigen freben Aufte an der Daupakier de, und in den Cibftern St. Wetor, und Sh. Gewonste gelehrt. Der Geschäfteste unter diesen Lehven in Paris war Guillaume de Champeaux, aber guillismun do Campellie, der querft Ranonikus an der Domkirche mar, dann Mitglied des Gottesbauses Et. Bator, und endlich im I. xxxx. Bischof von Chasans wurde 1). Abatard verdunkelte in kurzen Bailans wurde 1).

<sup>, 4)</sup> Lauday c. 59. oft. J. p. 199. 180. art 44 p.

D'Abaelardi Hist, talam, c. 2. Perveni tandem Paristos, tali jam maxime Alschilma haeckstorre consueverat, ad Guillelmum stilleet Cappellensem praeceptorem meum in hoc tunt meriterio re et sama praecipuum. Die reguleren Chorsberren in St. Nicter machten sich in im Rahrenbundert um die Wissenschaften mehr und kandert um die Wissenschaften mehr und bient, glatalle alte, oder nangestistete Mondoorden. Nus, diesem daute, bestonders entsproßen die Zweige, welche nacher, die Universität, nieden, auch aoch gegen das Ende des 12. Jahrhunderts beten sich die Jahrenberts beten sich die Jahrenberts le aus. Ledeuf Distert, T. 11, p. 10, 126-2

Beit for mobi ben Aubm biefes efeingenebrere, als Der Schiler hoffelben. Erichtspond ben Guiltam me er de : Che myen gr in vielen :gelehrten Colagen. und trich ihn, befondere mie upppiperfieblichen Grafe den aus feiner Mennung von der Reter ber allgemeis nen Begriffe beraus: in melder Untersuchung, man Damable faft glaubte, bag bas Befen ber Dialettif Deftebe m). Der Rubit bes jungen Abalard und Die Wortheifte feinter Arbeiten murven pieglich verbop. pelt, ale er nach feiner Rudfebr von Laon ben Ege. die I auszufegen, und andere theologifche Borlefun. gen ju balten anfing n). Die gange altere und neuere Befdicte enthält fein anberes Beppiel, bas Jemand als Lebrer, und noch baju als Lebrer pon folden Bifs fenfchaften fich, einen fo groffen . unb gligemein vers breiteten Ruf ermprben , aleufib alard o): eiB

m) ib. Cum hanc de Universalibus ille correxisset, imb coactus diminsser senseasiam, in: tantam lectio cjus devolută est negtigentiam, ut jam ad dialecticae lectionem vix admittererur; quasi în hac sellicet de universalibus senseatia sota hujus artis confiseres summa,

a) Abaci. l. c. c. 5. Undo utrinsque, lectionis findio scholae notirae vehementer multiplicatae quanta mihi de pecunia, lucrà, quantam gloriam compararent, ex fama te quoque latere son potuit.

e) Epiff, Heloifae p. 46. in Op, Abaelardi et Heloifae Parif, 1616. 4. Edis, Franc. Amboeff equitis &c. Quis etchim regum, aut philofophorum tuam exacquare famam poterat? Quae ec regio, aut civitas, feu villa videre aon actuabat? Quis te, rogo, in publicum procedentem conficere

bin einziger Minit fo viele Bubbrer aus fo vielerier Boffern angezogen, und fo viele groffe und berühnte Schüler gebilber p): und bas Schüler ihrem Lehrer bie Gefüllen fo viele Bequemilofteiten aufgeopfert, und fo viele Befchwerben abernommen barten, als Ab al arb juerft in

son festinebet, se discedentem collo erecto, oculis directis non insectabatur? Quae confugata, quae virgo non concupiscebet absentem, et son exardebat in praesentem? quae ragina vel praepoteus somina gaudiis meis non invidebat, vel thalamis? Duo autem fattor tibi specialiser inserant, quibus forminarum quarumlibet animos farime allicere poteras; dictandi videlicet, er cantindi gratia,

n Palconis Epist, ad Abselard, in op. Abeel, p. 256. . . Rema fuos tibi decendes transmitsebat alumnes; et quae olim omnium artium scientiam auditoribus solebat infundere, sapientierem te le sapiente transmissis scholaribus mon-Arabat. Mulla terratum fpatis, aulla montium .cacumina, andia concava vallium, unlia via difficili licet obfita periculo et latrone, quo minus ad te properarent, retinebet. Anglorum turbam juvenum mere inter jacens, et undarum procella terribilis una terrebat; fed emni periculo contempto, audito tuo nomine, ad te confluebat. Remota Britannia fue animalia erudienda definabat. Andegavenfes corum edomita feritate tibl famulabantur in fuis; Picavi, Valcones, et Iberi. Normannia, Elaudria, Teutonicus, et Suevus tuum calere ingenium, laudare et praedicte affiche Audebas. Praeteres cupitos Pariforum civicarem habitantes, et intra Gallinrum proximes se remocificas parces, qui fic a se docesi ficiobano, ac fi nihil difciplinae non apud et inveniri potniffet, — et Crevier I. 171. Parmi les disciples du sont Abailate, pa compre vinge cardinaux, et plus de cinquante évêques DU Archevéques.

in Melan . und-bann in Corbeil eine Coule bule briffnes te; fo verlieffen bie, Freunde ber Philosophie alle ibre Lehrer gu Baris, und jogen bem jauberifchen junam-Manne nach. Co bald Abalard nach Baris aus rudfebrte, und erft in bem Clofer ber beiligen Bear neviene, und nach feiner Berftummelung in bem Clotter St. Denys lehrte q); fo folgten ibm feine Rubbrer, ale menn er ber einzige Lebrer feines Beitale ters mare. Rachbem Die ausgelaffenen Monche von. St. Denps ben neuen und frengen Sittenrichter. nicht langer ertragen fonnten, und ibn nothigten , fic. eine abaelegene bem Clofter jugeborige Celle ju fejen nem Aufenthalt ju mablen; fo foffen jo viele migben, gierige Junglinge und Manner ju feinen guffen que fammen; bag ber Ort fie weber alle faffen, noch ere nabren fonnte r). Ale endlich Abalard von unvers bienten Berfolgungen, und Befdimpfungen ermabet, nicht weit von Tropes in eine foredliche Ginfamteit ging; fo murbe er auch bier wieder von gabfreichen Baufen von Schulern aufgefuct, welche gern Die prachtigften Stadte mit einer buntein und unfichern Ginbbe, geraumige Bobnungen mit folechten Sobte ten, weide Betten, und treffiche Tafeln mit einem Bar:

<sup>2)</sup> Ab afard wurde 1117. Mond, als er, obn. gefähr 36. oder 37. Jahre alt war. Crevier 1.129.

r) Hift, calam, c, g, p, 19, in Oper, Abael, Ad cellam quadam receffi, febois more foliate vacaturus. Ad quas quiden vanta febolarium multirudo confluxie, ut nec locus hospisiis, nec terra fusiceret alimentis.

Breiter Band.

harten Stroblager, mit schwarzem Grabe, und twien Redutern vertauschten, um nur ben Gröften aller Beiter horen ju konnen o). Weil Abalard nicht genden fonnte, und nicht betteln mochte; fo tried ihn Die aufferfte Roth an, wie er selbst fagt, Stast ber Mebeit seiner Sande von der Geschäftigkeit seiner Junge zu leben. Seine Zubörer sorgten für seine Aleiber, und seine Nahrung. Sie verbesferten und erweiterten seine Wohnung so wohl, als sein Oratorium, welchem er den Rahmen Paraklet gegeben hat bei und wurden durch ihre Frepgebigkeit die wahren Grifter dieses Gottesbauses, das Abalard nachber in ein Frauencloster verwandelte, und seiner Delois fo überlies 2). Lein Sterblicher wurde jemahle mit einer

a) 1. c. c. H. p. 23. Qued cum cognovissent scholares, coeperunt undique concurrere, et relidis civitatibus et castellis solitudinem inhabitare, et pro amplis domibus parva habitacula sibi condrucre, et pro delicatis cibis herbis agrestibus, et pase cibario viditare, et pro mollibus stratis culmum sibi et stramen comparare, et pro menfis glebos erigere, . Tales discipuli nostri ibi super Ardutonem suvium casulas suar aediscanses Heremisse magis, quam scholares videbantur.

Abael, l. c. Scholares autem ultro mihi quaelibes necessaria praeparabant, tam in victu scilicet quam in vestitu, vel cultura agrorum, seu in expensis aedificiorum, ut nulla me scilicet a studio cura domestica retardaret et Heloisa p. 43. Clerici sive tchesares huc terratim ad disciplinam mam confluentes omnia ministrabant necessaria; et qui de benesiciis vivebent ecclesaticis, nec oblationes facere: noverant, sed succipere, et qui manus ad succipiendum, non ad dandum habuerant, hic in oblationibus faciendis prodigi, sique importuni siebant.

einer reinern ober uneigennähigeren, einer heifferen, und unauslöfchlicheren Liebe geliebt, als Abalard bon feiner Beloife; und diefer inbranfligen und ausschlieffenben Zartlichkelt war die Ergebenheit von Abalards Schulern gegen ihren Lebrer abnlich: ein boppeltes Blad, wovon aber Abalard die gröffere und beffere Baffte fehr theuer bezahlen mufte.

Wenn Abalard beftändig in Paris gelehrt batte; so murbe die Schule ju Paris vielleicht eben so frah, als die ju Salerno, privilegirt worden sepn. Die hanfigen und langen Abwesenheiten dieses auffers voentlichen Mannes mußen mabrend der erften halfte bes zwölften Jadrhunderts nothwendig eine groffe Berminderung der Studirenden nach sich ziehen a). Abalard lehrte in Paris noch um das Jahr 1136., wo einer seiner würdigsten Schaler, und einer der besten Schriftsteller des Mittelalters, Johann von Salesburg, oder der Aleine gemannt, ihn mit der geben Begierde harte »). Abalard verließ balb

w) Als die Studirenden dem Abalard felost in seine Einsteden nacheilten, aemuli apud semeripsos tacire conquerentes, et ingemiscentes diceidentes acce mandas soms post eum abit, nihil persequendo prosecimus; sed magis eum gloriosum essecimus, Exchinguere nomen ejus studiui, prus, sed magis accendimus. Ecce in civications scholares omnia necessaria ad manus habent, et civiles destitus concemnentes ad solitudinis inopiam consunt, et sponse miseri sunt.

D'Crevier I. 155, Joh. Smisb. Metal, II, 10.

balb nacher Paris jam legtenmahl y). Um biefe Beit leinte und lehrte man in Paris gant allein die frepen Aunfte, und die Gattesgesahrtbeit. Auch idrint es nicht, als wenn die Lehrer und Zöglinge der Schwlen in Paris eine geschlossene und pridilegirter Gesellschaft gebildet batten 2). Wenigkens find davan in Dem Polycraticus, und Metalogicus des Jahaun von Salisburp, oder in andern Schriften aus der erften hälfte des zwölften Jahrhunderts keine Beweise vorhanden.

Unter ben Bubbrern bes Aba far b fam feiner bem Rubme bes groffen Dannes fo nabe. als Wes trus Lambarbus, ber furs vor und nach ber Mitte bes ambiften Jahrhunberts bie Theologie in ber Damidule ju Baris lebrte a). Bon ben Reiten bies fes Rerfaffers bes libri fencentiarem an murbe bie bobe Soule au Barts in ber Theologie fur eben bas angeleben, mas Galerno in ber Arinepfunde, und Bologna in ber Rechtswiffenfchaft mar. Die Ball ber Studirenden flieg in ber letten Salfte bes amblfs ten und im Anfange bes brepgebuten Sabrbunderts bis an vielen Taufenden binauf. :Der Carbinglipon Bitry fahrt junge Leute von amblf verfchiebenen Rationen an, die in Paris fic aufgebalten batten, und fent bingu, bas eine Jebe biefer Rationen bent Uebris aen

y) Er farb 1142. Deleife 1163. ib. 1191, 192.

<sup>2)</sup> ib, I. p. 162, 163.

a) Crevier I. 2022. Er murbe 1159. Etiblichof von Baris und ftarb bail nachber.

gen eigenthamliche Sehler vorgeworfen batte, und das baraus viele Streitigkeiten entstanden fepen b). Rein anderes Jahrhundert des Mittelalters brachte in der Philosophie, ber Gottesgelahrtheit, und der Rechtswiffenschaft so viele berühmte Männer bervor, und in keinem andern Jahrhundert wurden berühmte Gelehrste so häufig, und fast kann man sagen so allgemein in den ersten Würden erhoben, als im zwölften; denm es blieb bepnahe kein verdienstvoller Lehrer und Schriftskeller übrig, der nicht Bischof, oder Erzbischof, oder Endinal geworden ware c).

Wahrscheinlich erhielten bie Lehrer, und Lernenden zu Paris zu den Zeiten bes Petrus Lombarbus, oder gleich nacher von den Pabften, und
von den Französischen Königen die erften Borrechte,
wodurch die Mitglieder der Schulen in der Sauptkadt als ein besonderer privilegirter Stand, oder als
eine privilegirte Gesellschaft anerkannt wurden. Ris
Bordus enzählt in der Geschichte von Philipp
August, daß die hohe Schule zu Baris vorzäglich
unter diesem Könige geblühet babe, und daß der
Sauptgrund dieses Flors in den Privilegien gelegen
habe,

b) Launoy c. 59. Art. 5. p. 204. 205.

e) jac, de Vieriac, 1. e. Grevier I. 1704. Much maren in feinem ber vorhergebenben feche, ober felbit gehn Jahrbunderte fo viele Farften Bestörberter ber Gelehrsamkeit, und so viele gelehrste Frauenzimmer. Eramers fechte Forts. S. 1-15.

habe, womit die Parifer Schule so wohl vom Phislipp Anguk, als von deffen Bater Lubewig Dem Frommen oder VII. beschenft worden: welcher letterer von 1136-1180. regierte d). Schon eine Zeite lang vor dem J. 1169. muften sich die Studirenden in Paris in verschiedene. Nationen getheilt baben, welschen rechtmässige Saupter vorstanden, indem der Norig von England Seinrich II. sich erbot, seine Breitigkeiten mit dem Erzbischofe Thomas von Canterburp entweder dem Tribunal der Pairs von Frankreich, oder der Französischen Beiklichkeit, oder den Vorstehern und Mitgliedern der verschiedenen Propinzen der hohen Schule zu Paris zur Entscheidung zu übergeben a).

Balb

- d) Rigord. ap. Launoy c. 59. ars. V. p. 203. Hujus Philippi temporibus plurimum florebat Parikis ftudium literarum, nec legimus tantam aliquando fuisse in atiqua mundi parce scholarium frequentiam, quanta praedicum locum Rudendi caufa incolebat. Qued non folum Sobet propter loci illius amoenitatem, et bonorum omnium superabundantem affluentiam; sed et propter libertatem specialem, et praerogativam defensionis, quam idem Rhilippus reg, et ante ipsane pater ejus impendebant. Cum itaque in cadem nobilissima civitate non modo de trivio et quadrivio, verum et de quaestionibus juris canonici et civilis, es de ca facultate, quae de fanandis corporibus, et fanitatibus confervandis Eripta est, plena et perfecta invenireur do-Arina p forventiori samen desiderio sacra pagina. et quacitiones theologicae docebantur,
- e) Matth. Paris ad a. 1170. p. 22. Sed toram rego, Francorum, ut afferebat, Archiepiscopo satisfacere paratus exat, vel si contendere vellet, judicium in pala-

Balb nad ber Befanntmadung ber Muthen . tica von Friederich I. brangen Die Studirenben auch auf andern Soulen barauf, bas fie an bem Orte ibres Aufenthalts entweber von ihren Lehrern, ober von ben Bifchofen gerichtet marben. Die Bable befatigten biefes Recht, und nahmentlich that biefas Coeleft in III. im 3. 1194, meniaftens in allen Gelb. fachen fur bie Studirenden ju Baris, welche in bem Deeret bes Pabftes Beiftliche genannt murben, Die fic au Baris aufhielten f). Schon porber ertheilte Mlera uber III. fo wohl ben Lebrern, ale ben Lernender du Baris bas Privilegium, bas fie ibre geiftlichen Dfrunden genieffen tonnten, ohne jur Refibeng verpflichtet ju fepn g); und von gleichem Alter mit biefem Privilegio ift bie erfte Stiftung ber fo genannten colleges, wovon die beiben Erften im 19. Jahrhuns bert gegrundet wurden b). Die angeführten Benge niffe fenen es alfo auffer 3menfel, bas bie Lebrer, und Lernenben zu Baris fcon por bem Musagnae bes amolften : Jahrbunderts bie michtigken Borrechte ber alteren privilegirten boben Schulen genoffen baben. Ludewig ber fiebente beftatigte Diefe Barrecte entweber alle, ober bod groftentbeils: welches fic nicht genau beftimmen laft, ba feine Gnabenbezeuguns

gen

palatio Parifiensi subire, Gallicana ecclesia ponentes partes suas, seu scholaribus diversarum provinciarum acqua lance negotium examinantibus.

<sup>,</sup> f) clercs demeurans à Paris, Crevier I. 263,

E) 1. 266. 267.

h) ib. 1. 268.

'gen gegen Die bobe Soule ju Baris nur im Allgemei-

Die erfe befannte tonialide Befatiaung ber Beivilegien ber Universität ju Baris ift vom I 1200., und rabre bon Bbilipp Muguft ber. 'antaffung blefes tonialiden Gnabenbriefes mar foligende. Im J. 1200. erangnete fich ein beftiger Smift 'amifchen ben Studirenben, und ben Ginmobnern von Darid. Der fenigliche Doat, ober Prevde nabm fic ber Lettern an, und trieb mit feinen Bafdern bie Studirenden gurud: in welchem Bandgemenge ber Decant von Zuttid, Giner ber Candidaten bes Bisthund erfclagen murbe i). Die Lebrer ber boben Soule wandten fic an ben Ronig, und verlangten, Das ber Brevot, und beffen Benoffen nach ber Strenab ber Befene beftraft merben follten. Beil ber Somia furchtete, bag bie Stubirenben Baris verlaffen modten, wenn ibnen nicht volle Genugthuung gefdebe; fo feiftete er ibnen nicht nur biefe, fonbern verfcaffte ibnen aud får bie Bufunft Giderbeit. fieb ben Brevot, und alle Diejenigen, welche ibm gebolfen batten. und bie nicht gleich entwichen maren, in Berbaft nehmen, und zu emiger Befangnigftrafe berurtbeilen. Die Entflobenen murben fur foulbig erflart, ihre Guter eingezogen, ihre Saufer niebergeziffen, und ihre Beinberge und Garten gerfiort. Die Universität bat barum , bag ber Prevot, und bie übris gen Gefangenen in ihre Borfale mochten geführt; bag

fie

fle bier, wie Schaler, möchten gezächtigt, und alebann in ihre Stellen wieber eingefest werben. Det Ronig verwarf biefe Bitte mit ber Antwort: bag es ibm gutomme, Diejenigen ju ftrafen, welche bie Land besgefene übertreten batten.

In Anfebung ber Bufunft verorbnete Whi. lipp Muguft: bag alle Burger von Baris fombren follten , daß fie bep jeder Diffandlung eines Studirenden Acht geben wollten, bamit fie ein richtiges Beugnif ablegen tonnten; ja baf fie fic nicht icheuen marben, an ben Thater Sand angulegen, um ibn ben toniglichen Gerichten auszuliefern. Bhilipp Mu. quit erflarte ferner alle Studirende fur geiftliche Berfonen . und entrog fie als folde aud in peinlichen gal. len ber meltlichen Berichtsbarfeit. Er befahl, bag fein weftlicher Richter Stubirenbe in irgend einent Falle in Berhaft nehmen folle , sone fie fo gleich bem geiftlichen Richter ju überantworten. Wenn jeboch el ne ungewehnliche Diffethat begangen werde, fo folle ber tonigliche Richter Die Frenheit baben , fic nach bem Broceffe ju erfundigen, ber bem Angeflagten gemacht worben. Damit biefe tonigliden Berordnungen nicht in Bergeffenbeit gerathen mochten; fo feste Philipp Anguft feft, baf jeber Brevot von Baris in ben erften Tagen bes angetretenen Amts vor ben Bauptern und Lehrern der boben Schule fdmoren folle, die Gagungen von BBilipp Auguft treulich' du beobachten. Die Prevots von Baris leifteten wirfe'

lich biefen Eib bis in bas Jahr 1982, 4). Die Ur-Ennbe, welche bie von Philipp August ertheilten Privilegen enthält, wird bis auf den hentigen Tag im Archiv der Universität zu Paris aufbewahrt.

Die Radfolger von Shiliss August lielfen bie pon ihren Borfahren , ober von Babften geaebenen , und beftatigten Borrechte ber boben Goule an Baris Jahrhunderte lang unangetaftet; mur vermabrten fie fic gegen den Difbrand, ber baufa bas von gemacht murde. Als Lubewig ber Seilige feinen Creubing angetreten batte : fo mufte bie Unis verfitat au Baris ber Abniginn Blande, ber Dutter bes Ronigs fomoren; bag weber bie Lebrer, noch bie Ternenben, und unter biefen meber bie Lapen, noch die Geiftlichen ben Frieden ber Stadt Baris fie ren: baf fle vielmehr einen Jeben, welcher ben Aries ben . und ben Bleif ber Lernenben untergrabe, bem Bifcofe von Baris, ober bellen Official, ober Canater beimlich angeben; bas bie Lebrer feinen Dieb. Mauber, Morber, Mabchen . und Stauenrauber, ober andere Berbrecher , Die von bem foniglichen Begt gefangen genommen worden, ale Angeberige ber Unis verfitat jurudforbern wollten , ausgenammen , wenn fe im Ernt glaubten , bas bie Berbafteten son ben Ibrigen feven. Benn ein Lebrer Diefen Gib nicht leiften wolle; fo folle er nicht als ein Mitglieb ber boben Soule angeseben, und Studigende, Die biefes an thun fid weigerten , von ben lehrern micht anges mont:

b) Crevier 1, 279-281.

nommen, fo wie auch bielenigen nicht für Boglinge ber boben Schule gehalten werden tonnten, die nicht wenigstens zweymahl in der Woche die Borlefungen ihrer Lebrer besuchten. Wenn aber der Prevot von Paris, feinen Studirenden eingezogen habe; so soule der Lebrer deffelben, wenn er ein Lebrer der frepen Linke sep, von zwey andern Lebrern begleitet, die den Berhafteten kennten, zum Prevot geben, und den Gefangenen zurücksordern. Weigere sich der Prevot, dieses zu thun; so solle sich der Lebrer an den Rector, und der Nector an den Canzler, oder an den Bischof, und deffen Official wenden. In den übrigen Bacultäten solle ein jeder Lebrer für sich seinen Schüsler zuräcksordern 1).

Diese Privilegien der hohen Soule zu Paris wurden im 43. und 14. Jahrhundert von den Pabiten, und ben Französischen Königen wetteisernd vermidrt. Die Lehrer und Studirenden erhielten gänzliche Sesstrepung von allen Zöllen, und andern öffentlichen Abs gaben, und Leiftungen: also auch vom Kriegsdienst, und droit d'audaine: das Corps der Lehrer so wohl, als der Studirenden konnte nicht anders, als auf ausdrücklichen Besehl und mit Borwissen des pabilin den Hosses in Bann gethan werden m). Alle Könige dis gegen das Ende des 15. Jahrhunderts bestätigten die erwordenen Vorrechte, und wenn man eins, oder das andere Vorrecht, besonders das der Bestrepung

<sup>1)</sup> i. c.

m) Man febe Crevier T. VII. p. 399. Privilèges.

von allen öffentlichen Abgaben bisweilen verlette; foftelte bie Regierung tirtunden aus, in welchen fie bezeugte, das ein folches Bepfpiel keine weitere; Fofgen baben folle.

Die Geubirenden in Baris maren allem Cette muthen nach fruber, ale bie in Bologna in Rationen Angetheilt. In Der Organifation Diefer Rationen aber migte fic auf beiben boben Soulen ein nicht merinner Unterfchieb. In Baris murben alle Stubis pende und Lebrer bis über bie Mitte bes brengebnten Achrbunberte binaus, und auch nach ber Bilbung ber übrigen Sacultaten ale Lebrer und Boglinge ber frepen Ranke (des aris, des artiftes) angefeben, weil Die Soulen in Baris insgefammt blog mit bem Bortrage ber Dialeftif, ober Abetorif und Grammatif angefangen batten w). Alle biefe Lebrer und Lernenben machten vier Nationen aus, unter welchen eine Jebe einen Procurator hatte (procureur). Die vier Procuratoren allein. ober auch vier basu erfobrne mirfliche Lebrer ber frepen Runke mablten ben Rector, ober bas Saupt ber Univerfitet, und zwar blof aus Den Baccalaureis ber Theologie, ober aus ben wirflis den Lebrern ber Grammatit, und abrigen frepen Unter ben Brocuratoren batte ber von ber Dunfte. Rrangoficen Nation ben Borgug, bag er als ber Decanus ber Hebrigen geehrt murbe, und in Mbmefenfeit bes Rectors in feine Stelle trat o). Rur die wir.

m) Crevier 1. 369.

<sup>•)</sup> Crevier IV, 158, VI. 358, 359,

netellichen Lebrer ber freven Ranke fonnten ju ben Burben ber Universitat mablen, und gemablt; auch allein ju ben gemobnlichen Berathichlagungen gezogen werben. Benn man aber eine Berathichlagung recht feierlich machen moute; fo jog man alle Deifter ber frepen Runfte fo mobl bie regierenben , als nicht regierenden, ober die lebrenden, und nicht lebrenden au p). Die vier Rationen batten von alten Beiten ber eine gemeinichaftliche Caffe, in welche Die Promotionenelber ber Baccalaureen, und Deifter ber frepen Runfte floffen 9) 3n ber Mine bes brepgebnten Sabrbunberte bamerte bas Rectorat nur einen Monat. ober feche Boden. Diele fdablide Ginrichtung bob ber pabiliche Legat be Brie 1265, auf, und fente bie Dauer bes Rectorats auf brep Monate feft : melde Werordnung über brep Jahrbunberte beobachtet murde. In dem eben genannten Jahre entfand in Baris eine groffe Spaltung amifden ber Frangbfifden, und ben abrigen Rationen. Die Lettern mablten einen Rece tor, wie die Erftere, und unterfagten allen ibren Angeborigen, Die Stunden der Lebrer ber Rrangog. fcen Ration au besuden. De Brie folichtete biefe Streitigfeiten. und ichrieb jugleich die Ordnung bor, nad welcher in's funftige abnliche Bwiftigfeiten entichieben werben follten :: Die gacultat ber Theologie bilbete fic als ein befonderes und privilen airtes Corps erft um bas Jahr 1267., und bie bes geiftlichen Rechts und ber Mebicin um bas Jahr 1274. DDer'

r) l. c. II. p. 17. 18.

ober gar noch einige Jahre fpater s) : wenigkens wur: ben die brev boberen gacultaten ber Universitat erk im 3. 1281. formlich einverleibt t). Bebe biefer Racule taten erhielt in ben Beratbidlagungen über Univers Atatefachen eine Stimme, wie eine Jebe ber Ratio: men , aus welchen die garultat ber frepen Runfte befand: ausgenommen bes ber Babl von Rectoren. welche ein ausschlieffenbes Borrecht ber vier Rationen blied u). Rach bem Jahre 1281. beftand baber bie bobe Soule ju Baris aus fieben fo genannten compaignies, ober für fich beftebenben Corpern: aus vier Das cionen a), und brep gacultaten; und biefe Ginrich: tung bat fic bis auf die neufte Revolution in Rranfe reich erhalten y). In ben altern Urfunden ber boben Soute ju Baris, wie ber ju Bologna brutfre facultas nicht ein befonderes und privilegirtes Corpus, fonbern Mos eine Biffenfcaft aus z); fo, wie fcholaris ober ecolier febr oft nicht blog bie Lernenben, fonbern aud Die Lebrenden , , ober alle biejenigen , welche fic auf Biffenfchaften legten , jufammenfafte.

Die Rectoren ber Universität, in Paris hatten ein viel gröfferes Anfeben, als die in Bologna, und uns gleich mehr ehrenvolle fo mohl, als einträgliche Borsrechte. Sie waren nicht bloß die Saupter ber philosfophischen Facultät, und ber gangen Universität, fousbern.

s) II. 54. 55. 80. 81. VII. 162.

t) II. 98.

u) IV. 213-215. 2) Conting p. 157.

y) II, 85. 2) I. 375. II. 413.

dern fie hatten auch den Rang vor dem Bifchofe von Paris, und wichen bloß, wie man behauptete, ben pabftlichen Legaten, und den Cardinalen aus thniglischem Geblat a). Sie abren die Gerichtsbarkeit über alle Angehörige der Universität in der erften Inskanz b), und ftanden auf ber Role, welche die Universität den Pabften überreichte, oben an, damit fie puerst wit Pfranden versehen warden c). Ihre vorsnehmken Einkante fiosen, und fiesen noch seht aus einer Ubgabe, die von allem Pergamente, was nach Paris gebracht wird, gehaben wurde, und die in neuern Beiten verpächtet worden ift d).

Die afabemifchen Grabe entftanben in Paris aus eben den Urfachen, aus welchen fie in Bologna entftanden. Die Gefahren, die aus ber Unwissenheit und Unfahigfeit von ungepraften Lebrern für die Lewnenden entspringen konnten, waren in Paris, wie in Bologna der Grund; warum man von denen, welsche vorübende Lectionen halten wollten, verlangte, duß fie eine gewiffe Bahl von Jahren bekannte Tehrer müßten gebott, und von denen, die dieses gesthan hatten, und ordentliche Lehrer werden wollten, daß sie während einet bestimmten Beit unter ber Aufssicht von ordentlichen Lehrern vorübende Worlesungenmüßten gehalten haben. In dem Statut Roberts von Evurgen für die Universität zu Paris vom

a) Crevier III. 47. VI. 433.

b) V. 231. 236. 304.

c) ib, 11, 376.

d) 11, 131, 132.

3. 1215, gefdiebt ber Grabe bes Baccalaurente, und Dectorats, und ber vor beren Ertheilung nothigen Brafungen und Uebungen gang beutlich Ermabnung e). Rod redender ift eine Bulle Gregore ix. vom 3. 1931. f). Die berühmtefte Uebung ber Canbibaten ber theologifden Doctormurbe mar bie fo genannte thele Sorbonnique, ober la grande Sorbonnique. Diese Diss mutation beftand barin, bag Jemand von feche Ubr Morgens bis feche Uhr Abends, ohne Brafes, ohne etmas ju effen ober ju trinfen, und abne feinen Blas su verlaffen, fich gegen einen Jeben vertheidigte, ber Der Franciscaner Grancois Dais ibn avariff. ron fabrte biefe grande Sorbonnique ein, um fich an ber theologifden Facultat ju rachen , Die ibn abgewies fen batte. Rairon fand viele Rachabmer, und bie grande Sorbonnique bauerte bis auf bie Beiten bes Son Ramus machte fich mit Crevier fort. Recht über biefen Gladiatorfampf luftig g).

Im achten, und ben brep folgenden Jahrhunsberten nahmen Elbfter und Stifter fabige Manner, Die lebren konnten, und wollten, mit affenen Urmen auf; und guerft forgten die Raifer, und dann die Paliste, daß folche Lebrer für ihre Arbeit belohnt wurden. Man verlangte von keinem Lebrer, daß er andere Lebrer eine gewiffe Bahl von Jahren muffe. gebort, daß er fich von andern kehrern habe untersuschen, und für lebrfähig erklären laffen, sondern man gahm

e) 1. c. 1. 298. f) 1. 348. et fq.

g) Crevier II. 242. Mezeray IV. 426.

Machin Wie Muf, ober bie Grfibbung aur Richtefing. ob Bemand taldrig, obert nicht tachig fer? . End Die Aerste in Salerno, Die Midleger ber Rechee in Bologna, und bie Beltweifen und Theologen in Bas ris, Die im Unfange bes gwolften Sabrbunberts leben ten', maren von Miemanben geprifft, eber bum lebren berechtigt worben. Der junge Mbalard febrte ant ... erft in Delfin, bann in Corbeil , und endlich in Don ris . obne von einem Andern eraminirt , und magifriet ober boetoriet ju febn. Anfelm unterfagte ibm all einem Unerfahrenen nicht Die Theologie überbaupt fonbern nur in Lavu gu lehren. Alle Unbefannene leaten bem Anfelm biefes Berbot aletein Beiden Don Reib, ober Schmachbeit bes Alters que: unb. Abalard trat Diefes, Berbots ungeachtet gleich nache ber ale Lebrer ber Gottesgelebethrit in Baris auf. ungeachtet er nicht einmabl ein Beiflider mar ba: Da feine Berfolger Die Beidulbigunger, melde fie. miber ibn vorgebrucht batten, nicht beweifen fonnten. fo machten fie es ibm jum Berbrechen, bag er, obon einen Bottetgelehrten gehörtigt baben . Die Ebrofoate aclebet ; und ibak er ohne bie Erkaibnis bes Babftes und ber Airche über fein eigenes Buch gelefen babe i).

h) Hift, calam, Abacl, c. 4. 5.

i) .... femper objicichent ... et quod fine magistre cab magisterium divinac lectionis accedere pracsumpsissem. 1. c. c. 8. et c. 9. Direbant enten ad damnationem libelli satis hop esse debere, quod nec Romani pontiscis, nec Ecclesiae authorim-

To both but Leheams to eintriction wurde, aid to bem Shafand und aubern Gelehrten im 12. Jehrhundert gemarben war; fo ertheilten bie Dechanten von Stife som und Clotten, Die bisber ontweber felbit gelehrt, sber fle tichtige Lebrer geforgt batten, Die Erlanb: mis in thren Soulen ju lebren nicht anberd, ale ges am ein fleinetes, ober gröfferes Beidenf b), mele des pon Mabften und Concilien vergebens verboten Missander ber" Dritte unterfaste ben Merfauf Der licentibe legendi im Atlacmeinen auf bas toenafte, und geftattete bod nadber bem Cangler der Samptfirde in Baris bas Recht, für bie Ertbeis lung Der fo genannten Licens eine moffige Lare su fore bern.i). Die Canaler beanten ihre gorberungen immer weiter and, fo, bas Donorius ut. es im St. 1219. wie er fic felbe ausbradte, får bodt nothia machte te Die Infolens berfeiben eingufchranten m). @rean't bet Reunte bestimmte enblid bie Redte bes Canifers genan durch eine Bulle vom 3. 2281. 6). Diefer mabit verarbinete , Dag in's fanftige alle Canje lat por bem Bifdoft, ober biem Cavitel ist Gedenmart man Amen Lehtern ber Umberfität fombren follten : bag fie fernerbin teinem Anbern , als werbigen Minnern Die Erlaubnif, Die Gottesgelahrtbeit und basaeiftliche Redt

> to commendaum legert publice pranfampletan, acque ad transcribendum jam plucibus cum iple practivissem;

a), th. 1. 345.

k) Keuffel p. 251, 257,

<sup>1)</sup> Crevier 1. 256.

m) Crevier 1, 286. 487.

Stadt at briner : artheilen, und baf fie bingepen affe Unmarbige obne Unterfchieb ber Gerfenen und Matie nen abweifen wollten. Ein feber Cangler folle ferner eiblid verfidern, bas er fich von bem Sage an, me Demand um die Erlaubnis zu lebreit nuchgefucht babes bep ben Lebrern ber Theologie, und bep anbern jes febrten , und guverfaffigen Mannern nach ben Sabie feiten , Renntniffen , Sitten und Bleif bes Canbiba ten brev Monate lang forgfältig erfundigen, und nad Diefen Erfundigungen bie Frepheir gut fefen neben. poer verweigern wolle. Endlich folle ber Cangier Diejemy gen , welche bie Dactormarbe in ben Runften , wber in Der Debiein erwalten wouten, forgfaltig prufen, ober prufen laffen , und nach folden Prufungen entweber Bromoviren ober abweifen : aud folle er far bie Ers thetlung ber Erlaubuts ju lebten nichts forbern, melde Bedingung aber nie erfalt worden ift o). ftbwerte bie Promotionen, befonbers in ber Theslos gie, je langer, je meht p): man mufte 16. Jahre que bringen , um in Paris theologifche Borlefungen balten ju tonnen; und smar fleben mit bem Anboren pon-Borfefungen, und neun mit ben vorgefdriebenen Um bunden a). Diefe Statuten wurden von ben Englie

e) ib. I. 350.

p) Crevier II. 449. IV. 282.

a) 1, c.

figen Universitäten angenommen ji und undersber urbäre met i als enleichens in).

Die Berfchiebenheit ber Babl bes Rectors aba eine gleiche Berichiebenheit in ber Berfaffung ber beis ben boben Schulen ju Bologna, und Paris nach fic. Die Conftitution von Bologna war mehr bewofratifd, als bie von Pacis; inbem die Rectoren picht blog von ben Rationen, fonbern auch aus ben Rationen gewählt murben. Die Berichiebenbeit Diefer Berfaffungen lagt fic Mein ans ber Berfcbiebenbeit ber Stubirenben erffaren. Die Studirenden in Bologna beftanden größtentheils oder bod gepffentheils aus Perfonen von weltlichem Stanbe, und aus folden Beiftliden , Die bas Romifde und geiftlis de Recht flubirten, weil fie bie erften weltlichen und geifilichen Stellen gu erlangen hofften, .. Die Studirenten in Baris bingegen maren meiftens junge Beiftliche , unb amar folche junge Geiftliche, benen es mehr um' bie Philosophie und Theologie, als um bas weltliche und geiftliche Recht ju thun mar, weil fie Pfarrer, ober ober Orbensgeiftliche werben wollten. Drofefforen . Sene maren von Rindbeit an mehr an Unabbangigfeit gewohnt, und trachteten alfo euch in Bologna nach einem bobern Grade von Frepheit, und Autonomie, als bie geringeren, und armeren Studirenden in Daris, Die im Durdichnitt andern Menfchen von icher unterthan gemefen maren. Bep bem fonftigen Gilbengeifte aber, ber icon auf ben alteften boben Soulen bertide

r) Excerpta e corpore Statut, universitatis Oxoniensis. Oxoniae 1710. 2. 2. et sq.

berrichte, patient, und bebelenn Pater, beribas gesteiftet habe, mas das Befen forder, ju allen Bofognat leiftet habe, mas das Befen fordere, ju allen Bofognat leiftet habe, mas das Befen fordere, ju allen Bofognat, net welcher Nation et wolle. D. Go tunge Bologna, nett waris blubten, fo lange war unter den Studirenden fo wohl, als unter den Lebrern die Bahl der Audläns der gröffer, als die der Eingebahrnen; und es konn, te also auch kein Gefen gegeben, oder in Erfüllung ges bracht werden, was die gerachen Ansprüche der Erstern vernichtet hatte.

So bald nur eine Wiffenschaft in einer Stade mit einem solchen Bepfall gelehrt wurde, als womit die Arquepkunde in Salerno, die Rechtswiffenschaft in Bologna, und die Theologie in Paris im zwälfren Jahrhundert gelehrt wurden; so mar nichts natürlischer, als das sich auch bald die Lehrer von andern Wiffenschaften nach solchen Städten bin wandten, wo sie wusten, das sie eine grosse Weuge von wisbegierisgen Inglingen, und Mannern finden wurden. In Salerno wurden sonn vor dem Ausgange des moliften Jahrhunderts auffer der Medicin auch die Philosfophie, und Rochtsgelehrsamkeit er: in Pologna nicht bloß die Rechte, sandern die freven Känste, die Sotetesgelahrtheit und Medicin u): und in Paris nicht

s) Crevier IV. 374.

e) Ackermann: p. 83.

u) Fattor, locis eit.

Mes die Miletinde und Theologie, funbern auch die Machte und Delicht wernetragen b). Man bielt es aher befringen gar nicht får unthwendig, daß enfer ber Beurtmiffenidaft, welde bie Enterbung einer boben Soule a pher ihrat Rabu veranfaje und hegranbet batte, and bie übrigen Wifonfdaften gelehrt mitben, ober bal alle Accelsisen, ober bie Lebrer aller Bellenidaften auf berfelbigen boben Schule Diefelbigen Dorrechte beläffen. Im bremebnten Jahrbunbers wurden in Ibalien mehrere bobe. Schufen und noch im 3. 1433. Die Univerfitat Caen in Eranfreich allein für bie Rechtswiffenschaft geftiftet y). In Salerno fonnte bie mebieieiffche Steutfat Doctbrem Greiren : Da Colbe war ben Docteren-ber Radite:nicht erlaubt :). In Bologna ginnen bie Borrechte beriftebete bes Romilden allmiblid an benen bes geiftlichen, und bie von beiben gu ben Lebrern ber übrigen Biffenidaf ton aber. In ber Solge erhielten bie Bertte , wenige Bens einige Mente Borrette, welche felbft bie Lebrer ber Rechte nicht erlangten a); unb: bie Etbrer ber von ben Babften fo benanftigten Theologie, tomen erft im 3-1362. 14 bem Morrechte. Doctoren emiren gu tounen. Dicienigen , die vor diefem Zeitpunce bie Doctormarbe in ber Gottodgelabrtbait au erbaften manfeben , muffen nade Barid geben bb. In Barid batte bit irst fo ges : monne

x) Crevier et Launoy II, cc.

y) IV. 77. 1) Ackermann ...

a) Fattorini 1. 444. 469.

b) ib, II, I,

naunte phisosphische Facultät die erken, und dehials auch die größen Gorrechte. Die übrigen Facultäten bildeten fich ein ganzes Jahrhundert nach der Entstes hung dieser dehen Schule, und das Römische Rocke wurde erst im I. 1679. zu lehren erlandt e). In Gologna hatte, und machte man dockores areis notariae d), die wan in Paris nicht kanute. Auch waren in Gologna dockores grammaciene öfter, als dockores logicae; und dockores philosophiae oder artium dockores wurden erst im Ansange des vierzehnten Jahrhunderts gemacht o).

Die Lage ber Lehrer auf ben alteften huben Schulan mar in Anfebung ber Belohnungen ihrer Arbeiten mahrend bes ganzen zwölften und bes größen: Theile bes drepzehnten Jahrhunderts vollfommen abaslich. So wenig die erften Lehrer auf den altefton boben Schulen von Jomanden berufen wurden; so wes nig wurden fie von irgend Jemanden befoldet. Kaifer, Könige und Pabfte schenkten ihnen ehrenvolle Worrechte, und Befrepungen von mehrern gemeinen, oder bargerslichen kaken; allein fie belohnten ihre Bemühungen nicht, wie die von andern öffentlichen Diemern des Staats und der Airche, sondern man überließ sie, wie andere Künster, den Producten ihrer eigenen geslehten Betriebsaufeit. Die vornehmite Quelle von Einkunften der erken Lehrer auf Universitäten waren

die

c) Crevier VII. 83.

d) Fatter, I. 427.

e) i. c. 1. 401.

bie Bonererien , welche fie fic von ihren Anberern beablen lieffen. 3ch babe bie Stellen aus ben Brice fen pan-Abalard und Beloife fcon angefabrt, in welchen es Beift , bag bie Borlefungen bes Erftern ibm eben fo viele Bortheile, ale Rubm gebracht batten. A balar b murbe groffe Schabe baben fammein tonnen, menn er nicht feinen Geminn eben fo fonell perfemendet, als gemacht batte f). Die Radrichten nan ben Soporarien; welche bie Rechtelebrer in Bologna im gwölften und brengebnten Jahrhunbert forberten, find viel genquer und jablreicher, ale bie wonben Barificen. Die Bonorarien in Bologna maren fahr groß, aber nicht gleich. Das banbelte mit eie nem ichen nach Stand und Bermogen ab. ließ baraber Inftrumente ausfertigen, und wenn nicht bie gante Summe vorausgezahlt wurde, wegen bes Refes enforderlichen galls, Sicherheit leiften. Begen Diefer. mannichfaltigen Daus : und Belbgeichaffte betten bie größen Lebrer insgesammt procuratores, Die baufig in

f) Epift Fulconis ad Abael, in op. Abael, p. 279. Quicquid vero scientiae twae venditione perorundo praeter ceridianum victum, et usum necessarium, sicut relatione didici, adquirere poteras, in vornginem fornicariae consumptionis demergere non cessas, Avara mercericum rapacitus cunda tibi rapuerat. Viderur hoc probare was profuseda pampertas, qui nibil, ut dicitur, praeter pamus en tanto quaestu habebae, cum his primum casbus subjacuitti fortunae. Dies Beugnis ist um besto unverdachtiger, da Fusco ein Schuler und einer ber marmiam Pertheis diger des Abds ar dien, und da er das, mas ich abgeschreben habe, micht jut Anssage, sons dern zum Troste seinen Lebers vorbrachte.

urfunden genannt werden. Der Bechtegefehrest De or fre dus erhiele von zwey Brubern für einen Eursuch von Borfesungen funftig, und ein anderes Mathtbrepfig Bolopneter Pfunde; won. welchen Pfunden sunftig ale der binlängliche Underhale eines Studierne den auf dieser boden Schule angesehen wurden girt dieser boden Schule angesehen wurden girt diese großen Sonovaria samuelsen die berühmten Leberer in Bosogna, besonders Nas, Accure fus, Dinus, Rosandinus, und Thade dus fürkliche Reichthumer, mit welchen sie die prächenigken Saufer in der Stadt erhanten, und wiese und große sandgüter ankauften h). Aufferordentliche Leberer erwielten viel weniger, als die Ordentsichen. Leptere bedungen es sich bisweilen den Erstern aus, das

h) Man febe bie Biographien und Ceftamente biefer Manner bemm garroreni.

<sup>2)</sup> Anno MCCLXIX, die Jovis XIII, excunt, Apr. Albertus gn. dn. Odofredi doft. Leg., fuit con-Reflus recepiffe a dn. Viviano . . . febelare. Bonon. quinquaginta libras bonon quas in folidum cum mag. Gorlano fuo frarre el dare tene-- batur ex instrumento manu Ugolini gn. Ugolini / Presbiteri notar. Item XXXVI, libr bonon, pro parce fua et dicto suo fratri contingente de debito quadringentarum libr. bonon, quas in felidum cum pluribus fcholeribus dicto duo., Odofredo dare tenebantur ratione collettae ex . inftrum. Mich. Vicinuerrae notar. Ex Mem. Com. Benen. ap. Odor. 1. 149. Not. 1. Man belegte bas honvrar; welches bie Lebrer von ben" . Cterbirenden forberten; mit eben bem Rabmengen namlich bem Borte collecta, momit man Die bon Ronigen und Gurften erpreften Steuern ausdructe. - 1 1

biele ben Scholoren ber orbentlichen Doctoren'nicht mehr, ale tine gewiffe Summe abnehmen follten, und biefe bebungene ober gemäfflate Summe wird in einer Mrfunde auf acht fetides, aber Boleaufer Schilittat fengefest i). Wenn außererbentliche Leiter auch weniger forberten, als die arbentlichen : fo waren fie in bam Cintretben ihrer Sonererien nicht meniger unerbittlid, als biefe; und fle nahmen im Richtbezablungs. fall die Bacher , Die foftbarfte , unenebebrlichte , unb . verfaulidte Sabe ber Studirenben mea t). Da die Bonorarien in Boloana fo beträchtlich meren. und pon bem Rubme ber Tebrer, pher ber Sabl ber Suborer Die Saupteinnabme ber Erftern abbina; fo braud. ten bis Grofefferen allerley Sanfte, sm fic suert, ober um fic einen groffen Benfall an verfchaffen. Der gemeinfte Runftgriff beftanb barin, baf fie ben Studitenden bald mit, bald ohne Binfe Belb unter Det Bebinaung porftredten, bag biefe ben ihnen gemiffe Stunden boren follten 1). Ueberhaupt mar ber Buder, ober bas Borfreden von Gelbern gegen bobe Sinfen an Studirende ein febr gemobnlicher Rebenermerb ber Lebrer von Bologna m). Wegen biefes Buders, ober wegen ber Befdenfe, welche fie genommen , und ber Erpreffungen au bober honorarien machten viele Lebrer in ibren Teftamenten Die Bierorb. aung, beit man benen unter ibren Gollern , meldet

i) Patror. I. 245. M. 110.

E) 1b.

f) Fattor. I. p. 149. not. g. p. 206. not. h. p. 212.

\_m) Famor, L. 223, Mot, e, b, C,

den feiles oder fie machten auch milbe Stiftungen, um baburch die Sanden gu buffen, Die fie an ihren Böglingen bezeugen hatten ab. Unter Andem wander fid Brand Acurft un, ein Sohn bes gruffen Radtlabrera gleichen Redmund, im 3. wage, andere Pabft, Aigufaus bestundt, im 3. wage, andere Pabft, Aigufaus bestundt, mu fein Gewiffen zu berte bigan, und wegen bestungereiten Gewinne, welchen er und fein Bater von den Gembisenden gezogen des ungereitetete ben Anderen wortete: das der renige Rechtgelebrte ben Anderen bent wellichen Grande, melden er und fein Passen Untriche gethan hatten, den Schoden erfeten, und wegen der Geiftlichen milbe Stiftungen granden folle of.

Ruffer bem Bucher, und ben oft von ben Busborern erpreften honorarien gewannen bie angesehenen Mechtelebrer zu Bologna groffe Summen burch bie Sachen, welche sie vor Gericht vertheibigten, burch bie Responsa, welche sie gurften, Stablen, ober

h) Man febe Fattor. II, p. 95.

o) Fatter, II. 96. In notra fane confitums prefencia resulidi, quod su, or quondam faccurfius legum doctor paten suus, en quo heuse existis, scholaribus vestris, quos audicores propore habuistis, diversis pecuniarum suusomumo exhibenues att lighte, salis practerim suutui fuistis assecuti, majores cullectas exiam a
monnullis ex pacto., quam alias ab, chidem conlectis selicitarios suisses, quas collectas majoto fiedam cum hoc sebas musuum, lioses nulla
super hoc intervenires pactio, consequi sucrepatis.

aber reiden Otivetserfonen gebent burd bie Befden. de, melde fie for die Prafust und Entofeblaite ber Doctoranben erhielten p): burd bie Bermterbuta' won Minlern und Aubitories of: enblid burd ben Bertaaf ber Abfdriften ibrer Berfe , und burd bas Derfeiben von Bachern an Genbirenbe gegen beftimmte Chunimon eft. Mus ben Teftamenten, welche Sattoet ni bat wobenden luffen, erbtut, bas velche unb beråhune: Brofefforen viele Baufer, und bemabe ganso. Struffen befaffen, Die fle an Stubirenbe vermiethe. sen , meil bas Berbaftwis von : Miethlingen und Sond. fweren einer von ben Reigen war, woburch Bubbrer amergaen wurden. Die Lehrer bet Mamifchen Redes lafen bas gange mobifte, und brengebute Jahrhundert burd in ihren Baufern .), und .. man fannte eben fo menig Univerfitatsgebaube, als Univerfitatsfonds :).

Bent

p) Nicol. IV, 1. c. Super quo, ac imper en preterea, quia en, ac idem pater pro examinationibus scholarium, qui licentiandi erant in facultate legali, quandoque munera recopifiis; tibi
ob ista conscientiam habenti, ut afferis, remordentem &c. Geschenke also waren im 13. Jahro
hundert für die Präsungen zwar gewähnlich,
aber nicht allgemein, und wurden auch als uns
oriaubt betrachtet!

<sup>4)</sup> Pattor. I. 235, 245.

<sup>·</sup> e) ib. I. 186 -- 188. U. 214. 234. 23f.

<sup>1)</sup> Fanor. I. 197.

e) Padua erhielt bergleichen erft in ber Mitte bes 14. Japehunderes. Commeni Bist. G. P. L.

ters

Bon ber privilegirten beben Goulen frets fo Benige geblieben miren, als ihrer im za. Jahrbuns bert waren, ober wenn boditent in febem graffen Reifes eine Cingige mare errichtet worben ; fo marben Befoldung gen von Lebrern, und Univerfielnstaffen ftets entbebre lid, ober febr felten geblieben fevn. Der aufferbeu bentliche flor aber, welden bie boben Soulen ben Stabe ten Galerna, Bologna, und Baris verfchafften, weranluften im swalften und brevgebnten Jahrbunbenb' mebrere Karken, und Staaten, abiflide bobe Gous len in ihren Landern angulegen, in ber Soffmung, bas Diefe boben Soulen abnliche Bortbeile bervorbringen. oder wenigftens Die groffen Gummen guradbalten marben, welche bie Lanbestinber bisber auf autmartigen Universitaten vergehrt batten. Golde Surffen, und Staaten, Die neue bobe Schulen fiften wollten. tonnten berühmte Danner nicht anbere bewegen , bie altern blabenben Univerfitaten gegen Jungere, beren Bortgang ungewiß mar, ju vertaufden, ale wenn fie' benfelben auf einmabl groffe Summen ichentten, ober ibnen jahrliche beträchtliche Befoldungen verfprachen. Co wie Mutina die erfte Stadt mar, melde bem Rechtsgelehrten Wolfens um bas S. x170. hunders Mark Silbers verfprad, wenn er ibre Jugend in ben Rechten unterrichten wollte u); fo mar friederich ber 3mente ber erfte garft, welcher im 3. 1224. rubmvalle Belehrte burd reiche Befoldungen auf feine neuerrichtete bobe Soule ju Reapel bingog =). Une

<sup>1)</sup> Antiq, Isal, III, 983.

<sup>14)</sup> Berride Aineischift, 251, 20. qu. 82. "Ju. granfe Leich

terbeffen hatte auch die Bargerschaft ju Bologna schn Jahre vorher ben groffen Arpt, hugv de Lack, duch ein Geschenk von das. Bulogneser Pfunden, welches fie ihm ein für allemahl machte, ober wie wan fich damahls ausbrückte, zu Leben gab, bewogen, die Arzuepkunde in Bologna zu üben und zu lebren. Arhnliche Bererige waren im brepgehnten Jahrhundert eben so häusig, als die Bepspiele, das man Lebrer nur auf ein haldes Jahr, ober auf einige Jahra zum Lebren dieser, ober jener Miffenschaft ber war Lebren bieser, ober jener Miffenschaft ber war Lebren dieser, ober jener Miffenschaft ber war Lebren dieser wurden viel früher von Bologna

veid war ber Geaf Raymund von Coulouse ber erke Fork, der bffentliche Lebrer besoldere. Er fistete nach ben groffen Unruben, die Puris im J. 1229, geräkteten, eine bobe Schule in Toulouse, und setze zwep Lebrer der Rechte, eben so viele Lebrer der Theologie, und secht der soviele Kanke mit Besoldungen an. Labout I. C. T. II. p. 27.

r) 1. 444. Id accidit anno 1214. . . . Est aurem Hugoni tributa a populo Bononienti, ut medicinam Bononiae profiteretur, fexcentarum librarum monetae Bononienlis fumma, non in annuum ftipendium, ur aliqui non rece existimato report; fed ut dicere amabant; in feudum. In cundem modum alijs professeribus quandoque grandis pecunia ab aliis civitatibus femel tradita. : sue: te publice, ad aliquem facultatem velf ducoadam, vel excreesidam obligarent a quod novi scriptores practer rationem interpretati iune de sanus Alpendio. Test southen invelveran mos conducendi annuo fipendio profesiores. multo ferius Bosoniae institutum. lis pecunia dabatur in feudum, quemadmodum etiam a Regiensibus tributa est Guidoni Sattatio, ut le-1 talla Barient Andred subiret . An inch

burd bies Amerbieten von groffen Befolbungen wege grufen, ale bingerufen, ober fengebalten: und be bie Burgeridaft in Bologna fic genothigt fab, gleichfalls Befoldungen ju ertheilen; fo gab fie beren bach geringite, und auch wenigere, ale auf anbern Untverfitäten gefchab. 3m 3. 1273. lodte man ben Cenpot. tus Meeurflus burd eine Befoldung pon 500. Bf. nach Babus 2), und 1279. ben Dinus Dugella. und burd bie Linerhietung von 200. Difener Bfunben. und freger Bobnung auf fauf Jahre nad Biftvia a). Als Diaus feine funf Jahre in Diftoia gelehrt batte: fo rief man ibn nach Bologna jurad, wiewohl mit eie ner geringern Befolbung, als er in Biftoja empfangen batte; und Din u's war alf ber erfte Rechtelebrer in Bologna, ber im 3. 1284. aus bem öffentlichen Shape befoldet murbe. Die funfjahrige Entfernung des Dinus veranlafte bie beiben Corpora ber Stubirenben, fich bep bem Bolfe, und ber Obrigfeit in Bologna barüber ju beflagen, baf bie berabmteften Ranner baufig meggernfen , und baburd ben Studie. tenden ber grofte Schabe jugefügt murbe. Gie magten Daber bie Bitte, bas bie Bargeridaft von Bologna in's. Ranfe.

> sace Pillies centum ergenti marcas a Mutinenfibus acceperat, ut in en civitate doceret Erac autem late parens frudi appellatio its stanparid bus; et quisquis five pecuniam, five aliud quidpiam accipifiet, ut obstringeretur ad prachtadam atteri servirium aliquod five in pace, five, in bello, is fendum ascipere dicebatur; anodinutile non erit hoc loce exemplis aliques explerer, ad scriptores corum remporum intelligendos, &c.

<sup>2)</sup> l. c. i. 185.

a) ib. 1, 233.

- Ranftige swen ber berühmteften Lebrer, Ginen bes Rie wifden, und einen Andern bes geiftlichen Reches befotben , und ihnen bie Babl biefer beiben Lebrer aber-Inffen moge. Die Bemeinbe ju Bofvana , und beren Phorfteber bewilligten biefe bobvette Bitte, und bie Meramontaner, und Eitramontaner beriefen belimegen neben bem Dinus im 3. 1285. Den Altiarabus be Lentinaria als befolbeten Lebrer bes fanonis fden Rechts 8). 3m 3. 1298. entftanb in Bolonna Die allgemeine gurcht, bas Dinus nach Rom gebenmbote, mobin Bonifacius VIII. ibn jur Bulfe ben ber Musgabe feiner Detretalien berufen babe. BBeden biefes Gerachts mietheten nur wenige Stubirenbeibre bisberigen Bobnungen auf bas nachfte afabemis-Me Jahr mieber; indem Die Borlefungen in Boloana. mie in Baris, meiftens fabrig maren. Die Recloten Der Univerfitat baten Die Obrigleit, baf fie ben Dis gus auf alle nur mögliche Arten gurudbalten, unb ibm eine Befoldung von 200. Bolognefer Mfunben verfprecen mochte. Go ericopft bamable auch ber affentliche Schat war; fo verpflichtete fic bod bie Gemeinbe willig gu einer jabrlichen Befoldung von Dfunden , weil man beforgte, bag mit der Ents fernung bes Dinus ber größte Theil ber Stubirens Den Balogna verlaffen mochte c). Der Betteifer von Barften und Stadten, berühmte Lehrer an fich au gies ben, brachte alfo bie erften Befoldungen und bas befanbige Steigern von Befoldungen bervor. Gben

b) 1. 234. 23f.

c) 1. 235.

biefer Wetteifer, und die Werdielfältigung ber boben Schulen theilten die Studirenden, und schwächten bie boben Schulen immer mehr, und mehr; und die Lehrer verlohren an Hongrarien, und andern Northein len viel mehr, als fie an Besoldung gewannen d). An Statt daß fie sonk von ibrem Fleisse, und von der Brevgebigkeit der Studirenden abhingen; so wurden fie jeht von der Gnade von Karsten, oder Regierum gen abhängig. Man konnte Studirende viel mehr, als Farsten und Republiken zur Bahlung anhalten; und leider wurden die Besoldungen von öffentlichen kebrern, wie alle übrige Besoldungen im 15, und den solgenden Jahrbunderzen sehr oft gar nicht, oder nicht zur rechten Beit bezahlt.

Die bobe Soule ju Paris hatte eben/so wenig fonds, als die ju Bologna; benn der frepe Plag, Pre aux clercs genannt e), der ju den Urbungen der ftudirenden Jugend bestimmt war, verdient, wenn von den Unterhaltungsfonds einer so groffen Soule die Rede ift, kaum angeführt zu werden. Die Lehrer des zwölften Jahrbunderts, die weder Pfründen an der Dauptlirche hatten, noch von und in Elöstern unterhalten wurden, musten gang allein von den Dosnoratien ihrer Bubörer leden. In den folgenden Jahra

d) Der Rechtslehrer Hpleus muffe versprechen, daß er von den Studirenten aus der Stadt und dem Gebiet von Mutina kein honorarium nehmen molle. Mur. l. c. p. 905.

<sup>8)</sup> Crevier. 1. 302. 303.

Bunderten Blieben Die Bfrunden, Die ben Lebrern fo wohl, die ben Studirenden ertheift murben, ber Dauptfond ber Univerfitat. Eben baber mar ber Unis verfitat bas Recht, Canbibaten von Ofrunden vorfdlagen , und bas Recht ber Lebrer und Lernenben , bie Pfrunden genieffen au burfen , obne Refibens au balten, fo auffert wichtig f). Auf Die Bonvrarien muften bie Lebrer ber Weltweisbelt, und Theologie im brepgebnten Sabrbunbert immer weniger rechnen. ba bie Babl ber Lebrer in gleichem Berbaltnis mit ber Rabl ber armen Stubirenben und ber fur arme Stubirende errichteten Stiftungen junahm. Bep einer wich. tigen Berathichlagung im I. 1333. gaben in Baris neun und brepffig Doctoren bet Theologie ibre Stimi men . und unter biefen beftand ber bep meitem fleinere Theil and Beltgeiftlichen. Die Deiften maren Dr: benegeiftliche, Die in ihren Cloftern umfonft lebrten, und bie es eben baburch ben Beltgeiftlichen unmbalich , ober aufferft fower madten , fich ibre Bemas bungen von ben Buborern vergelten ju laffen g). Die reichen, ober binlanglichen Bfranden auf ber einen, und bas faft gangliche Berfcminben ber Donorarien auf ber anbern Seite batte Die Birfung, bag viele Doctoren nicht lehrten, ba man fonft nicht lebrenbe Doctoren für einen Biberiprud gebalten batte bi: Die erften Befoldungen erhielten in Daris Die Borfteber ober

f) 1. 331. Dies Recht ertheilte Son or ins III. im Anfange Des 13. Jahrhunderts.

g) Launoy c. 59. Art. II. p. 254. Crevier I. \$20.

h) Crevier III. 184.

Regent', und bie ihnen ühtergebrbneten Lebter in Den collèges, von welchen ich balb nadber reben merbe i). Gleich nach ber Mitte bes funfgebnten Sabebunberts verfprach bie Universität einem Lebrer ber Debraifden und balb nachber einem Letter ber Griedifden Botor de eine fahrliche Befoldung. Diefer erhielt far ameb Stunden, Die er taglich lefen mufte, bundert: jeners wie es icheint, nicht viel aber brevifig Thaler, meil Die Frangbfifde Nation fic nur ju einem Beptrage von acht Thalern verpflichtete b): Beibe Lebrer und ften auf honorarien Bergicht thun, und die Rationen vereinigten fich um die Quota, Die eine Jede ju ben berfprochenen Befoldungen bergeben wolle, & Die fo genannten foniglichen Profestoren, welche gran; 1. querft anftellte I), und Beinrich III. und IV. nache ber permebrten, maren die erften, und blieben bie einzigen Brofefforen in Baris, Die aus bffentlichen Caffen befotbet murben. Die Univerfitat ju Baris flagte im vierzehnten und funfgebnten Sabrbundert beftanbla baruber, bag auf ibre Brafentationen fo me nig Rudfict genommen mutbe, und dag die Babfte. fo mobl, ale bie Bifchefe die Ofrunden lieber an ibre Bermandten, oder andere Empfohlene, als an bie Lebrer ber boben Soule vergaben. Geit zwep und gmanlig Jahren', fagte Robert Baguin im 3. 1482. m),

i) Crevier IV. 299.

k) Crevier IV. 223. 243.

<sup>1)</sup> ib. V. 237 - 246.

m) Crevier IV. 409.

genfoffen wir feine Rube, und feiner unter uns fann Die fleinfte Pfrande obne einen langwierigen , und befowerlichen Brocel erhalten. Un Statt bal bie Belebrten auf unferer boben Soule einen Bufudteort Don ungefibrter Duffe, und rubigem Stubiren erhal: ten follten, merben fie unaufborlich burd Borforberungen por fremde Berichte aus ihren Arbeiten beraude periffen. Die Bifchofe verfchenten bie Pfrunben an ibre Reffen, ober andere Bermandte, bie meiftens aleich unfabig und unwiffend find; und daber tommt ed, bağ von smolftaufend Studirenden, melde ebemals in Paris maren, faum ber zwolfte Theil noch abrig ift. - Coon im 3. 1430. befolog die granibfide Ration , Daß bie Brofefforen ber Gricdifden, Sebraifden, und Chaldaifden Sprace geboris mit Beneficien verfeben merben follten n), bamit Diefe alten Spracen beftanbig gelehrt murben. Diefer Bunich ber Frangofifchen Ration murbe fo menig erfaut , bag fie etma zwanzig Jahre nachber gezwungen murbe, Lebrer ber Bebraifden und Griedifden Eprede felbft ju befolben. - Mit ben Mergten, und ben Lebrern bes Romifden Rechts verbielt es fic in Baris, wie in Bologna, und Calerno. Wer ihren Borlefungen beymobnen wollte, mufte fic mit febem Lebrer porber über bas ju jablende Donorar vereinigen,

Die alteften Borfale, ober Schulen maten in Paris an der Domfirche, und in den Cloftern St. Bice tor, St. Genevieve, und St. Denps. Selbft mba.

Mbalarb lebrte in ben Boffalen bes Clofters Gi. Genevieve, ale er nach Baris gurudfebrte, um wiff bem Buillaume be Champeaup, - ober beffet Soulern ju metteifern. Auffer biefen Saupefouleif gab es aber noch Andere; benn mer bas Recht batte' au lebren, fonnte febren, mo er wollte o): nur vers Rand es fich, daß bie Rebenschulen nicht weit wie ben Sauptidulen entfernt waren p). Goot gegeit bas Ende bes gwölften , und im Anfange bes beer gebnten Sabrbuhberts fonnte Baris Die Lebter und Ternenben nicht alle beauem mehr faffen. Bbifibs Muguft erweiterte alfo Baris, und es entfanb alls mablid bas noch jest fo genannte Quartier ber Unis verfitat a). Im Unfange bes viergebnten Sabrbind berts miethete und bezahlte eine jebe Nation Die Bord fale ihrer Lehrer; und erk gegen bas Enbe biefel Jabrhunderts tauften bie Nationen Saufer i Die Ad au ben Auditorien ibrer Lebrer beftimmten r). Einen und bie Unbern fanden fich inegefammt in ber Straffe du Pouarre, welche ihren Rabmen von bem Dielen Strob erhielt, welches in Diele Straffe gefate ren , und barin verfauft murbe. Die Carbinafe gend de St. Marc, und Gilles Aicelin de Montaign verprone ten 1366. bep einer Reform, bie fie mit ber Und Derfitat pornahmen, bag Die Studirenden nach alter Gewohnheit auf bem mit Strop beftreuten Boben,

o) Crev, 1, 272.

p) Crevier 1, 272.

<sup>4)</sup> I. 274.

r) II. 303. 485.

nicht aber auf Stablen und Baufen figen fofften; and man brandte baber viel Strob, um alle Mubiterien geborig ju beftreuen .). Dit ber Ginfochtelt ben dertiale metteiferte ber frabzeitige Bleif ber Lebe ver und Lernenden. 3m 3. 1367. gab die Facultat ber frepen Ranke ein Statut, bas ihre Lehrer gleich ben, Lebrern bes geiftlichen Rechts, und ber Debis ein nad ber alten lobliden Gewohnheit ihre Borle-Dungen anfangen follen, fo bald fie bie Carmeliten fur, erfen Erahmeffe lauten borten t). Bie frub biefes gefdeben fap, last fic nicht genau bestimmen. Das es aber febr frab gemefen fenn muffe, fann man effeje beraus abnehmen , baf bunbert und fechelig Jabre nach ber Behung bes ermabnten, Statuts, name, lid ju Badangn's Beiten , . Die Lebrer ber frepen Sande in Paris ibre Stunden um funf Uhr ana Sugge =), -

in ben erften Beiten bifentliche und bestimmte Sorfale betten; fo menig beiten bie Studirenden offentliche, betten; fo menig beiten die Studirenden offentliche, ber ihnen ausschliesend gewidmete Wohnungen. Die jungen Frengthe ber Miffenschaften wohnten in Bejogng und Paris anfange gant allein in ben Saue fern der Burger. Die Gierigkeit der Lettern, und bie Ungeduld oder der oft gewalttbatige. Wetteifer der Eftern brachten lange Zeit groffe Unordnungen bervor, die man durch weise Gesetze den über die Vreie

s) II, 449.

e) ib. II. 457.

u) ib. 11. 457.

Breife und Meranberungen ber Mobnungen entfiebenben Streitigfeiten abhalf. In Bologna gefcab es icon gegen bas Enbe bes ambiften Jahrbunderts febr baufig . bag Lebrer und Lernenbe far befeste Saufer' und Bimmer eine bobere Diethe boten, als bieienis gen gaben, welche bie Saufer und Bimmer inne bats ten ; und bas fie eben baburd Burger, und anbere Studirende aber Lehrer por ber Beit mit Bemglt austrieben. Der Legat, und Bifcof, Bilbelm bon Porta unterfagte im 3. 1176. Diefe Auftreibungen von Miethen, und bie Mustreibungen von Miethe, lingen bep Strafe bes Banns x). Das Stas tut des Legaten bob bas Uebel nicht auf. Alebne liche Bewaltthatigfriten gaben ju benfelbigen Rlagen Unlag, bis Elemens ber Dritte bie Berorbe nung feines Legaten mieberbolte, und bie Strafen ber Uebertretung forfte. Elemens III, that Dies fes zwischen ben Jahren 1187. und 1291., ohne bag man bas Datum feines Briefes genauer angeben fann y). In Bologna, wie in Paris, war im amolften und brepgebnten Jahrhundert bie Concurreng ber Miethenben lange Beit viel groffer , als bie Cone current der Erbauer und Bermiether von Baufern ; und aus diefem Grunde mar es gut, fo bart es ans fange auch icheint, bas man bie au vermietbenben Bohnungen tariren ließ, weil fonft bie Studirenben fich mandmabl ber Gierigleit rauberifder Birthe auf Onade und Ungnabe batten ergeben muffen, ober fic · aud

x) Fastor, Pracf. P. I. p. 23. 

auch von ihrer eigenen Stretteit und Liebe gur Bes' quemlichteit zu übermaifig boben Bedingungen batten binreiffen laffen. Die Maabregeln, welche man in Gologna jum Beken ber Stutirenben nabm, find oben icon angeführt worden; und abnliche Maafregelu multe man auch in Paris befolgen.

Con im Anfange bes brepgebnten Jabrbunberte belingren fich bie Studtrenden aber die boben Breife ber Wohnungen, und noch mehr baraber, bag Giner von bem Undern ausgeboten, und ausgetrieben wurde z). Robert de Courcon verorbnete, bag Die Universität ftrenge Aufficht balten, und Die Preife ber Bohnungen beftimmen folle. Diefe einfeltige Muf-Acht maltte ben Grund von Rlagen blot auf ben Theil gurud', ber bieber Hrfache bagu graeben batte: namlich auf bie Barger. 1 Um affo bie Berger gegen willfabrfich niebrige ! und bie Stubirenben gegen willfabrlich bobe Preife gu fichern, befahl ber Babft Gregor IX. im 3. 1237., bag bie Miethen von amen Doetoren ber freven Runfte; und bon amen Bargern' in Baris, Die mit Ginwilligung ber Bacultat gemablt morben beftimmt werben follten. aber bie Burger faumfelig in ber Ausrichtung ibres Auftrage fenn; fo foute bad, mas bie beiden Dortoten ber frepen Runfte feffenen marben, eben fo galtig fepn, ale wenn bie Abgebroneten ber Bargericaft eingewilligt batten. Ennocena ber Bierte uns berfagte 1245, von neuem alle Ungerechtigleiten, Die DOR

a) Grevier I, 358, 366, 367,

von beiden Seiten autgestot isatben; wird im Deus Burger zu frafen, der fich weigerte, fein Saus geld gemeine billige Mierbe zu aberlaffen; fo-fagre er bie Claufel hinju: daß das Dans eines folihen Widers spenstigen funf Jahre lang unter bem Interdict liegen, und daß aus Lebrer und Studisende, die sin einem solchen Sause ber Barnungen des Rectors, und der Procus ratoren der Rationen ungeachtet in wöhnen fortfahren warden, der Reichte von Lehrern und Lernenden bestaubt werden sollen.

Die Geltenbeit und Thenerheit ber Bobnitta gen, und Die Begierbe, ber Bagenoffafeit einer fich felbft abeitaffenen Sugend gu! ftenern , veranlagte mifbthatige furiten , und andere Groffe , Die fo ged miniten collèges ober collegls ju fliften, in welchen dine bestimmte Untabl von Studirenden unter ber Mufd fict von einem ober mehrern Borftebern fren unterbalten murbe, ober boch auffer ber freben Bobnung fo viel an Geib erhiett, bag man Dienbesmenbigften Bes barfniffe Damit beftreiten fonnte. Die erften Cottes gia mutben im x2., Andere in ber lettelf Balfte beet brevgebuten, Die Meilten aber im 14. Sabrbunbere! gegrundet d. Die Auffeber ober Regens in ben Collegies gaben ihren Untergebenen anfangs feinen Unferricht, fonbern führten fie blag in bie bffentlichen: Soulen. Mumablich fing man an, Die Mitglieder bon Collegits, oder die Bourfiers felbft ju unterrich. ten,

a) Crevier I. 268 - 272. 358.

ten. und gulentelige man degen ein melfigeft Donoter in die Lebraunden auch folde Studirende gu, Die ger nicht ju ben Collegiia geborten. Dies gefcab aufrit in bem Collegiq won Ravarry gegen bas Enbe des vierzebnten und jin Anfange bes funfsebnten Jahrhundertab). Unter ber Regierung Eu Demigs XI. waren in Baris achtzehn folder Collegien, Die man collèges de plein exercice naunte, in welchen die Phis lolophie, und bie abrigen freven Runte gelebrt, und ein jeder Studirender ohne Unterfchied jugelaffen Die groffe Bervielfaltigung biefer Colles murbe c). gien jog ben Untergang ber bisberigen Schulen in ber Straffe du Bouarre nad fich , und brachte auch in Der gangen Einrichtung ber Univerfift ; in fo ferne Die frepen Ranfte, und Die Theologie auf berfelben gelehrt, und gelernt murben, bie grofte Beranberung herbot.

Ten bie Stipenbien, welche milbthatige Goner ber Miffenschaften fir arme Studirende ftifeten. Im I. 1978. granbete ein Bischof von Avignan feche Stipenbien, wovon die Dalfte an drep Canonicos ber Stiftebirche, und die andere Dalfte an drep andere Meltgeifliche aus bem Bisthum gegeben werben follsten, bamit fie funf Jahre lang die Rechte in Bologo

b) IV. 299. Die merkwürdige Stiftung und Sinrichtung biefes Collegiums erzählt Erevier II. 209. et ig.

c) IV. 300.

na findiren möchten. Jebes Stipenbium befand aus vier und amangig Livres, Die alfo bamable gemis jur Unterhaltung eines Studirenden in Bologna binlang? lich maren, ober geglaubt murben d). 3m 3. 1292." fente ber Brib Ebabbaus in Bologne ein abnliches Bermadtnig von funftig Bolognefer Bipaben aufa bamit auffer benen; melde man bisber bingefandt bae be; noch ein Mineritenbruder nach Paris jum Studia ber Theologie gefchicft merben, und bort fo lange bleiben mochte, ale Die ber Gottesgefabribeit. Bofifs fenen gewöhnlich zu bleiben pflegten e). 3m 3. 1238. rief bet Bifchof won Daris alle Lebrer biefer boben Soule gufammen , um die Brage won iber Erlaubte beit, ober Straffichfeit bes Befiges won mehrern Bes neficien abermabit an imterfucen. Der Goluf biefer gelehrten, und frommen Berfammlung fiel babin aus, bas man nicht ohne Befahr feines Geelenbeils amen Beneficien augleich befigen fanne, wenn eins Berfelben fanfgebn Livres Parifie eintrage f). weil bie: fe Summe binreiche, einen Lebrer ber Gottesgelahrts Beit anftanbig ju ernabren. Der Bifonf bon Apignon mar alfo febr frepgebig, ba er foinen Stipenbigten vier und gmangig Livred bestimmte. Die Bermebrung ber eblen Metalle, und bie Berminberung bes Behalts ber Dangen baben alle Stipenbien ber alteften Stiftung fo berabgefent, bas fie bie Mbfichten ibrer Urbeber nicht mehr erfüllen tonnen. Bep ben groffen Borgugen, welche bie Stiftung von Stiven-

d) Pattor, II, 122.

e) ib. II, p. 196. f) Crevier I, 381.

Dien fonk por benen von Collegiis batte, behaupteten bie Legtern boch ben Borgug einer groffern Dauer haftigfeit.

Die Lehrart ber Boctoren auf Den alteffen har ben Schuftn mar, und blieb beftanblg glaichformig, Bie alteften Lehret ber Gottragelahrtheit lafen die beis figen Buder, die ber Rechtsgelehrfamdeit die Pandecren, wher andere Abschitte ber Romischen Besthe, die ber Medfein den hippostrates, oder Galen, und die ber Philosophie ben Ariftate best, oder die Isagoge des Popphyr vor, und erklarten die dunfeln Stellen duch furge und treffende Gloffen, die ben bestwegen nicht an einander hangend waren giedon im zwolften Jahrhundert fing man an, aus ben

g). Faupor. I. p. 14. Paerupt ejus (Irneril) glossiae brevés, et elegantes, et illus quidem non echtinenni orazione teripuae, son insercisse, et ad loca tantum obscuriora legum et dissiciliora appistae. Atque hace optima et commodissima ek raito interpretandi vetetes, ilibero, quam primi et antiquissimi cujusque facultaris interpretes usurparunt. Ueber die Clossa Bulgari p. 27. Auf Diese Art sas Abalard den Esca diel vor, und commentirte ibu. Eben diese Gelehrte sab die Schriften der Airdendater, als Glosse diese Etlarungen gleichfall Glossen. Hist, calam, c. 3. et 5, Respondi. . . me veheinenere mirart, quod his, qui literati sunt, ad expositiones sanctorum intelligendas ipsa corum scripta vel glosse non suscient. — Post paucos itaque dies Parisis reversus — atque idi in ipsa schaum intilo glossa illas Exechiclis, quas Laudini incoopetam, consummere sandai.

den groffen Werken, die man bishet vorgelesen und erklart hatte, Auszuge, eder so genannte sammar hi ju machen, und diese bep ben Borlesungen zum Gruns de zu legen. Eine solche summa mar die Regula Salerairana und die summa Thaddaei in der Medicin, die summa Azonis in der Nechtögelehrsamkeit i), und in der Theologie der nach dem Decret des Gratian abgesafte liber sententiarum des Petrus Lombars dus d): welche summae bis gegen das Ende des funst gehnten Jahrhunderts, und zum Theil noch länger im gröften Ansehen blieben 1). Die Vervielsältigung

pos .

h) Ohngefahr um biefelbige Beit waren unter ben Griechen bie jo genannten Retten (catenan) gemobnlich, die in jufammengetragenen Steuen verfchiebener Autoren bestanden. Murac, Antiq, 2121, 111. 840.

i) Fattor I. p. 93. 99.

k) Fattor. II. P. 4.

f) laventi suce in omni studiorum genere, qui desidiae consulerent, collectis ex lectione veterum quibusdam ceu socialis, ne pristos illos posteri haberent perlegendos, homines plus satis nugis occupati, et distenti, et hi sugitantes laboris praesertium malectissimi, quod scilicet aegre illos intestigerent: centones ejusmodi pro solidis magni nominis autoribus complexi sunt. Ita munc Hieronymus, Augustinus, Chrysostomus, et pristi illi ac primi religionis nostrae scriptores non ex fuis ipsorum monimentis cognoscuntur, sed ex collectantes sententiarum Petri Lombardi, ex Cathena aurea divi Thomae, et aliis rhapsosteris es notae. Nasti sunt ex Medici suos decerprotes soculorum ex libris Galeni, Hippostratia, Avicennae: consult centones jurisconsultorum Tribonianus. Detruncasus est Interiae

von Gloffen, und die Erläuterung ber fummarum ger ben Anlas zu ausführlichen Commentarien benen man die Erbrterung von allerlep, meiftens unnigen Bragen einmischte. Dieber gehören die Sloffen des Accursus, die vierhundert Jahre lang eben so viel als die Römischen Gesenducher galten m): das commentum Arnoldi Villanovani in regimen Salernitzmum n): die zwephundert und vierzig, oder dreps hundert Commentarien der berähmtesten Gottesgelehrs ien über den liber sententiarum des Petrus Loms bardus o): und endlich die zahllosen Auslegungen über den Arikoteles p). Je mehr man die Grunds

fdrif.

Aristoteles, et traditus vix dimidiatus, ne sic quidem breviaria hacc lestores inveniunt; longum existimatur ca percurrere, sit satis indices aut rubricas inspexisse. Lib. I. de Caus. cor. art. p. 350. in L. L. Vivis op. T. I. Bas. 1555; fol.

- m) Fattor, I. 140.
- a) Ackermana p. 101. et fq.
- o) Crevier 1. 208. Fattor, Il. 5.
- p) Fattor. I. 435. Itaque ut legum, et canonum interpretes toti erant in enucleandis Justiniani, et Gratiani libris, et pontificum decretalibus, quos libres in scholis legebant, et spissis commentariis, et glossis onerabant; ita et Modicinae prefessores principum medicorum libros, sive Graecorum, sive Arabum, non viva tantum voccias scholis exponere amarunt, sed glossis addictrunt pletumque ex penetralibus philosophiae Peripareticae petitas, quae ad ostentationem poetus ingenii conducere poterant, quam ad rei modicae incrementum. . . Cios, (doctores juris civilis et canonici,) etiam aemulati sunt, cum a glossis et commentariis ad quaessiones, disputationes, et quodlibeta commigrarunt.

fdriften gegen bie Bloffen, Commentarien, und Musauge perfieß; befto mehr fanten fene in ibrem Unfes ben, und befto tiefer verfiel man in Grabeleven, und unamedmaffige Untersuchungen. Diefe traurige Beranderung gefcab in ber Philosophie und Theologie am frubeften, und theilte fich bann ben abrigen Bif fenschaften mit. Schon im brepgebnten Sabrbundert murben biejenigen, Die aber ben liber fententlarum lafen, in Paris viel bober geachtet, als folche, melde die beilige Schrift felbft auslegten. Bene fonni ten ibre Stunden nach Belieben mablen, und Diefe bingegen muften Die ibrigen nach bem Boblgefallen ber Erften erbetteln. Jene fonnten bisputiren, und galten für vollfommne Lehrer: biefe burften nicht bie putiren , und murben bochftene fur Unfanger im Lebe ren gebalten. Rogerius Baco fand diefe Art ju benten mit Recht aufferft vertebrig). In ber Mitte Des

a) ap. Wood in Hift, et Antiq. tipiveri, Oxoniemi,
I. p 53. Baccalsureus, qui legit tentum, fuccumbit lectori fententiarum Parifiis, et ubique
in omnibus konoratur et praefertur; nam Parifiis ita qui legit fententias, habet principalem
horam legendi fecundum fuam voluntatem, habet et focium et cameram apud religiofos; fed
qui legit Bibliam caret his; et mendicat horam
legendi fecundum quod placer lectori sententiarum; et qui legit summas disparat ubique et
pro magistro habetur, reliquus qui textum legit,
mon potest disputare, sicur suit hoc sono Bononiae et in multis aliis locis, quod est absurdum; manifestum est igitur, quod textus illina
facultatis subjicitur uni summae magistrali; sed
propter hoc est statutum sujuslibet facultatis,
nam annit alix fatultas situm testus sui felolegi-

Des vierzehnten Jahrhunderts, fagt Erevier e), wurden alle Borlefungen über gewiffe Bacher ober Karte gehalten. Limige redeten über ihre Schrifts fieller auf eine anginanderhangende Art, so, daß die Studirenden, nur hören, aber nicht aufschreiben konnten: Undere hingegen dietirten den Judörern ihre Unswerkungen. Im J. 1355. machte die Jacultät der Kunfte ein Geseh o), daß alle Lehrer in's Känftige nicht dietzen, sondern ununterbrochen fort reden sollten. Dieses Gedots ungeachtet gewann die Dietirmethode immer mehr die Oberhand, und wurde gulest allgemein herrschend.

Die Sulfsmittel ber Gelehrten, ober die Quelten, aus welchen Lehrer, und Lernende ihre meiften Kenntniffe fchpften, verdienen nicht weniger Aufmerkfamkeit, als die Lehrart. Ich fage nichts von her Seltenheit und Theurheit ber Bucher im ganzen Mittelalter, vorzäglich im 14. und 15. Jahrhundert, ha bie meiften meiner Lefer es schon in bekannten Schriften werden gefunden haben e): daß man in ben

legitur textus in scholls, quod scito textu, sciuntur omnia quae pertinent ad facultatem proper quam textus sunt fasti, et longe majus est, quod sentus hic de ore Domini et santorum allatus mundo, est ita magnus, quod vin sassiceret aliquis lestor ad perlegendum cum in tota vita fua; sibbi magistri textum legant fasti dostores, nee us sunt, nis hoc textu neque sapientes antiqui, quorum aliquos vidimus,

t) II. 295. (a) II. 395.

e) Man febe bef. du Premoy in ben Anmerk. gum Comines IV. agi, es ig.

beiden julent genannten Jahrbunderten einen Lances lot de Lac um brevbundert, eine Concordant um 100. . einen Livin's um' 120. Golderonen gefaufen): bag man einzelne wenige Bucher felbit Cheltochtern fatt bes Brantichages) ober angefebenen Samilien und Eloftern ale ein unfoanbares, und unverauffeille des Rideicommis vermacht x): Das man aber einzele ne Bacher , welche man verfauft batte, wie über ben Bertauf von Grundfiden, gerichtlide Infrumente abaefagt y): bag endlich bie medicmiiche gefultat au Baris noch im 3. 1471. jur Sicherheit für Die Berfe bes Rbafes, melde Lubemig Mi. wollte abidreie ben laffen, 12. Darf Silber, 29. Sterligos, und eine Burgichaft von 100. Golderonen verlangt baben). Ben diefer Geltenbeit und Ebenrbeit nüblicher She der mar nichts naturlicher, ale bag bie Buchbrudere funk von den Beitgenoffen noch 'mehr, als von ben Radfommen als Die Grofte, Gottlichte und Boble thatigfte aller Erfindungen gepriefen murbe a).

u) 120. Golderonen waren ber Preis eines Landgute. Antonius Bononia Beccatellus verstaufte einen fundum, um den Livius, und Boggius verfaufte einen Livius, um ein Landgut faufen zu tonnen. L.

<sup>2)</sup> ib, et Fauer, II, 90, 152,

y).ib.

n) Der Brief, ber Sacultat fieht beym du Fremog' p. 383.

a) Man sehe die Lobsprüche auf diese Erfindung und die Ration, welche sie gemacht, benm du Fresnoy IV. 305. 327.

Beitgenoffen der neuerfundenen, und allgemein verbreiteten Gudbrudertunft fühlten die Bortheile Diefer far die Wiffenschaften so wichtigen Entdedung ftarter, als wir, weil fie die Beschwerben und Rachtheile der Settenheit und Thempeit von Buchern empfunden hatten, und weil es einem Jaden einleuchtend war, daß man vermöge ber nemen Lunft nugliche Bacher unendlich leichter vervielfältigen, und daß man für dieselbige Summt zehn und mehr mabt nügliche erhalten tonne, als vormable.

Die Geltenbeit ber Buder mirb felbe burd Die ungeheuern Breife berfelben nicht fo febr , ale burd bie Bergeidniffe ber Schriften bemiefen, welche Die begühmteften Lebrer., und Belehrien nachließen, aber bit in ben Buchbandlungen ber erften boben Soulen ju baben maren. Die Bibliothefen ber arbften Doctoren ber Rechte in Bologna beftanben in meiter nichts, als in ben Sanbidriften ber corporam Juris, und einiger Gloffatoren, und Commentatoren: und die ber berühmteften Merate in gröffern, ober fleinern Brudftuden der Berfe bes Dippofrates. Balan, und einiger grabifchen Bergte, und in einigen fummis, ober Commentarien von neuern Mera-Die Bibliothet bes Cet vottus enthielt ten b). amangig Banbe c). Gin Bruber bes Rechtsgelehrten Saufte biefen großen Bacherichan . und Reute ibn bes einem Rotar in Bologna auf, um aus bem Berleiben 1.42 5.1

b) Fattor, II. 90. 158. 24 44fint, Color.

e) ib 11, 216, 4 31

ber ber Bader- groffe Bortheile si gleben M. Der Bange Berrath von Badern ben ben Budbanbleen in Bologna flieg nicht beber, als auf zial Werte a). Richt viel gröffer mar allem Wermuthen nad bie Bie bliothet, melde Lubemig ber Beilige um Branfreid nad feiner Brudfunft: aus bem gelobten . Lande fammelte, ound nach feinem Esbe unter wier verfchiebene geiftliche Stifter austheilen fief f. Om Dierzehnten Sabrbundert brachte ber Ronig Carl W. eine Sammfung von 900. g) und im funfgehnten ber groffe Dabit Dico l'ans V. eine Bibliorpet von funfs. laufend Banben gufammen.h). Diefe Bacher famme fung, welche neben ber von Gartus IV. Den Anfang det Baticanischen ausmachte i),: foliete mabricinisch mehr, ale irgend Gine ber groften Bibliothefen ber neuern Beit , indem in ber Mitte und letten Saifte bes funfgebnten Sabrbunberte auch Cosmus, unb Loreng Bon Debicis, Krieberich Berge von Arbino. Min bonfus Ronid von Reapel und Sie tilien, Dattbias Renig von Ungarn, : Eube. wig M. von Kranfreid, und biele reiche Brivaiper fonen mit ben groften Roften Bibliotheten anlegs n &

d) I p. 188.

e) Fatter, II, 214 . 216.

f) Crevier ii. 36. 37.

g) ib. II. 429.

h) Marat, Script, rer. Ital, Vol. III. P. II. 925. 926.

i) Compenus II. 178.

k) Fresnoy I. c. IV: p. 280.

Dent man biele Radeidten von den erften beträchtlie den Baderfamminngen ber letten Jahrbunberte bes Mittelaltere gelefen bat; fo fann man fait nicht um: bin . es für morgenlanbifde Opperbein ju halten, wenn Arabifche Schriftfteller erabblen. Dat Sala: din in dem Ballafte ber gathi miten ju Cairo eine Bibliethef von 190000. Banben gefunden, und bag ein Belebeter, mit Rahmen 34mael, fic porzüge lich beimegen geweigert babe, ju einem Gultan von Merfien an geben, weil feine Bucher nicht pon vierhundert Rameelen fonnten getragen werden 1)a Er-Baunenswürdig aber ift es bep ber Theurheit, und ber baber entftebenben Geltenheit von Badern im Dit Acialter, bas Abalarb, Sobannes Barons, und felbe die Mebtiffinn Beloife fo viele Berfe auftreiben founten, als ihre Soriften jeigen, bag fie mirflich gelefen baben.

Der hohe Preis von Danbschriften in ben les Ben Jahrhunderten bes Mittelalters rührte vorzäglich daber, das Lehrer und Lernende, am meiften die Legibern, einen Auchm barin suchten, sichn geschriebes na, und mit illuminirten Zeichnungen, und Gold toftbar verzierte Bucher zu besten m). Die Pracht der Sandschriften machte sie dur Unbrauchbarkeit schwerfällig. Ein Schriftfteller des zwölften Jahrhunderts argerte sich soon barüber, das die Indbrer ber Rechtsgelehrten in Paris zwep bis ber Pulbe notige

<sup>1)</sup> Vie de Saladin par Marin 1. p. 201.

<sup>1</sup> m) Odofred, ap. Fastor. L. 187. 188.

batten, auf welche fie ihre mit eolbener Gerift pranaenben . aber faum tragbaren Bucher leaten ú). Mit ber Gitelfeit ber Kaufer Riog Die Runf ber Abidreiber , und ber Rechteg:lebrte Dboe fred fagte baber von ben Abidreibern feiner Beit. daß fie mehr Dabler, als Schreiber feven, und bas die Rokbarfeit ber Schrift bie bes Stoffe, auf weldem man foreibe , febr weit übertreffe o). Co febr . man die neuern Abschreiber ben Aeltern vorzog, fo febr jog man bie in Bologna benen in Paris vor: wiewohl fic auch in Bologna viele Abidreiberinnen fanden, beren Arbeiten nicht fo correct, als die von mannliden Abfdreibern waren p). Weil man nirs gende mehr Bucher brauchte, und faufte, als in Bos logna und Paris; fo war in biefen Stabten bas Bewerbe ber Abichreiber am blabendften; und beibe Stabte batten ber Abidreibefunk einen nicht geringen Theil thres Boblkanbes an verdanken. Gelten verlief ein Studirender biefe boben Schulen, ohne me-

n) Dan, Merlac, ap. Wood Hift, Univers' Ozon, ap. annum 1189, videbem Parifiis quosdam bestales in scholis gravi austoritate sedes occupare, habentes contra se seamna duo aut tria, et descriptos codices importabiles, aureis literis Ulpiani traditiones repraesentamens.

o) Odof, sp. Fattor. I, p. 187. Not. f. Hodie feriptores non funt scriptores, imo pictores, unde dicimus, quod chartae cédunt literis, secus ac olim, cum boni erant pictores, mali scriptores, tabula cedebat picturae, literae cedebant chartae.

p) Fattor, L. c. p. 186.

wigftent einige Sader mitjunehmen; und bas' Moidreiben von maffigen Berken toftete zwanzig bis fanf und zwanzig, und bas von groffen 80. Bolognes fer Blunde a).

Die Budbanbler batten in Baris und Bologna eben ben Rabmen, welchen man ben Berfaufern Don Argneymitteln gab: man nannte beibe ftationarios. In Bologna maren Diefe ftationarri ber Regel nach Belebrte; benn in bem Bergeichniffe ber aufferor bentlis den Profefforen vom 3. 1207. fommen amen Rationaril librorum, five Periorum por r). Bermuthlich verhielt es fic in Baris um Diefelbige Beit auf Diefelbige Art. Die Berte, welche bie ftarionarii ausboten," maren in eine groffere ober fleinere Babl von beffen, ober perlie gerlegt, movon in Bologna jedesmabl nur vier auf einmabl jum Lefen ober Abfareiben ausgegeben, ober wenigftens jebes bopvelte Baar von Seften eingeln bezahlt murbe. Der Lefe: ober Abidreibegins war bep verschiedenen Berfen febr verschieden. Bon gewiffen Buchern tofteten vier Defte jum Bebraud Des Lefens, ober Abidreibens nur einige Bfenninge, pon andern ein bis actjebn Schillinge, mon ben Meuerften gwen Pfund, Jehn Schiffinge'; und Diefer bobe Greis mar auf Die ledura Domini Hoftienlie ges fent , Die aud 156. Deften beftanb . Much Die Benus

g) l. c. p. 186. agt. g. . . . . . Fattor, II. 105.

s) Fattor. II. 214. Taxatio talis eft? Lecturam domini Hosticusis CLVI, quaectus taxati Lib. II. folid. X. dr.

nubung von Schiften war alfo fo theuer, baf Aero mere eben fo wenig baran benten konnten, groffe' Berke zu lefen, als fle zu kaufen. Die Theurheit von Bachern, und ihrem Gebranch veranlagte schon im 13. Jahrhundert fromme und gelehrte Manner, ihre Sacher an Stifter ober bobe Schulen mit ber Bedingung zu vermachen, daß fle ärmern Studirenden unentgeltlich zum Lefen gegeben würden r).

Die Gesetz ber altesten hohen Schulen über ben Bucherhandel unterschieden fich von den Unfrigen noch viel mehr, als ihre Bibliotheken. Rein Statiosnarius, so befahlen die Bologneser schon vor der Mitre des drepzehnten Jahrhunderts w), soll sich in's kunftige bep Strafe von zehn Pfund, oder noch mehr unterkehen, ein Buch seiner Sammlung zu verkausen, damit es auf eine andere hohe Schule gebracht were de, oder sonst der Stadt, und Universtät zu Bologsna Schaden zuzufügen x). Die Bologneser wieders boblten dies widersinnig scheinende Bebot, und erhöht ich Strafe der Uebertretung auf 100. Bs. y).

Wi.

t) Man febe bas Gepfp. eines Dechanten von Canterbury bemm Erevier II. 47.

u) Fattor. II. 224.

x) Ad honorem Universitatis scolarium, et pre bono studii et pro honore Restorie, que pro tempore suerit, statuimus, ut stationarii exempla tenentes nunc vel in stuturum non presumant vendere, vel alio modo alienare, ut portestur ad studium alterius civitatis... et qui contrasecerit puniatur pro qualibet vice in X. libr. Bonon et plus arbitrio Potest, i. e.

y) i, c. p. 225.

Biberfinnig foint Diefes Webet unt fo lange, als man nicht baran benft, bag bie Bolognefer unter Bertaufen ein foldes Berauffern verftanben, nad meldem fein Erempiar auf ber Univerfitat aurud. bliebe. Gleichzeitig mit phigem Statut war bas Beles. Das Die facionarii fic ben Strafe von gebn Bfund befleiffigen foliten , correcte Exemplare ju baben : ein Befet, meldes alle Ungelehrte vom Bacherhandel bernabe ansichles, weil Ungelehrte nicht im Stande maren , die Midtigleit , ober Beblerbaftigfeit von Sanbidriften gu beurtheilen. Rach ben Statuten ber boben Soule ju Bologna burfte fein · Stationarius bey Strafe von gebn Pfund fic mit ire gend einem Doctor verbinden, um einen bieberigen, ober ben alten Borrath von Bachern berabgufegen, and bagegen einen neu aufgeftellten ju empfehlen. Reinem' endlich war es erlaubt, babere Breife fur Die Benubung von Buchern ju forbern, als von alten Beiten ber gebraudlich maren, ober Bucher ohne Das Borwiffen bes Befipers ju taufen. Wer gegen Diefe Gefete banbelte, mufte eine Strafe von amansia Viund erlegen.

Auch in Paris waren bie Anionarii in alten Beiten weiter nichts, als Madler, welche Bucher in Commission nahmen, feil boten, und verfauften. Das alteste Statut über bie Anionarios in Paris ift vom 3. 1275. 2). In Diesem Statut beift es, daß Die Buchandler alle Jahre, ober zwep Jahre, ober noch

z) Crevier 11. 66. 67.

uoch bfter, wenn es verlangt marbe, schweren sollten, ihre Gewerbe tren und redlich zu treiben. Das ten, ihre Gewerbe tren und redlich zu treiben. Das Gebatut gebietet fezner, daß sie die Bacher, die man ihnen anvertrauen warde, sogleich mit Bepfetung der Titel und der Preise zum Berkause auskellen, und daß sie das Geld dafür nicht selbst in Empfang nehmen, sondern an die Besider der Bacher auszahlen lassen sowen iedem Livre. Warden die Buchbandler sich irgend eis nied Betrugs schuldig machen; so sollten sie abgesetz, und alle diesenigen, die nachder mit ihnen handelsten, der Rechte und Privilegien der Universtät verslusig geklärt werden.

Dies erfte Statut, und die Strafen, welche. et androbee, maren zu schwach, um die Unterschleise der Inderender guradzugalten. Man machte also im Dr. 1323. eine neue Berordnung, bep welcher man die Bolognesischen augenscheinlich zum Muster nahm a). Man forderte von sedem privilegirten Buchhändler, und solder waren damable acht und zwanzig, und unter diesen zwer Weiber, daß sie der Universitätschwören, und ihre Nahmen bep dem Acctor eine schwere, und ihre Nahmen bep dem Acctor eine stanken leisten und Kenntnisse genug bestien solleten, um Bächer beurtheilen zu können. Nan verbat. ihnen irgend ein Buch ganz oder auf eine suräckließe.

a) ib. II, 285, et fq.

Man beftimmte bie Miethe far jebes Buch, unb Maubre einem Jeben, ein jebes But, welches Die Kationarii feil boten, gegen bie feffefente Taxe. und geleiftete Sicherbeit abjufdreiben, ober abfdreis ben ju laffen. Die Taxen murben vorher von ben Lebe rern ber Universitat , nach bem 3. 1323. aber won wier Budbanblern beftimmt. Rein Budbanbler burfte ein Sud vermiethen , obne es vorber vom Rector , ober beffen Afaeordneten burchfeben au laffen. Sanb Jes wand ein feblerhaftes Eremplar, und melbete es bem Rector, fo murbe bas Bud verbeffert , und ber Star tionarius gefraft. Die gefdwornen Buchbanbler erhielten alle Rechte und Frenbeiten ber Univerfitet. Muffer benfelben fonnten aud Antere mit Bodern banbein: bod burften ungefdworne Buchbanbler fein Bud feil bieten, beffen Berth , ober wahrfcheinlicher boffen Mierbe gebn Gold aberftieg. Auch batten fie nicht bie Brepbeit, einen ordentlichen Laben in bal ten, fonbern muften vielmehr ale Erbbier bauffren, aber ibre Bagren an unbeftimmten Orten ausbieten. Diefelbige Berorbnung murbe im 3. 1342. wiebere bobit, mo man noch bingufeste, bas fein Suchbanbe Let ein Bud an fic faufen follte, bevor es nicht piermabl von ben Cangein Der Univerfitat ausgeboren morben b). Die Folge wird lebren , bag alle Berorbnunden , bie man in Bologna, Darid, und anberdus ffte Buderbandler und Abfdreiber madte, nicht binlanglid waren, Die Unwiffenbeit und Radlaffige foit biefer Claffen von Menfden, und ein barans ents

fiebendes faft allgemeines Berberben ber Banbidrife ben guradaubalten.

. Ueber bie Sitten ber Lebrer und Stubirenben in Bologna find bie wichtigften Radricten ichen in bem, mas ich bisber gefagt babe, vorgetommen. Meine Lefer werben fic erinnern , bas nicht blog bie Lernenben , fonbern auch bie Lebrer in Bologna fic gemattfamer Austreibungen von Miethfingen, und fraficer Anfalle auf Rirden, und auf bie Daufer bon Bifchofen, und anbern Beiftlichen foulbie made ten; und bag bie Lebrer an ben Lernenben bauffas Erpreffungen . und noch ofter einen unerlandten Buder audubten. Die Denfmabler ber boben Coule an Baris jeigen, bağ bie Gitten ber gelehrten Ditbarcer berfelben nicht beffer, als in Bologna gewefen fenen; und von biefen beiben Univerfitaten tonnen wir ficer auf alle Uebrige folieffen. Benn junge Manner auf ben alteften boben Soulen aud nuglide Renntniffe einfammelten; fo fonnten fie fcmerlid gus & Sitten davon gurudbringen. Diefer gerechte Borwurf wird blog burd bie Betrachtung gemilbert, bas um diefelbige Beit bie Tugend, bas Leben, und bie Befundheit von jungen Leuten phngefahr allenthalben. in benfelbigen Befahren gemefen maren.

Schon im Anfange bes brepgebnten Jahrbunberte maren bie blutigen Rauferepen unter ben Stubirenben in Garis, Die graftentheifs bom : gelftichen Stande maren, fo hanfig, bas man' ben pablichen

Stubl erlugen mufte, ben Abt von St. Dieter ju Sevoumachtigen, bag er Berfonen, bie fic burd Dis banblungen, Bermundungen, oter Tobtfclage von geifliden Berfonen Die Strafe bes Banns jugezogen batten, von biefer Strafe befreven toune, weil es unmbalid fep, bat alle Couldige fic an ben pabfi-Hiden Sof verfagen , und um bie Mufbebung ber Ercommunication bitten fonnten. Der Babe Innoeen; der Dritte willfahrte bem Befud ber boben Sonle ju Baris: burd welche Gnabe bie Gewaltthatiafeiten von Frevlern eber vermehrt, ale verminbert murben e). Soon im I. 1218, fand es ber Dfficial von Baris nothig, allen Studitenden ben Strafe bes Banns bas Tragen von Baffen ih unterfagen. Er beflagte fic im Gingange feiner Berorbnung, bes bie Stobirenten in bie Baufer einbrüchen, unb Die Thaten einfolugen: Das fie grauen und Dabben mit Bemalt entführten , unb fic anbere unerträgliche Berlebungen ber öffentliden Rube und Siderbeit ere Der Cardinal non Bitri beftatigt Dies fee unganflige Beugnif bes Officials von Baris, unb fene noch fingu, bag in vielen Saufern bie aberen Theile au Dorfalen , und bie untern jum Mufenthalto non lieberlichen Mabden bienten d).

72

c) Crevier I. 233, 234.

d) ib. et p. 358. Dans une même maissa, die-il, an premier etage font des écoles, et en bas des lieux de débanche. . C'elt ce, qui occasionna la fondacion des collèges &c.

3m 3. 1275. .) machte bie Fecultat, ber frenen Ranfte ein Statut gegen bie vervielfaltigten Sefte ber afademifden Jugend, bie burd ichanbliche Tante. burd gefährliche Spiele, und blutige Gemaltthatige feiten, welche man felbit in ben Rirden und an ben Altaren ubte, entweiht murben, und moran bie Lebe ter, wie bie Lernenben Theil nahmen. Diefes Bea tut fam gar nicht in Erfallung. Der Cardmal Gie mon de Brie unterfagte biefelbigen Difbrauche foon im folgenben Jabre wieber; und auch biefe Berbote fructeten eben fo wenig, ale Andere, bie man noch mabrend bepnabe ganger brep bunbert Sabe te erneuerte. Der Gib, ben bie Roniginn Blane de in ber Mitte bes brepgebnten Jahrhunderes pon ben Mitgliebern ber boben Soule forberte, fent Doraus, daß die Studirenden febr oft mit Mordern. Raubern und Dieben verbunden maren, und bas aud Die Lebter fich fur biefe Berbrecher nicht festen, afs får Mitalieber ber boben Soule intereffirten f).

Diese entehrenden Verbraderungen dauerten in Paris eben so lange, als die fittenlosen Tefte fort. Im Anfange des 15. Jahrhunderts g) war das Collège de Boist in Paris so verwildert, das die Procuratoren der Französischen Ration, und die übrigen Saupeter der Universität nicht umbin konnten, die entstanz benen Unordnungen die auf den Grund zu untersuschen. Man fand, das ein gewisser michel Arrant,

e) ib. II, 72, 73.

f) Lannoy I, c.

g) III. p. 120, 221,

der mehr wie ein Straffenranber, als ein Liebhaber ber Biffenicaften lebte, ber Urbeber affer Mus. fomeifungen bes Collegiums fen. Der Mector. unb Die Deputirten ber Univerfitat lieffen ben Antaut in das Saus ber Bernarbiner por fic forbern. Moraelabene erfdien, aber fraber, als man ibn gerufen batte, und in einer Befellichaft, welche anfan-Diate, das er bas Saupt ber Univerfitat, und beffen Bitbe angreifen und befdimpfen wolle. Arraut befente bas Daus ber Bernarbiner por ber Anfunft Des Rectors in Begleitung feines Brubers, und tie mes Saufens von Banbiten, ibie eine Art von Uniform trugen. Radbem bie Rotte eine Beitlang gemartet batte; To verließ fie ihren Boften, und fiel bie Bobnung Des Rectors an. Dierauf begaben fic bie aufrahrer mieber in bie Straffe, mo bas Saus ber Bernarbiner lag. Ginige fellten fic mit gezonenen Degen an ben Eingang ber Straffe. Unbere gingen eben fo bemaffnet auf und ab, mabrent bal Mr. taut, und beffen Bruber abermable in bas Saus Der Bernarbiner brangen, wohin Der Erftere beidies Der Rector magte es nicht, fich au gele Den mar. gen. Richtsbeftoweniger ließ er ben Urtant abers mable vorfordern, ber fic nun obne Baffen und Beeleitung einftellte, und nach bem Beftanbnife bes beaangenen Berbrechens blog verwiefen murbe.

Gegen bas Ende beffelbigen Jahrhunderts nahm Die Facultat ber frepen Runfte neue und ftrengere Maabregoln , ale femable, gegen den Muthwillen, und bie Raferepen, die an vielen geften von ben Lebe tern und Lernenden begangen murben. Gie verbas alle abrige Sefte, und erlaubte blog bie Ergobungen an bem beiligen brey Ronigsfefte; und auch biefe forantte. fie fo ein , , daß bie bffentliche Simerbeit, und die guten Sitten nicht baburch befeibigt manben. Befonbets befahl fie, bag, tein Luftfpiel aufgeführt merden folle, bas nicht borber von einem Lebrer durchgefeben morben, damit meber beiffende, noch fdaamlofe Obffen barin fteben blieben b). Lebrer. welche gegen biefe Werordnung fundigten, fouten auf zwen Sabre, ober noch langer ihrer Stellen ente fest; und die Lernenden follten in dem Dofe des Coflegit , ju meldem fie geborten , in Gegenmart von wier Lebrern, und allen ihren Mitfchalern mit Ruthen geftriden werden. Berde fic Jemand biefer Strafe entrichen, fo folle er aller afabemifchen Rechte beraubt, und bas Urtheil in bas Buch bes Procuraters ber Ration eingeschrieben werben i). Raum ift es glaublich, bag bie alte Bagellofigfeit nach ber Andros bung pon folden Strafen fic noch erhalten fonnte k). Sie erhiele fich aber bach bis 1559. wo man bas geft ber beiligen brey Rhnige, ober bie fore de foun. in fo ferne fie von ber-Alebemie gefeiert murbe, and bem Regifter ber Seierlichfeiten ber Univerfitat, gana ausftrich 1).

See See See See

h) IV. 435.

i) ib.

<sup>1)</sup> VI. 74.

<sup>1)</sup> VI. 74.

Im I. 1521. bewarb fic ein acwiffer En bee mia Rabri mit folden Ranten, und einer folden Gemaltthatigfeit um bas Rectorat, bas bie Univerfie abt fic gebrungen fab .- bren Tage por ber Babl bas Martement ju bitten : bag biefes geborige Derfhauge aen treffen moge, bamit bie Babl frem und abne Mergeruit gebalten merben fonne m). Das Barlement befabl bem Brevot von Barid, baf er fich an ben Ort ber Babl binbegeben, und bie Babl bebeden falle. Der Grevot that, wie ibm befohlen war. Allein Ras Sri rudte mit einem fo groffen Saufen som nies brigften Bobel beran, baf ber Brevot weichen mufte. Die Ebaren und Genfter ber Rirde, wo bie Babl porgenommen werben follte, murben gerichlagen; unb Sabri brachte es babin, bag er burch eine Schein mabl aum Rector ertobren murbe. Der abgegangene Stector geftand nachber, baß Sabri ibn burch win Gefdent von 25. Thalern beftochen gebebt båtte.

In ben geften, Die am langken mit allerles Binsfomeifungen begangen wurden, geborte bas graffe, und kleine Lendit n). Das groffe Lendit beftand in einem felorlichen Riet, welchen ber Reeter in Besgleitung ber Lehrer und Lernenden nach St. Denys anftelte, um das verfäusiche Pergament phi beficheisgen; und has kleine in einer bffentlichen Darbringung bes honorariums, ober Schulgelbes, welches die Gtudirenden ihren Lehrern zu gewissen Beiten bezahlsten.

ten. Beide Lendits wurden noch in der erften und felbst in der legten Salfte des sechstschaten Jahre, bunderts mit allen Unordnungen und Gemaltichtige. Teiten geseiert, welche vormabls auch die übrigen Bes, ste begleiset hatten. Richt die Gelese und Strafen: gegen diese Bacchanalien waren es, wodurch sie aufs gehoben wurden; sondern allein die langsam gemilders ten Sitten, die den Lebrern wie den Lepnenden den Geschmack an solchen roben Bergnügungen nahmen ob.

Wenn man die Sitten der alteften boben Sousien nach der Menge von blutigen Streitigkeiten beurstheilen darf, die auf denselben vorgefallen sind; so waren die Sitten nirgends rober, als in Oxford. Im drepsehnten und vierzehnten Jahrhundert verging fast kein Jahr, wenigstend kein Jahrzehend, in welschem nicht die Studirenden mit den Bärgern, oder mit ihren Lehrern und Vorgesehten, oder die Nordsbritten mit den Säbritten p) mörderische und langswierige Schlachten gehalten hätten. Ich mäste bepsnahe die Pälifte von Wood & Geschichte und Altersthämern von Oxford abschreiben, wenn ich alle die ärgere

o) ib. et VI, 67. Il a fallu bien des défences de l' université, bien des arrêts du parlement, et un long laps de tems, pour faire disparoître les folies du Lendit, &c. . . . Cependant l'abus, que l'arrêt proferivoit, ne cessa pas gutièrement, et il ne s'est aboli, que par le laps de tems, et désuétuée.

p) Boreales et Australes. Man sehe bes, Wood Vol. I. p. 195,

argerfichen Rampfe Berühren wollte, Die in Oxford gefampft worben find; und ich forante mid baber auf Die Ausmabl Giniger ber merfmorbiaften Benfpiele 3m Sabr 2239. 4) fam ber Carbingl Otto St, Micolai nach Otforb, um bie Sitten ber baffnen Lebrer und Lernenden au verbeffern. Der pabfliche Les ant murbe mit allen Gbren empfangen. Unaladlider: meife begegneten Die Bebienten bes Carbingle ben Seudirenden unbofito, und Der Erfe feiner Sode fchattete einem armen und etwas jubringlichen Stu: benten einen Reffel mit beiffem BBaffer über ben Leib. Diefe Beleibigung erregte fo gleich einen augemeinen Aufftand. Der erfte Roch des Cardinals murbe ericoffen. Dan brang in Die Bobnung bes Les goten ein, und fucte ibn unter bem beftanbigen Beidren: mo ift ber Bucherer, ber Goldbungerige, ber Rauber, ber unfern Ronig verfebrt, unfer Reich pfandert, und bie gewonnene Beute an Kremblinge austheilt? Der Legat fonnte fic nur mit genquer Roth auf einen Thurm retten, und aus dem Thurm ih einer verftellenden Rleibung jum Ronige entflieben.

Auf allen andern boben Schulen schonten bie Burger die Studirenden so viel, als möglich, weil fie wuften, daß von dem Zusammenfluß der Lettern ihr eigener und ihrer Städte Wohlkand abhange. In Orford hingegen waren die Burger ftets auf die Borsrechte der Lehrer und kernenden eifersüchtig, und sie ergriffen daber eine sede Gelegenheit, wo sie ihre Rasche

<sup>9)</sup> Wood ad an, eit, p. 89.

de an ben Mitgliebern ber boben Coule uben fonn. ten : ber welchen Reindfeligfeiten fie meiftens von den fonialicen Bogten , unter welchen fie ftanben , aufaes best, und angefahrt, und von ben benachbarten Bauern unterftugt murten. Im' J. 1297. r) brachen Die Bogte (balivi) mit einem groffen Daufen von Burgern in bie Bohnungen ber Studirenden ein, erfolu. gen . vermundeten , oder migbanbelten Alles, mas ibnen wertem, und plunderten, ober vernichteten MHes, mas ihren Beinden geborte. Am folgenden Ja. ge vergalten bie Studirenden ben Burgern bas Unrecht, mas fie fury porber gelitten batten. Gie maras ten , raubten, und verheerten mit unaufgehaltener Buth, bis ibr Anführer, Giner ber vornehmften Lebe rer, ericoffen murbe. Rach biefem Berluft zogen fic bie Stubirenben gurad, Die nun wieber von ben Burgern, und einigen taufent gufammengelaufenen Bauern bis auf ben Tod verfolgt, und in ben pers borgenfien Winfeln aufgefucht murben.

Roch viel groffere Graufamteiten begingen bie Burger im J. 1354. 1). Den Anfang diefes Stretts machten einige Studirende, Die einem Birth eine Flasche schlechten Beins an den Ropf warfen. hierüber enteftand in wenigen Augenbliden ein groffer Auflauf. Die Wilbesten unter ten Burgern zogen die Sturmsglode an, und diefe war das Zeichen zu einer augesmeis

r) Wood p. 142.

s) Wood ad h. a. p. 173. et fq.

meinen Jagd auf die Studifenden. Um folgenden Morgen gaben bie Bogte Befehl, bag bie Burger fic bemaffnen, und verfammeln follten. Ungeachtet Die Studirenbell fich rubig verhielten, fo griffen bod Die Barger unter ber Anfahrung ihrer Saupter einen Lebrer ber Theologie, und beffen Bubbrer au. Studirenden mehrten fich fo gut fie fonnten, bis eine Schaar von mehrern taufend Bauern ben Burgern ja Salfe fam, wodurd ber Sieg fur Die Lettern ents ichieben marb. Die doppelte Rieberlage ihrer Seindemar ben radedurftenben Bargern noch nicht genug. 2m Morgen bes britten Tages jogen bie Burger unter Anführung ihrer Bogte abermable gegen Die Stubirenben aus, gerftorten viergebn groffe holpitia gange lid, founden alle Beiftliche, Die ihnen in die Bande fielen, fo weit bie Tonfur ging, peitschten Bermun-Dete, benen Die Eingemeide aus bem Leibe bingen. in Die bargerlichen Gefangniffe binein, und gertraten Die Erucifite, und andere Beiligthamer, ju melden bie Unidulbigen ibre Bufludt genommen batten. Miele Studirende murben erichlagen : noch Mebrere gefährlich vermundet, und biejenigen, melde abrig blieben, entfloben in nabe und ferne Begenden, fo, baf bie bobe Soule ju Orford eine Beitlang verniche tet murbe.

Richt so blutig, aber noch viel schimpflicher war ber Rampf, ber fich im 3. 1347. c) fu Oxford eraugnete. In diesem Sabre gogen bie versammelten und

und geharnischten Lehrer gegen die gleichfalls bewaffnea ten Studirenden aus, um diese zum Geborsam gegen die Gesete zu zwingen. Es erhod sich ein ernstlicher Strett, in welchem von beiden Seiten Mehrere fielen, und verwundet wurden. Den Steg erhielten die Studirenden.

Wenn man bie boben Schulen bes amblften und brengebnten Jahrhunderts, fo meit ich fie bis jest gefchilbert babe, richtig beurtheilen, und fic por übertriebenem Lobe und Tabel bemahren mill ; fo mus man fie aus einem doppelten Befichtepuncte betrachten indem man fo mobl vormarts, als rudwarts fcaut, und fie nicht blog mit bem, mas nachher murbe, fonbern auch mit bem , was vorber mar , jufammenhalt. Alebann erfcheinen fie ale nothwendige und beilfame Uebergange ju boberen Graben ber Bollfommenbeit, und felbft ihre baldigen Ausartungen als Mittel, bas aus ben erften roben ober verungludten Berfuchen alls mablic bas Beffere bervorftieg. Wer von ben erften Lebranftalten verlangte , bas fie gleich bie Beftmog. lichften patten merben follen, ber murbe etwas eben fo Unmögliches forbern, ale betjenige, welcher betgleichen von ben erften republitanifchen Berfaffungen erwartete. Rach bem eben fo feften, als leifen Bange der Ratur muften Staatsverfaffungen, wie Lebranfalten erft unvollfommen werben, und balb, ober foat ausarten, bis endlich Gebrechen und gehltritte langfam gu immer weniger mangelhaften Ginrichtungen hinleiteten. Das Beffe und Bollommenfie if in ben Lehrankalten; und Berfaffungen noch jest nicht worhanden, und wird vielleicht nie wirklich wers ben. Genug, wenn die Einen, und die Andern nur allmählich vorwärts ruden, und nicht jurud: fallen!

Die berühmteften boben Goulen Des awolften, und brepgebnten Jahrbunderte übertrafen Die Goufen ber vorbergebenben Beitalter obne Berglei: dung burd bie Babl, und Mannigfaltigfeit bes Standes der Lehrer und fernenden, burch die Menge von Biffenfcaften, bie gelehrt murben, und enblid burd ibren glor, und Dauerhaftigfeit. Auf ben pornehmften Soulen bes eilften Jahrbunderte maren nur ein ober einige Lebrer , und fie batten gemiß nicht fo viele Sunderte von Schulern , als Baris und Bologna icon im ambiften Jahrhundert Taufende jabiten. Bor bem gwolften Jahrhundert maren Die Lebrer gang allein , und die Lernenben groftentheils Beiftliche. Rads bie Argnepmiffenschaft, und bas weltliche und geiftliche Recht ihren Lebrern, und Coulern bie groften Burden und Reichthumer verfcafften, und Furften und Frenftaaten anfingen, Merate, und Rechtsgelehrte mehr, als die tapferften Ritter ju belohnen; fo midmeten fic viele Manner und Junglinge aus ben ebelften gamilien bem Studio biefer Biffenfchaften, bie wiederum andere Renntniffe nothwendig machten. Der groffere Ffeiß und Rubm ber Lebrer, und die allgemeine und groffere Bifbegierbe ber Lernenden im amblfs swolften Jahrhundert verfandigen eine groffere Reife, ober bobere Entwidelung bes menfchlichen Beiftes, als die vorbergebenden Jahrhunderte Beigen. der fleigenden Menge ber Lebrer und Lernenden verbreiteten fic bie vorbandenen beffern und jablreiches ren Renntniffe aber alle Europaifde Reiche, und aber alle Stande, felbft die boberen und weltlichen Stande viel mehr, ale vormable u). Freplich batten die boben Schulen auf die Ergiebung und den Unterricht bes groffen Saufene bee Abels, und ber Furften nicht ben geringften bemerkbaren Ginfluß. 3m pierzehnten Jahrhundert fagte Groiffart von allen groffen und fleinen Berren feiner Beit mit Ausnahme bes einzigen Grafen von . Boir, daß fie von den Beiftlichen, welche fie als Beichtvater und Schreiber brauchten, regiert, und daß fie ohne diese wie das Bieb fepn wurden x). Im Anfange bes 14. Jahrhunderte erlieffen bie Carbis nate ein Schreiben an ben Frangbfifden Abel in Lateinischer Sprache, mit der Bitte, baf er fic eines

Jes

u) Schon im zwölften Jahrhundert waren in Frankreich Uebersetzungen alter Schriftsteller in die lebende Muttersprache sehr häufig. Lebeuk II. p 17.38. Lu dewig der IX., Whilipp der Schone, und Carl V. liesen viele Werke bes Alterthums in das Französische überseten. Fresnoy Notes sur Comines IV. 346. et sq. Alphome su von Castilien konte selbst mit den erzen Gelehrten wetteifern.

a) les seigneurs sont gouvernes par le clergé; puls ne sauroyent vivre, et seroyent comme bestes, si le clergé n'estoit, III, 24, p. 83.

gefdidten und treuen Doumetfders bebienen moge , um ben Inhalt bes Briefes richtig au erfahren vi. Gelbft im funfgehnten Jahrbundert hatte fic bie Ergies bung, und ber Unterricht ber Bornehmen in Frants reid wenig ober gar nicht gebeffert; benn noch Co. mines bezeugt, bas bie Berten und andere Broffe gar feine gelehrte Renntniffe befaffen =). And nad ber Erzichtung bei boben Soulen legten fich mur. fols de Sobne aus ebten Gefdlechtem auf Biffenfcaften, Die jum geiftlichen Stande bestimmt , ober mit ungemobuliden Unlagen, und einem baber entfpringenden machtigen Eriebe ju nutflichen Renntniffen gebobren Die berahmteften Belehrten, und Beidefftebes brevgebnten und ber folgenden beiben Sabrbunberte maren faft alle in ben niedrigen, ober mittleren Standen gebobren morten.

So fehr auch die wiffenschaftlichen Kenntniffe, bie auf den erften privitegirten boben Schulen gelehrt wurden, die der vorhergebenden Jahrhunderte an Menge und Mannigsaltigseit übertrasen, so können sie doch mit denen der jetigen Zeit fast eben so wes nig, als diese verglichen werden. Das was die Alten Grammatit und Rhetorik nannten, oder das Stubium der alten Sprachen und Schriftseller wurde nur in der ersten Salfte des zwölften Jahrhunderts, in den folgenden Zeiten aber bis gegen die Mitte des funfzehnten Jahrhunderts fast gar nicht auf Umiversichten

y) Crevier II, 192.

z) I. p. 55, de nulle lette ils n'ont connoissance,

taten porgetragen. Maturlebre, Raturgeldichte. 280: tanit, Die meiften Theile ber Mathematif, Die mans derley Zweige ber Gefdicte, Staatsfunde, Defonomie, Cameralmiffenicaften, Theorie und Befdicte ber nutlichen Runke und Sandwerfe maren gang unerbort. Die Moral murbe biemeilen gelehrt; Raturrecht, und Bofferrecht bingegen maren faum bem Nabmen nach befannt. Ind bie Biffenfchaften, welche man portrug, blieben binter benfelben Biffenidaften, wie fie jest gelehrt werben, unenblich gus rud. Bhilosophie, Rechtsgelehrsamfeit, Mebicin und Theologie fomolgen bald in unvollftanbige Ausjuge jufammen, und man glaubte, über die Sauptbacher, die ben ben Auszagen waren jum Grunde gelegt morben, nicht binausgeben ju fonnen, und binausgeben ju barfen. Die Schulgelehrsamfeit murbe von bem Ende bes lawblften Jahrhunderts an immer unbrauchbarer, und bie groffe Daffe bes Doles wurde gang vernachläffigt.

So wie die erften Vorrechte der hoben Schusten überhaupt Wirkungen von auffern Umftanden masten; so war und blieb es auch die Gerichtsbarkeit derselben. Es war voraus zu sehen, daß die richterliche Gewalt, welche Frie derich der Erfte den Schulern des Irnerius in Bologna ertheilte, sich nicht lange erhalten wurde. Die Hebertragung der Gerichtsbarkeit auf Rectoren und Rathe, welche die Nationen entweder aus dem Corps der Studirensben.

ben , ober meniaftens aus ben ju ibnen geborenben Lebrern mablten, mufte nothwendig auffer anbern Difbranden febr oft fdetliche Bemerbungen, und Bar: denen bervorbringen, wovon ich im Borbergebenten mehrere Benipiele angeführt babe. Deffen ungenchtet blieb die Juridbiction auf ben alteften boben Con: len beftanbig fo, wie fie im ambliten Jahrhundert eingerichtet morden mar , und man trug biefelbige Berfaffung auch auf Diejenigen boben Goulen über, Die in der erften Balfte bes funfgebnten Jahrhunderts actiftet murben. Con Conring aber bemerfte a), bal man ben Univerfitaten , Die nach 1380. gegran-Det murben, eine gang anbere Berfaffung gegeben, Dag man bie Berichtebarfeit blog auf ben atademifden Senat eingeschranft, und die Babl ber Dirglieder des Cenats, und ber Saupter ober Rectoren ber boben Soulen von ber Billfubr ber Studirenden gant unabbangig gemacht babe. Beranberte Umftanbe fabrten auch bier wieder auf veranderte Unftalten. Die boben Soulen murden im 14. 15. und 16. Sebrbunbert besonders in Teutschland fo febr vermehrt b). baf faft teine Univerfitat nur bie Salfte ober ben vierten Theil von Studirenden erhalten fonnte,' Die fic auf ben erften boben Schulen ausammengebauft batten. Diezu fam noch ber Umftand . bag eine Beitlang nach ber Errichtung ber boben Schulen Danner von gefestem Alter, und gebildetem Charafter felten bber niemable mehr, fondern nur Junglinge, und AMORE

a) Antiq. Acad. Differt. V. S. 18. p. 159. 160.

b) Conring l. c. p. 52, 53, 159, 160,

swar je langer . befto jurreifere auf bie Univerfitaten jogen; und folden jungen Leuten fonnte meder bie Rubrung von wichtigen Memtern, noch die Babl ibrer eigenen Borfteber anvertraut merben. Dies ift fat bas einzige Bepfpiel, bag eine Ginrichtung, Die in ben erften Beiten ber boben Schulen entftanben imar, noch por bem Enbe bes Mittelalters mirflich verbesfert worben. Uebrigene ift es mehr, als mabricheinlich, bag man bie Babl ber Studirenben, Die fich au gemiffen Beiten guf ben alteften boben Schulen gefunben baben follen, febr abertrieben babe. Es lagt fic allenfalls glauben, bag Paris und Bologna in ben Beitpuncten ibres bochken flors gebn ober ambif tamfend Studirende auf einmabl in ihrem Schooffe genabrt baben. Gant unglaublich aber ift es, daß fanf und amantig ober gar brepffig taufend junge Leute in Baris ober Orford gezählt worben c).

Die Prafungen und Promotionen von lebrfabis gen Junglingen und Mannern arteten balb in gelehrte Prablerepen ober Qualerepen, und in einen unerträglichen Gilbenzwang aus, und wurden dadurch ben Wiffenschaften auferft nachtheilig d). Um Jemanden zu promoviren, forderte man nicht bloß eine gewiffe Sabl

c) Wood Antiq. Oxon. I. p. 86. cr. Conring p. 155.

d) The privileges of graduates are a fort of flatutes of apprenticeship, which have contributed to the improvement of education just as the other statutes of apprenticeship have to that of arts and manufactures. Smith Wallb of Nations Vol. IV. p. 64. Baster Ausgabe.

Rabl von Jahrie, während welcher er muffe Aubirte eine gewiffe Bahl von Grafungen , ' bie er muffe ausgeftanben: und ein gemiffes Daaf von Borabungen, bie er muffe gebalten baben. Dan verlangte auch bafd, bag feiner über einen Sert, ober über ein Buch lefen folle, wornber er nicht felbit andere Lebrer gebort babe e): man brang enblich fo gur auf eine eibliche Berficherung, bas ber Canbibat gemiffe Mennungen annehme, und von gewiffen Schriftftels Bera und Lebren weder im mandlichen, noch im forifts lichen Bortrage abmeiden molle, . Alle Kacultaten murben nicht blog gefdloffene Bilben, fonbern Inqui-Meinnegerichte, Die eine jede Reverung ale eine gefahrliche Reberen ragten, und beftraften. Die theologis fche Facultat in Paris rechnete es fic von Anbeginn aum groften Rubme an, bag fie ftets auf Reinigfeit bes Blaubens gehalten , und eine jede unrechtalaubige Mennung in ber Geburt ju erftiden gefucht babe f). So Grenge als Die Gottesastebrien auf Die Bepbebalsuna ber alten Lebre bielten, eben fo ftrenge machten bie Rechtegelebrten über Die Dichtverlegung bes Infebens ber taiferlichen und pabftliden Gefete, und - ber pornehmften Ausleger berfelben, porzüglich bes Map, und Mecurfius: Die Weltweifen aber ben **dub** 

e) Crevier II. p. 71.

f) Launoy l. c. c. 59. . . . deinde ut omnes agnoscant. Parisensem scholam hoc sibi vindicare potissimum, quod prac caeteris Academiis carholicae fidei dogmata constantissime défendat, vel ab in nullatenus sensious recedat, quos sandos majores as panes celebrasse meniscitum est.

fonlbigen Beforfem, welcher bem Arifinteles, und beffen einmabl anerfannten Commentatoren gebubre : und Die Merste über bie Anbanglichfeit an dem Sippokrates, Galen, und einigen anbern medicinifden Schriftflellern. Die gaeultategile. ben veranlagten baber bauptfachlich einen balbigen Stillftand aller Biffenfdaften, Die auf ben boben Soulen gelehrt murben. Dan bebielt Die Mennungen, Methoden und Sanungen ber Borfahren auf das bartnadigfte ben, und widerfente fich mit gleicher Sartnadigfeit bem Muffommen, und ber Annabme Don, beffern Renntniffen und Lebrarten, Die auffer ben boben Coulen erfunden und eingeführt murben g). An Statt, Dag bie Europaifden Rationen vom viere gebuten Jahrbundert an mehr ober meniger fonell. aber unaufhaltfam vormarts fdritten; und ibre Gpraden , ihre Sandwerfe , Runke , und nublichen Rennts niffe immer mehr bildeten und erweiterten; fo fanten

g) Smith 1, c. p. 78. The improvements, which in modern times have been made in several different branches of philosophy, have not, the greater part of them, been made in universities; shough some no doubt have. The greater part of universities have not even been very forward to adopt those improvements, after they were made; and several of these learned societies have chosen to remain, for a long sime, the sanduaries, in which exploded systems and obsolete prejudices sound thester and protession, after they had been hunted out of every ether corner of the world. In general the richest and both endowed universities have been the slowest in adopting those improvements, and the most averse to permit any considerable change in the established plag of education.

bie boben Schilen immer mehr jurud: ihre Sprachen wurden immer Butbarifcher: ihre Renntniffe immer unfructbarer b): und fie wiesten gunt hegen ben Bwed, um beffentwillen fie waren errichtet worden. Es gibt noch fest alte Atabemten, benen man biefe Borwurfe wit Rocht macht. Die meiften Universitäten bingegen, besonders die Teuefchen haben die schablich fien Misbrauche bes Zacultäreinwanged aufgehoben, und find foon lange die wichtigften Erhalterinnen, Bermehreitnien, und Berbreiterinnen ber achten Anftlärung geworden.

Der' Facultätenzwang wurde Die vornehmfte, aber nicht die einzige Urfache ber Ausartung ber meisften Universtäten im 13. 14. und funfsehnten Jahrs hundert. Auch die übermäffige Vervielfältigung und Bereicherung von Collegiis i) zog ganz wider die Abs

h) Smith p. 89. Were there no public infitusions for education, no fytem, no science
would be taught, for which there was no
some demand; or which the circumstances of
the times did not render it either necessary, or
convenient, or at least fashionable to leath.

Such systems, such sciences can subsist no where, but in those incorporated societies for
education, whose prosperity and revenue are in
a great measure independent of their reputation,
and altogether independent of their industry.

i) Ric, de Milerston in desens, de anno 1401, ap. Wood Antiq. Ox. p. 149. Quod ecclesia excrevit in possessionibus, decrevit in virtutibus, mon negatur; sed verisimiliter creditur, quod leage plus decrevisset, si dotario non fuisset; exem-

fict ber Stifter biefelbige Rolge nach fich; und zwarum befto fichteller, und gemiffer, je reicher die Collegia fundirt maren. Die Lebrerftellen an folden Colles gils murben baib Bfrunden, Die man burch Bicarien vermalten lieft. Die Stellvertreter ber Lebrer maren meiftens unmiffende, ober unfteiffige Menfchen , Des ren Unfinn bie Stubirenten anboren muften, obite oft nur bie Frepheit ju baben, andere Lehrftunben befuchen ju burfen. Begen Diefes verbrieflichen 3manges bewarben fich um Die Blage in' ben Collegiis nur folde'iunge Leute, benen es mehr um bas tagfie de Brod, als um die Biffenfcaften an thun mar, und Die Arbftentbeils meder Erziebung und Sitten, noch Die erforderlichen gabigfeiten batten. Je ichlech. ter bie Lebrer, und je verdorbener die Lernenden murben b); befto verachtlicher murben die boben Gou-

exemplum quippe accipere possumus ex his, quae in hac venerabili Universitate contingere videmus, quia postquam crevit in collegiis, passa sst quead numerum non modicum detrimentum; sed profesto prout oculata fide intuemur, theologia et philosophia quead sacculares jamdudum defecissent in hac universitate Oxonnis haec pussila collegia ex instinctu graticso interim fundata essent.

h) Wood Ant. Oxon, ad a, 1429. I, p. 212. quanquam corum (Alumnorum) plerique Clerici erant, qui vel non procul Ozonio, vel ctiam in Wallia et Scotia ecclesiafticia beneficiis fruebantur; huc autem literarum partim studio allecti constuxere, partim vero quod aere oppressi legum laqueos quoad districtiones et arrettationes, (ut cum legulejis loquamur) metuezent; atque in collegiis, aus, hospitiis aditibus-

lem und die Schulgelehrsamkeit, und es tam bald das bin, daß angesehene Kamilien ihre Sohne-nicht mehr auf Universitäten, sondern, wie noch jest in Engsignd geschieht, auf Reisen schiedten, die unvorboreites ten jungen Leuten viel mehr schadeten, als ihnen nutten i). Die abermässigen Besoldungen, und andere schädliche Worrechte, die man den Lehrern auf mehrern bahen Schulen im 14. und 15. Jahrhundert ertheilte m), brachten ehen die Wirkungen ders nor, welche die übertriedenen Wergabungen an Colskaja erzeugt hatten n).

Ben

que tanquam in Afylis in ento effe poterant. — Man erhob bamable bie lauteften Rlagen über bie Sitten ber Bewohner von Collegien.

1) Smith 1, c. p. 64. 65. 66.

m) Man sehe bes. Comnen, Hist. Gymn, Patav. 1, c. 3, p. 5. In Padua konnten der Rector und bessen Bepsiger Professoren berusen und wegschicken. Nicht bloß, die Professoren und Studirenden waren gahz, sondern auch die Burger, welche Studenten in ihren Häusern datten, waren zur Hälfte von allen Abgaben frey. &c. Das erstere Borrecht bob in der Kolge der Senat von Renedig auf. 1. 7, 10. Ale aber gab man gröffere Besoldungen als da Padua unter Venetianische Bothmässigfeit kam. 1. c. 8, p. 11.

n) Smith 1, c, p. 88. Their falaries too tout the private teacher, who would presend to come into competition with them, in the fame flate with a merehant, who attempts to trade without a bounty in compesition with these, who trade with a considerable one. If he fells his goods at nearly the same price, he cannot have the

Ber allen ihren Mangeln, und alle bem Soo' ben, welchen fie ben Wiffenschaften, und ber Krepbeit gu benfen , ju foreiben und ju lebren gugefügt bate te, behielt boch feine ber altern), und erlangte feine ber neuern boben Schulen im vierzehnten und funfs gebnten Jahrhundert ein foldes Anfeben, ale bie Unis verfitat ju Paris, und befonders ale Die Sorbonne: und bies fortbauernde Unfeben batte fie einzig und allein dem Dierre b'ailly, bem Johann Gere fon, bem Ricolaus von Elemanges, einigen andern Mannern ju verdanfen, die fich im vierzehnten ,. und funfzehnten Jahrhundert ben Am maaffungen, und ber Gewalt ber Orbensgeiftlichen entgegen ftellten. Der Rubm ber theologifden Bocultat ju Paris mar fo groß, daß fie baufig von eine beimifden und auswärtigen Ronigen, ja felbft nom vabftlichen Sofe über Glaubenspuncte gu Rath gegen aen murbe o). Die theologifche Facultat magte es

the same profit, and poverty and beggary at leaft, if not bankrupey and ruin wist infallibly be his lot. If he attempts to sell them much dearer, he is likely to have so few customers that his circumstances will not be much mended.

art. VIL. p. 220. An ber lettern Stelle wers ben folgende Borte vom Gerian angeführt: Placet randem attendere, quod in curia Romana minor est abundantia theologorum, quam consquevit esse Parisis, exempli gratia, et dum inde trahitur causa sidei per appellationem ad curiam Romanam, solet remitti ad universitatem

fo dar, eine Meynung, welche ber Babit Johans mes ber zweb und zwangigfte bffentlich geauffert batte, als fegerifd ju verbammen p). Der eben genannte Babk batte im I. 1333. in einer Bredigt Bebauptet, daß felbft die Seelen von frommen und Beiligen Berfonen nicht eber, als nach ber Auferftes Bang bes Leibes, und alfo nach bem jangften Bericht aum Anfchquen ber gottlichen Berrlichfeit, pab au eis mem pollen Benug ber emigen Seligfeit gelangen murben. Der Ronig Bbilipp ber Sedete bielt biefe Lebre fur ein gefährtiches Unfraut, meldes unter Den Baiben bes reinen Glaubens int feinem Reiche andgeftreut merbe, und er legte baber ber theologis Schen Racultat bie Rroge por: mas man von ber Deps mang bes Dabfied gu batten babe. Der Babft ididte unter einem andern Bormande mehrere angefebene Manner nach Baris, . um bie Gottesgelehrten Diefer boben Soule ju geminnen; allein diefe-blieben Randbaft, und verwarfen die Behauptung bes Dabfies ein-Rimmia als falich und gefährlich. Dies Urtheil ber Barifichen Facultat nothigte Jubann ben amen und amangig fen gu bem Geftanbniffe: bag er Die

Parisensem, ficut visum est pluries temporibus nostris, Propierea non videtur rationabile, caufam sidei per tot solemnissimos theologos agitatam, et discussam remittere discutiendam uni, duobus, vel tribus Cardinalibus non theologis, sient dominus Balthazar nuper Papa Johannes KKHI, facere constus est in causa condemnationis propositionis defunci magistri johannis Parvi &c.

p) Launey c, 59, art, XI, p, 252, csp. 65, ars, V. P. 338.

bie verworfene Mepnung nie im Ernfte angenommen, und wenn er fie auch irgendwo vorgebracht habe, bag. biefes nicht mit richtiger Ueberlegung, und aus vola ler Ueberzeugung gescheben fep 9).

Die Romifden Dabfte melbeten ber Univerfis tat ju Paris ihre Erhobung, und luben fe im is. Jahrbundert allemabl ju ben groffen Riechenverfamme lungen ein r). Philipp ber Schone glaubte die Univerfitat bev ber Inquifition gegen die Tempels berren , und bep ber Berurtheilung berfelben porange lich fragen su muffen .); und von diefer Beit an gine weder im Reiche , noch in ber' Rirde eine wichtige Beranderung por, moben die Universitat nicht eine oft enticheibende Stimme gehabt batte. Der Univerfitat ju Baris , und vorzüglich der theologifden gacultat gebuhrt ber Ruhm, baß fie die Frepheiten ber Gallie canifden Rirde fandhaft gegen Die Ungriffe und Gingriffe ber Babfte vertheidigt, und bas argerliche Schisma aufgehoben bat, welches bie Chriftenbeit fo lange getrennt und gerrattet batte i). Die Berte

q) Sed in quedam fermone ipfe fummus pontifex fuper errore praedido excufavit fe; dicens, quod nunquam tenebat, nec unquam islam tenuerat doctrinam; quae ponir, qued animae fanctorum non videstat deus asque ad diem judicii &c, l. c. p. 252.

r) Launoy c. 59, art. 9, et 10,

e) ib. art, XI, p. 246.

t) c. 59. art. 20. c. 60. art. 16. 18. et Mezerap EV: 423, 424.

Des Johann Berfon, und bes Ricolans von Elemanges beweifen, baf man bie Univerfitat ges gen bas Enbe bes vierzebnten und im Anfange bes funfgebnten Jahrhunderte in ben wichtigften, auch weltlichen Angelegenheiten ju Rathe jog; und bas thre Lebter Duth genug batten, felbft ben Ronigen, pber benen, welche im Rabmen ber Ronige bas gange Reid ungludlich machten, Die beilfamften, wenn gleich unangenehmften Babrbeiten zu fagen w). Wenn felbit fonfaliche Bediente, oder vornehme Berren bes Sofes Die Privilegien ber boben Soule verleten; fo wurden fie barter baffir geftraft, als wenn fie bie Lieblinde Der Ronige, ober gar Berfonen ber fonialiden Kamilie beleidigt gebabt batten u). Die Unis Berfitat batte ein Swangsmittel , welches bepuabe bren

Jabr:

=) Beviviele fubrt Degerap an ben angeführten Stellen an, und auffer Demfelben Erevier 111, 224, 297, 298;

<sup>&#</sup>x27;n) Mezeray IV. 281. Le support, et les privide Theologie avoit acquise, de juget de le docerine, l'avoient rendue fi puissante, que dans grandes affaires; fi non, elle s'ingeroit de faire des remonstrances, et souvent obligeoit bien de le reyaume de corps & puissant, que l'univerfisé. tant à cause de la multirude de ses Esco-... liere. . . que pour ce qu'elle effoit la mere - nourtice de sous le clarge de France. Les remonfirances, qu'elle propoit la liberté de faire aux princes, le foin; qu'elle se donnoit de procurer la reforme de fiestat durant les troubles, ét ce qui arriva au seigneur de Savoify, en sont de très fortes preuves, &c.

Jahrhunderte lang unfehlbar minfte: ; fie funbigte, feierlich alle Borlefungen und Bredigten auf, bie pon ibren Lebrern und Mitgliedern gehalten murben y). Mur Diefe Unterbrechung bes Unterrichts, welchen Die Lebrer bet Univerfitat fonft dem Bolfe, ober ber Jugend gaben, erfolgte entweder ein Aufftand, ober ein Beggieben bes groften Theile ber afabemifchen Jugend; und auch bas Bolf gerieth über bas Aufa boren bes Gottesbienftes in eine angftliche, ober gea fabrliche Unrube. Es erging aber ber coffation de lecons et de fermons, wie ben Ercommunicationen ber Beiftlichfeit. Gie murben ju oft wiederboblt , und buften baraber ibr Unfeben ein. Die Uniperfitat pera lobr badurch querft ibr altes Recht, bag fie nur von ben Ronigen allein in Perfon gerichtet werben fonna te 2). Ohngefahr ein balbes Jahrhundert fnater murbe die Universität megen einer ungeitigen Auffanbigung ber Borlefungen und Predigten von dem fonit milben und gerechten Ronige Lubewig MII. fo bart getabelt, und geftraft, daß fie es nachber nie mieber wagte, ein fo ungladlich gebrauchtes Mittel angue menden a). Die Universität mifchte fic noch gegen Das Ende bes fechsjehnten Jahrhunderts in Die Anges legenheiten bes Reiche b); quein fie erhielt nie ibren ebes

y) Crevier VII, p. 221. Cessation de leçons et de fermons.

<sup>2)</sup> IV. 122 -- 132. Dies geschab gegen die Mitte bes funfzehnten Jahrbunderts.

a) Crevier V. 6 -- 15.

b) Mezeray VII, 37. 52.

demabligen Cinfing wieder. Wenn ich die Englischen Univerfitaten ausnehme; fo bat, so viel ich weiß, feine andere bobe Schule einen gesehlichen Butritt gu ben Bersammlungen erhalten, welche ju Berathfchlasgungen über öffentliche Beschäffte berechtigt und verspflichtet flub.

In ber letten Balfte bes funfaebnten . und im canten fechelebnten Sabrbundert bob fic Babua burd Die Beisbeit, und Rrepaebiafeit Des Genats in Benedig aber alle altere und neuere bobe Schulen em: In Babua lebrten, ober bilbeten fich biele bes rubmte Bieberberfteller bes Ctubiums ber alten Lit teratur , und bie meiften groffen Beltweifen , Merste, und Mathematifer , Die in bem angegebenen Beitraume lebten. In Badua murben bie Mrinepfunde, Die Raturlebre, Die Mathematif, und felbft die Bbilofo-Dbie auerft ermeitert, ober in einer viel beffern Ge-Raft porgetragen, ale auf andern Univerfitaten gefdab, und in frabern Beiten allgemein geschehen mar; und Sadua retteté die boben Schulen guerft gegen ben verbienten Borwurf: baß fie nicht allein felbit feine naslide Erfindungen machten, fondern auch frembe Erfindungen und Berbefferungen and blinder Anbange lidfeit an dem Alten nicht einmabl annehmen wollten c).

III.

e) Man febe bef. Nicolal Comneni Historia Gymnadi Paravini in zwey Banden. fol. Venet, 1726. Man muß nothwendig die tieffte Ehrsurcht gegen die hobe Schule in Padua ampfinden, wenn man die Berzeichnisse berühmten Lehter, und Boglinge bersetben aus dem funfzehnten und sehszehnten Jahrbundert durchliebt.

## III.

Heber den Juffand der Wiffinschaften auf den Alteften Universitäten, und zwar zuerst über den Juffand und die baloige Ausgerung des Studiums der alten Sprachen und Litteratur, oder der Grammatik und Abetorik, so wie auch der Philosophie.

Rach alle dem, mas ich bisher über bie privilegirten hoben Soulen des Mittelalters vorgetragen habe, ift noch ein wichtiger Punct zu untersuden übrig: wie nämlich die Wissenschaften beschaffen,
waren, die man auf den ältesten Universteaten lehrte;
welchen Rugen oder Schaden diese Wissenschaften
bervorgebracht, und welche Beränderungen sie gelitten haben?

Das Jahrhundert ) in welchem die Universitäteten entistanden, und sich bilbeten, war für die dos ben Schulen so wohl, als für die Wiffenschaften im ganzen Mittelalter das Glorreichste. In keinem der sehs vorbergebenden, und der drep nachfolgenden Jahrhunderte lebten auf den hoben Schulen so bestühmte Weltweisen, so gelehrte und vernünftige Theoslogen, so groffe Rechtslebrer, und so vortreffliche Schriftsteller, als im zwolsten. Nie waren die Schulsgelehrten so frep von Aberglauben, und nie kannten und lafen sie die Werks des Alterthums mit einem sproffen Rugen, als in eben diesem zwolsten Jahrsbundert.

Die eiften Rechtelebrer vom Irnerius bis auf ben 210 befiffen fich fo mobl in ihrem manblis den, ale fdriftlichen Bortrage eines reinen, und felbit gierlichen Lateinifden Ausbrud's d). Der beis lige Bernard, und Betrus Lombarbus erreichten gwar in Unfebung ber Sprache und Belebrfamfeit meder ben Abalard, noch ben Jobann son Salisburs, ober bie Seloife; allein in Bergleichung mit ben Gottesgefehrten bes breviehnten Nabrbunberte tonnten fle immer ale Dufter eines guten Stole empfoblen merben. Abalarb, und befonders Selvife, und Johann von Salisbur b aberttafen in Ansebung ber Schreibart bie meiften Schriftfteller bes britten, vierten ; und funften Jahrbunderts, unter welchen nur alfein Lact ans, and Sieronomus ibnen vorgezogen zu werden berbienen. Ungeachtet Garo' Grammaticus, und Bilbelm von Malmesbury nicht obne gleden find; fo mird man boch felbit im britten, vierten und' funften Jahrhundert vergebene nach einem Besfdictfdreiber fuden, ben man ihnen an Die Seite fegen fonnte. Rach ber berrichenden Denfart bes grofen Theile bes amolften Jahrbunderte ging man nicht eber jum Studio ber Philosophie, und noch meniger ber Theologie, ober ber Rechtsgelebrfamleit fort, als bis man fic burch bas Studium ber Grammatif, und Rhetorif, und durch bas Lefen ber beften Schriftftels ler bes Alterthums vorbereitet batte. Die Gram.

<sup>900</sup> W -

d) Fattorini locis (upr. cis.

matif und Rhetvrif wurden besonders in Paris von berühmten Mannern auf eine sofche Unt gesehrt, wie es zu munschen ware, daß diese Wiffenschaften noch jeht allgemein gelehrt wurden. Bernard von Chartres; und andere Rhetoren und Grammatister lasen mit ihren Zuhörern nicht nur die rhetorisschen Werfe des Cicero, und Quintilian, sone dern auch die besten Römischen Dichter, Redner, und Geschichtschreiber: machten ihre Schiler so wohl auf die Zehler, als auf die Borzäge der Autoren aufs merksam, und fährten sie an, daß sie die Schriften, welche sie gelesen hatten, auch nachzuahmen suchen musten e). Wir können und jest nach keinem Römisschen

Man febe bef. Johannis Sarisber. Metal. Lib. I. c. 24. p. 782. 783. 3ch fann nicht umbin fole gende Stellen abjufdreiben : Sequebatur hune morem Bernardus Carnotenlis, exundantiffimus modernis temporibus fons literarum in Gallia. et in authorum lectione quid fimplex effet . et ad imaginem regulae politum, oftendebat; figuras grammaticae, colores rhetoricos, cavillationes sophismatum, et qua parte sui propositae lectionis articulus respiciobat alias disciplinas, proponebat in medio: ita tamen, ut nen in fingulis universa doceret, sed pro capacitate au-dientium, dispensaret eis in tempore doctrinae mensuram. Et quis splendor orationis aut a proprietate est, aut a translatione, haec sumpta occasione inculcabas mentibus auditorum. . . Cogebantur exfolvere singuli die fequenti aliquid corum, quae praecedenti audierant; alii plus, alii minus; erat enim apud cos praecedentis discipulus sequens dies. Velpertinum exercitium, quod declinatio dicebatur, tanta copiofitate Grammaticae refertum

len und die Schulgelehrsamkeit, und es kam bald das bin, daß angesehene Familien ihre Sohne nicht mehr auf Universitäten, sondern, wie noch jest in Engligted geschieht, auf Reisen schiedten, die unvorboreites ten jungen Keuten viel mehr schadeten, ale nihuen nusten i). Die übermässigen Besoldungen, und andere schäbliche Vorrachte, die man den Lehrern auf mehrern bahen Schulen im 14. und 15. Jahrbundert extheilte m), brachten eben die Mittungen hers nor, welche die übertriebenen Wergabungen an Colskagig erzeugt hatten n).

Ben

que tanquam in Alylis in ento elle poterant, Man erhob bamahls bie lauteften Rlagen über bie Sitten ber Bewohner von Collegien.

1) Smith 1, c. p. 64. 65. 66.

m) Man febe bef. Comnen, Hilt. Gymn, Patav. 1, c. 3, p. 5. In Padua konnten der Rector und bessen Beyster Professoren berufen und wegschicken. Nicht bloß die Professoren und Studirenden waren gang, sondern auch die Burger, welche Studenten in ibren Haufern hatten, waren zur Halfte von allen Abgaben frep. &c. Das erstere Borrecht bob in der Kolge, der Senat von Nenedig auf. I. 7. p. 10. Nie aber gab man grössere Befoldungen, als da Padua unter Penetianische Buthmassigseit kan. 1, c. 8, p. 11.

n) Smith 1, c. p. 88. Their falaries too tput the private teacher, who would presend to come into competition with them, in the fame flate with a merchant, who attempts to trade without a bounty in competition with these, who trade with a considerable one. If he sells his goods at nearly the same price, he cannot have the

Bep allen ihren Mangeln , und alle dem Schaben, welchen fie ben Wiffenschaften, und ber Frepheit gu benfen , ju foreiben und gu lebren gugefugt batte , bebielt boch feine ber altern), und erlangte feine ber neuern boben Schulen im vierzehnten und funfgebnten Jahrhundert ein foldes Anfeben, ale bie Unis Berfitat, au Baris, und befonders ale Die Sorbonne: und bies fortbauernde Anfeben batte fie einzig und allein bem Dierre D'Millo, bem Jobann Gere fon, bem Ricolaus von Clemanges, und einigen andern Mannern ju verdanken, bie fich im vierzehnten ,. und funfgebnten Jahrbundert ben Mm maaffungen, und ber Gewalt ber Ordensgeiftlichen entgegen fellten. Der Rubm ber theologifchen Socultat ju Paris mar fo groß, daß fie baufig von eine beimifden und auswartigen Ronigen, ja felbft pom pabftliden Sofe uber Glaubenspuncte gu Rath geten gen murbe o). Die theologifche Facultat magte es

> the same profit, and poverty and beggary at least, if not banktupey and ruin wiss infallibly be his lot. If he attempts to sell them much dearer, he is likely to have so few customers that his circumstances will not be much mended.

Launoy 1. c, c, 59. art. 12. p. 268. et fq. und art. VII. p. 220. Un ber legtern Stelle wers ben folgende Worte bom Ger fon angeführt; Placet randem attendere, quod in curia Romana minor est abundantia theologorum, quam confuevit esse Parisiis, exempli gratia, et dum inde trahitur causa fidei per appellationem ad curiam Romanam, solet remitti ad universitatem

fo dar, eine Mennung, welche ber Babit Johan. mes ber zweb und zwangigfte bffentlich geauffert batte, als fegerifd ju verbammen p). Der eben genamte Babft batte im 3. 1333. in einer Bredigt Dehauptet, daß felbft die Seelen von frommen und Beiligen Berfonen nicht eber, als nach ber Auferftes Bung bes Leibes, und alfo nach bem jangften Bericht wim Anfchauen ber gottlichen herrlichfeit, und gu eis mem pollen Genug ber emigen Seligfeit gelangen murben. Der Ronig Philipp ber Sedete bielt biede Lebre für ein gefährliches Unfraut, meldes unter Den Baiben bes reinen Glaubens in feinem Reiche anigeftrent werbe, und er legte baber ber theologis ichen Racultat bie Rroge vor : mas man von ber Den: wang Des Dabfied ju batten babe. Der Dabft ididte Anter einem andern Bormande mehrere angefebene Manner nach Baris, . um bie Gottesgelebrten Diefer boben Soule ju gewinnen; allein diefe blieben Rands baft, und verwarfen die Behauptung bes Dabfies ein-Rimmia ale falich und gefabrlich. Dies Urtheil ber Barifichen Facultat nothigte Johann ben amen und amanaigften au dem Geftanbniffe: baf er Die

Parisensem, ficut visum est pluries temporibus nostris, Propterca non videtur rationabile, caufam adei per tot solemnissimos theologos agitatam, et discussam remittere discutiendam uni, duobus, vel tribus Cardinalibus non theologis, sicut dominus Balthazar nuper Papa Johannes XXIII facere conatus est in causa condemnationis propositionis defuncti magistri Johannis Parvi &c.

p) Launey c, 59, art, XI, p, 252, cap. 65, art, V. P. 338.

bie verworfene Mepnung nie im Ernfte angenommen, und wenn er fie auch irgendmo vorgebracht habe, bas. biefes nicht mit richtiger Ueberlegung, und ans vola ler Ueberzeugung gescheben fep 9).

Die Romifden Dabfte melbeten ber Univerfie tat an Baris ibre Erbobung, und luben fie im ic. Jahrhundert allemabl ju ben graffen Rirdenverfamme lungen ein r). Philipp ber Schone glaubte die Univerfitat ben ber Inquifition gegen die Tempels berren , und ber ber Berurtbeilung berfelben porings lich fragen ju muffen s); und pon biefer Beit an gine weder im Reiche, noch in ber Rirche eine wichtige Beranderung por, woben bie Universität nicht eine oft entideibende Stimme gehabt batte. Der Univerfitat ju Baris, und vorzüglich ber theologifden gacultat gebührt ber Rubm, bag fie bie Frepheiten ber Gallie canilden Rirde fandhaft gegen bie Ungriffe und Gingriffe ber Babfte vertheidigt, und bas argerliche Schiema aufgehoben bat, welches die Chriftenbeit fo lange getrennt und gerrattet batte i). Die Berte

q) Sed in quedam fermone iple fummus pontifen fuper errore praedicto exculavir le, dicens, quod nunquam tenebat, nec unquam ittm tenerat doctrinam, quae ponir, ques acimae fanctorum non videsat deus asque acidiem judicii &c. l. c. p. 252.

r) Lannoy c. 59. art. 9. et 10.

of ib, are, XI, p. 246.

t) c. 59. art. 20. c. 60. art. 16. 18. et Mezuray EV. 423, 424.

Des Johann Berfoh, und bes Ricolans pon Elemanges beweifen, bas man bie Univerfitat ges gen bas Enbe bes vierzebnten und im Anfange bes , funfgehnten Jahrhunderte in ben wichtigften, weltlichen Angelegenheiten ju Rathe jog; und bag Bre Lebter Duth genug batten , felbft ben Ronigen, ober benen, welche im Rabmen ber Konige bas gange Reid ungladlich machteh, Die beilfamften; wenn aleich unangenehmften Babrbeiten zu fagen w). Benn felbit fonigliche Bediente; ober vornehme Berren bes Bofes Die Brivilegien ber boben Soule verlegten; fo wurden fie barter bafår geftraft, als wenn fie bie Lieblinge Der Ronige, ober gar Berfonen ber foniglie den Kamilie beleidigt gebabt batten u). Die Unis Derfitat batte ein Swangemittel , welches bepuabe bren Jabr:

III. 224. 297. 298;

mu) Mezeray IV. 281. Le support, et les privileges ... avec cela l'auserité, que sa faculté
de Theologie avoit acquise, de juger de la docerine, l'avoient rendue si puissante, que dans
les tems consus elle estoit appellée à toutes les
grandes affaires; si non, elle singeroit de faire
des remonstrances, et souvent obligeoit bien de
le royaume de Corps si puissant, que l'universisé tant, à cause de la multitude de se Escoliera, ... que pour ce qu'elle estoit la mere nourtise de sous le clargé de France. Les remonstrances, qu'elle pronqit la liberté de faire aux
princes, le soin qu'elle se donnoit de procurer
la reforme de s'estra durant les troubles, et ce
qui arriva au seigneur de Savois, en sont de
très fortes preuves, &c.

Espisiele subrt Meiera y au den angesuprten Stellen an, und ausser demsellen Erepier

Sabrbunderte lang unfehlbar winfer : fie fundigte feierlich alle Borlefungen und Predigten auf, Die pon ihren Lehrern und Mitgliedern gehalten murben.y). Muf Diefe Unterbrechung bes Unterrichte, welchen Die Lebrer bet Univerfitat fonft, bem Bolfe, ober ber Jugend gaben, erfolgte entweder ein Aufftand, oder ein Beggieben bes groften Theile bet afabemifchen Jugend; und auch bas Bolf gerieth über bas Aufa boren bes Gottesbienftes in eine angftliche, ober ges fabrliche Unrube. Es erging aber ber coffation de leçons et de fermons, wie ben Ercommunicationen ber Beiftlichkeit. Gie murben ju oft wiederhoblt, und buften barüber ibr Unfeben ein. Die Universitat vera lobr baburd guerft ibr altes Recht, bag fie nur von ben Ronigen allein in Perfon gerichtet werben fonna te z). Ohngefahr ein balbes Jahrhundert fpater murs be die Universität wegen einer unzeitigen Aufkandie gung ber Borlefungen und Predigten von bem fonft milben und gerechten Ronige Lubewig MII, fo bart getadele, und geftraft, daß fie es nachber nie wieber magte, ein fo ungludlich gebrauchtes. Mittel amme wenden a). Die Universität mischte fich noch gegen bas Ende bes fechszehnten Jahrhunderts in Die Anges legenheiten bes Reichs b) ; allein fie erhielt nie ibran ebe=

y) Crevier VII. p. 221. Cellation de lecons et de fermons.

<sup>2)</sup> IV. 122--132. Dies geschab gegen die Mitte bes funfgehnten Jahrbunderts.

a) Crevier V. 6 -- 15.

b) Mozeray VII, 37. 52.

chemabligen Cinfint wieber. Benn ich Die Englifden Univerfitäten ausnehme; fo bat, fo viel ich weiß, feine andere bobe Schule einen gefehlichen Butritt zu ben Berfammlungen erhalten, welche zu Berathichlagungen über öffentliche Befchaffte berechtigt und verpflichtet flub.

In ber letten Salfte bes funfzehnten, und im gangen fechegebnten Jahrhundert bob fich Babua burd Die Beisbeit, und Rrengebiafeit bes Genats in Benedia aber alle altere und neuere bobe Schulen em: por. In Pabua lehrten, ober bilbeten fich biefe bes rubmte Bieberberfteller bes Studiums ber alten Lit teratur , und die meiften groffen Beltweifen , Merite, und Mathematifer , bie in bem angegebenen Beitraume lebten. In Babua murben bie Aranenfunde, Die Raturlebre, die Mathematif, und felbft die Bbilofo-Dbie auerft erweitert, ober in einer viel beffern Be-Raft porgetragen, ale auf andern Univerfitaten gefdab, and in frübern Beiten allgemein geschehen mar; und Sabug rettete bie boben Schulen gueret gegen ben verbienten Bormurf: daß fie nicht allein felbft feine nagliche Erfindungen machten, fondern auch frembe Erfindungen und Berbefferungen ans blinder Anbange lidfeit an dem Alten nicht einmabl annehmen wollten c).

III.

e) Man febe bef. Nicolal Comneni Historia Cymnafit Paravini in zwep Banben. fol. Venet. 1726. Man muß nothwendig die tieffte Ebrfurcht gegen die hohe Schule in Padua empfinden, wenn man die Berzeichnisse ber berühmten Lehrer, und Boglinge berfelben aus dem funfzehn, ten und sechszehnten Jahrhundert durchliebt.

## III.

Ueber den Juffand der Wiffenschaften auf den idliesten Universitäten, und zwar zuerft über den Justand und die baloige Ausartung des Studiums der alten Sprachen und Litteratur, oder der Grammarik und Abetorik, so wie auch der Philosophie.

Nach alle dem, mas ich bisher über die pris vilegirten hoben Schulen des Mittelalters vorgetras gen habe, ift noch ein wichtiger Punct zu untersuschen übrig: wie nämlich die Wissenschaften beschaffen, waren, die man auf den ältesten Universiedten lehrte; welchen Rugen oder Schaden diese Wissenschaften bervorgebracht, und welche Beränderungen sie geslitten haben?

Das Jahrhundert, in welchem die Universitäteten entstanden, und sich bildeten, war für die bos ben Soulen so wohl, ale für die Wiffenschaften im ganzen Mittelatter das Glorreichste. In keinem der sechs vorbergebenden, und der drep nachfolgenden Jahrhunderte lebten auf den boben Soulen so berühmte Weltweisen, so gelehrte und vernünftigt Theoslogen, so große Rechtslehrer, und so vortressiche Schriftsteller, als im zwölsten. Nie waren die Souls gelehrten so frep von Aberglauben, und nie kannten und lasen sie Weste des Alterrdums mit einem sproffen Rugen, als in eben diesem zwölsten Jahre bundert.

Die eiften Rechtslebrer som Ernerius bis auf ben 210 befliffen fich fo wohl in ihrem manblis den, ale foriftlichen Bortrage eines reinen, und falbit gierlichen Lateinifden Ausbrud's d). Der beis lige Bernard, und Betrus Lombarbus erreichten amar in Anfebung ber Sprache und Gelebre famfeit meber ben Abalarb, noch ben Jobann son Salisburn, ober bie Beloife; allein in Bergleichung mit ben Gottesgelehrten bes brepgehnten Nabrbunderts fonnten fie immer als Mufter eines guten Style empfoblen merben. Abalarb, und befonders Selvife, und Johann von Salise bury aberttafen in Ansehung ber Schreibart Die meiften Schriftfteller bes britten, vierten ; und fanften Jahrhunderts, unter welchen nur allein Lactang, und Sieronymus ihnen vorgezogen gu merden berbienen. Ungeachtet Saro' Grammaticus, und Bilbelm von Dalmesburp nicht obne Rleden find; fo wird man boch felbft im britten, vierten und funften Jahrhundert vergebens nach einem Gesfdictidreiber fuchen, ben man ihnen an Die Seite feben fonnte. Rach der berricbenben Denfart bes arde fen Theile bes amolften Sabrbunderts ging man nicht eber jum Studio ber Bbilofophie , und noch meniger ber Theologie, ober ber Rechtsgelehrfamkeit fort, als bis man fic burd bas Studium ber Grammatif, und Rhetorif, und durch bas Lefen ber beften Schriftftels ler bes Alterthums vorbereitet batte. Die Gram.

d) Fattorini locis fuor, cit.

matif und Rhetvrik wurden besonders in Paris von berühmten Mannern auf eine sosche Art gefehrt, wie es zu munschen ware, daß diese Wissenschaften noch jeht augemein gelehrt wurden. Bernard von Chartres; und andere Rhetoren und Grammatisker lasen mit ihren Zuhörern niett nur die rhetorieschen Werke des Cicero, und Quintilian, sone dern auch die besten Römischen Dichter, Redner, und Geschichtschreiber: machten ihre Schüler so wohl auf die Jehler, als auf die Vorzäge der Autoren aufwerksam, und fährten sie an, daß sie die Schriften, welche sie gelesen hatten, auch nachzuahmen suchen musten e). Wir können und jest nach keinem Römisschen

Dan febe bef. Johannis Sarisber. Metal. Lib. I. c. 24. p. 782. 783. 3ch fann nicht umbin fol-gende Stellen abjufchreiben: Sequebatur hunc morem Bernardus Carnotenlis, exundantiffimus modernis temporibus fons literarum in Gallia, et in authorum lectione quid fimplex effet , et ad imaginem regulae politum, oftendebat; figuras grammaticae, colores rhetoricos, cavillatio-nes lophismatum, et qua parte fui propofitae lectionis articulus respiciebat alias disciplinas, proponebat in medio: ita tamen, ut non in fingulis universa doceret, sed pro capacitate audientium, dispensaret eis in tempore doctrinae mensuram. Et quia splendor orationis aut a proprietate est, ... aut a translatione, ... hace sumpta occasione inculcabas mentibus auditorum. . . Cogebantur exfolvere singuli die, sequenti aliquid corum, quae praecedenti audierant; alii plus, alii minus; erat enim apud cos praecedentis discipulus sequens dies. Velpertinum exercitium, quod declinatio dicebatur . tanta copiolitate Grammaticae refertum

fcea Gefcichtschreiber, Rebner, Dichter, und Philosophen bilben, welchen nicht, fo wie alle Lateinischen Aurchenväter, Abalard, Beloife, und Josbann von Galisburp gelefen, und ftubirt geshabt hatten f).

Soen

erst. ut fi quis in co per annum integrum verfaretur, rationem loquendi et feribendi, fi non effet nebetior , haberet ad manum , et fignificazionem fermonum, qui in communi usu verlantur, ignorare non posset. Sed quis nec schelam, nec diem aliquem decet effe religionis expertem, es proponebatur materia, quae fidem acdiscaret, et mores, et unde, qui convenerant, quafi collatione quadam animarentur ad bonum, Quibus autem indicebantur pracezerei-. . . À tamina puerorum, in profis aut poematibus imifandis, poctas aut oratores proponebat, et co-rum jubebat vestigia imitari, oftendens junduras dictionum: et elegantes fermonum claufulas. . . . Id quo que inter prima rudimenta docebat, et infigebat animis, quae in occonomia virtus; quae in decore rerum, quae in verbis laudanda funt 'ubi tenuitas, et quasi macies sermonis, ubi copia probabilis, ubi excedens, ubi omnium Historias, poemata percurrenda monebar diligenter quidem, et qui velut inplis calcaribus urgebantur ad fugam; et ex singulis aliquid reconditum in memoria, diurnum debitum diligenti instantia exigebat, &c.

thater ben Dichtern fuhren Abalard, und beffen Geliebte und Schuler am haufigsten ben Birgit, und Lucan, unter ben Rhetoren und Rednern den Quintilian, und Eicero, unter ben übrigen Profatsen ben Seneca, und jungern Plintus, und unter den Geschichtschreibern den Sueton, Justin, und Baletius Maximus, seltener den Livius, und Tacitus an. Plintus der Rels

Soon gegen bas Ente bes zwölften Jahrhunberte erbob man in Rranfreich und England Die lauteften Rlagen baruber, bag bie mabre Gelehrfamteit, und die mabre Urt , Biffenschaften ju lernen und ju lebren, in Berfall geriethen : bag bie Grammatif und die Rhetorif vernachtäffigt: Die Philosophie und Theologie verdorben : und bie Rechtsgelehrfamfeit und Argnepfunde mit einer faum die Oberflache Diefer Bisfenidaften berührenben Giffertiafeit erbaicht, bann mit ber aroften Unverschamtbeit aleich anbern Brodfunften angewendet, und ausgeübt murben. 30. bann von Salisburv fdrieb feinen Metalogicus gegen Die Berachter, und Berberber der Biffenicafe ten ber bamabligen Beit, und Diefes Werf enthalt bie erften und beutlichken Beugniffe , bag bie gange Lite. ratur in bem boben Alter Diefes portrefflicen Schrifts Bellers eine gang andere Gestalt angenommen, als fie in feiner Jugend gebabt batte.

Johann von Salisbury beftreitet bie Berachter der Grammatik, der Abetorik, und bek achten Philosophie unter dem erdichteten Nahmen des Cornificiusg). Diefer Cornificius, fagt ber gestehrte Bifchof, trägt feinen Schalern wieder vor, mas er

Meltere war im geringften nicht unbekannt, wie Robertson, und Andere vorgegeben baben. Johann von Salisbury citirt ihn mehre mahl, V. c. 15. p. 309., und im folgenden Jahrsbundert auch Rogerius Baco. Man sehen dellen Opus majus Lib. 1. p. 36.

g) I, c, 3. p. 740, 741,

von feinem Lehrer gebert batte. Soon ju biefes Lebrere Beiten murben alle Beidichtidreiber und Dichter gleichfam ale ehrlas verfcmabt; und wenn Jemand fo mit irgend einem alten Soriftfeller befcafftigte, ben verbobnte man ale einen finnlofen Slot b). Gin Beber fcrantte fic blog auf feine eigenen, ober feis ned Reiftere Erfindungen ein. Dit ben lestern befina man fic niemable lange. Wenn einer biefen ober ienen Lebrer eine Beile gebort batte; fo empfand er ben Drang, felbit ben Lebrftuhl ju befteigen, und eine neue Secte ju ftiften. Auf Diefe Art murben aus eilfertigen Soulern ploBlich groffe Beltweife; benn einer mochte jo unmiffend fenn , als er wollte, fo blieb er in ben Soulen nicht viel langer, als Subner nothig baben, um ihre Eper auszubruten. mas lebrten benn diefe neuen Lebrer, Die mabrend bes Studiums ber Philosophie mehr gefchlafen, und getraumt, als gewacht, und gearbeitet batten? Biele leicht etwas Beraltetes, und langft Befanntes? Mit nichten! Aules murbe unter ihren Sanben neu. Die Grammatif murde umgeschaffen, Die Rhetorik verworfen, Die Dialefrif in einer gang anbern Gefalt, vorgetragen; und indem man die alten Lebren und Biffenicatten auf die Geite fcaffte, jog man aus dem verborgenften Beiligthum ber Philosophie laus ter unerborte Dinge bervor. - Danche, Die ibre ? Mits

h) Poetae, historiographi habebantur infames, et fi quis incumbebat laboribus antiquorum, notabatur, et non modo afello Arcadiae tardior, fed obtusios plumbo, vel lapide omnibus erat in rium, l. c.

Mittelmaffigkeit in ber Whilosophie mabrnahmen, gingen nach Salerno, ober Montpellier, und murben eben fo gefdmind Merate, ale fie porber Obilofopben geworben maren. Wenn fie eine gewiffe Babl von truglichen Recepten jufammengeftoppelt batten : fo febrten fie jurud, und ubten fed aus, mas fie gelernt batten. Gie marfen beständig mit dem Galen und Dippofrates um fic; und man glaubte, daß folde Brabler Alles fonnten, weil fie Alles verfprachen, und Anes ju miffen vorgaben i). Nach bem Beriptele bes trefflichen Bernard von Chartres, fabrt. Inbann von Galisbury an einer andern Stels le fort, unterrichteten auch meine Lebrer in ber Grammatif Bilbelm be Condis, und Ridard, mit bem Bennahmen Bifcof; ihre Sous fer k). Balb nachber aber wollten die meiften Stu-Direnben lieber Beltweise icheinen, ale fenn, und fie Grangen baber barauf, bag bie Lebrer ihnen bie gange Philosophie in weniger, als zwep ober brep Sabren, ein.

i) l. c. c. 4. p. 742. 743. Alii autem, fuum im philosophia intuentes desedum, Salernum vel ad Montepessulaum profecti, facti sunt clientuli medicorum, et repente, quales fuerant; philosophi, tales in momento medici eruperunt. Fallacibus enim referri experimentis in bievi redeunt, fedulo exercentes, quod didicerunt. Ostentant Hippocratem aut Galenum; verba proferuez inaudita; ad omnia suos loquuntur aphorismos; et mentes humanas velut afflacas tonitruis sic percellunt nominibus inauditis. Creduntur omnia posse, quia omnia jacitant, omnia possicostr.

k) I. c. 24.

eingieffen follten. Die ilebrer muften bem Ungeftum threr Inborer nachgeben. Man mandte viel weniger Zeit und Fleiß, als fonk, auf bas Studium ber Grammatif: woraus nothwendig die Folge entftand, bas diejenigen, welche die frepen fo wohl, als die mechanischen Kunfte üben, oder lehren, nicht einmahl die Erfte und Unentbehrlichte unter Allen fennen: die Grammatik nämlich, beren Nahme in alten Zeizen gleichgeltend mit Literatur war, und die vorzügslich Anspruch auf den Titel eines Gelehrten gab 1).

In abnliche Rlagen brachen noch andere Lebrer, und Schriftfteller bes zwolften Jahrbunderts
aus, und diese gaben zugleich den vornehmften Grund
bes Berfalls ber Literatur, oder bes Studiums der Grammatik und Rhetorik noch viel beutlicher, als Johann von Sakisburp au. Wiffet, sagte Gpraldus in der letten halfte bes zwolsten Jahrs hunderts, daß die hauptursache des groffen und allgemeinen Versaus der Literatur darin liegt, daß die kaiserlichen Gesche den Grund derselben untergraben, und gleichsam ihre Wurzel getobtet haben. Die Zeit

<sup>1)</sup> Sed postmodum, ex quo . . . . homines videri, quam esse philosophi maluerum, professeraque artium, se totam philosophiam brevius, quam triennio aut biennio transsusuros auditoribus pollicebantur, impetu multitudinis imperitae visti cessorum. Exinde autem usinus temporis er diligentiae in grammaricae studium impensum est. Ex quo contigit, ut qui omnes artes, tam liberales quam mechanicas, prostentur, sec primam noverint: sine qua frustra quis progredictur ad reliquas &c.

ift gefommen, wo folgende Beiffagung der Gibplie erfaut wird:

Venient dies, et vae illis, quibus leges obliterabunt scientiam literarum:

melden Spruch ber Sibplle ich felbft von Ginem ber erften Schuler Des Abafafd, Dem unveraleichlichen Redner Menervius, por einer groffen Babl von ' Collern in Baris unter bangen Abndungen babe ans führen boren. Eine andere Urfache bes Unterganges ber Literatur ift Diefe, bag die Studirenden jest Die beiben nothwendigen Biffenschaften, unter melden Die Gine richtig, Die Unbere fcon reben, und fcreis ben lebrt , faft gang vernachlaffigen , und jum Geubio einer freitfuctigen und gefdmanigen Logif eilen, bamit fie menigftens ben Schein von Scharffinn, und Berebfamfeit erhalten. Sie icamen fic nicht, nach einer Beit von brev ober vier Jahren ben Magiftertis tel gnaunehmen, und ben Lebrftubl gu befteigen, um befto geschwinder ju bem einträglichen Studio ber Befene, ober der Argnepfunde übergeben gu tonnen : an Statt bag ich und meine Ditfcbuler in beffern Beiten mit bem Trivio, dem Lefen von Dichtern und Beltweifen, ben rednerifden und bichterifden Uebungen amangia und mehrere Jahre gubrachten, ebe wir an Daffelbige Biel getangten m). - Ein anderer Schrift. Reller Rabulpbus, ber ju ben erften Literatoren in ben letten Decennies bes ambiften Jahrhunberte gebòr:

m) Sylv. Gyraldus ap. Wood T. 1. p. 54. ad an num 1160.

porte, berichtet n), bas man zu seiner Zeit die ftubirenden Englander in Paris in brep verschiedene Rangardnungen, namlich in superseminatos, pannolog, et makatos abgesheilt habe. Superseminatos nannte man folche, welche die Grammatik und Rhetorik ganzlich vernachtlässigten, und also ein Gebäude von Wiffenschaften errichten wollten, ohne einen Grund gelegt zu haben. Unter pannosis verstand man diesenigen, die wenigskens einige Fegen, ober Stücke (particulatim er quas per panniculos) von der Grammatik und Rhetorik zu erhaschen trachteten, und sich nach dem Denkspruchteteten:

artes per partes, non partes difce perartes. Maffati maren endlich folde, die fich mit Ernft auf bas Studium ber Grammatif, und Rhetorit gelegt hatten, und alfo auf feftem Grunde ficher fortbauen founten.

Damit meine Lefer um befto beffer einsehen, warum das neu entstandene Studium der Rechte, und der Arznepkunde einen so langwierig nachtheiligen Einfluß auf die Literatur, und selbst auf die Philosophie und Theologie batte; so ift es nothig, ihnen theils einige Data, die schon im Borhergehenden vorgekommen find, juruckzurufen, und theils noch einige Nachricken über die in der erken Sälfte des zwölften Jahrbunderts in Frankreich und England gewöhnliche Art zu studien hinzusen. Bevor die Arznepkunde, und Rechtswissenschaft über alle andere Wissenschaften zu herrs

m) ib, ad a, 1189, p. 57.

berrichen : und mehr, als aufe andere Billenfdafe gefuct zu werben anfingen, legte man fic meiften und laugften auf bad fogenannte Erivinm ber auf bie Grammatif, Mbeene und Shilosophie, vorzäglich auf bie Dias leftif. Dan borte über eine jede biefer Biffenfcafe ten mehrere berühmte Lehrer, und zwar einen Sieben amen, ober bren Jahre. Gewöhnlich alfo verfioffen acht, gebn, molf und noch mehrere Jahre, bevor man alaubte, bas gange Tripium auf eine folde ger gefaft au baben, bas man es magen fonne, Andere wieberum ju unterricten. Benn man gleich ichan lang gelehrt batte, und bann ein neuer berühmtee Metfter aufftanb; fo foamte man fic nicht, aber mable au ben Suffen eines folden Meifters au fiben. und Mande batten Die Philosophie icon Jabre fana porgetragen, bis fie anfingen, Die Theologie ju flubie ren. Muf bie ient befdriebene Mrt verfuhren Gpralbus, and beffen Beitgenoffen a): auf Diefelbige Art perfube auch Jolann von Galisbury, wie er felbit in feinem Metalogicus erzählt al.

36 reiste, fo fagt Johann von Galise. bure, foon in meinet früben Jugend nach Frankerife, um mich bort auf die Wiffenschaften zu legen, und hörte zuerft ben Weltweisen von Palais 4), - ber

Geburteorte Peripateticum, uve philosophum palatitum.

hamable mit einer allgemeinen Bewanderung in bent Clofter ber beiligen Genovefa febute. Rach ber Entfernung Abalarbe begat ich mich zu ben bei den berabmten Deiftern Miberie. und Rabett won Delan. 36 befuchte bie Borlefungen biefer Manner amen Sabre lang mit unablaffigem Rleiffe . und Sach biefen ames Sabren bielt ich mich felbe får einen mottfammnen Gelebeten , weil ich alle Rupflidde meiner Lebrer, wie meine Danbe und Singer fannte, und ju brauchen wufte. 3d febre aber bod balb in mid jurud, bemerfte die Eingefdranftbeit meiner Renntniffe , und manbte mich ju bem Grammatifer de Conchis. beffen Unterficht ich brep Sabre lang genof. Babrend diefer Belt las ich febr viel, und Diefe Reit ber mich nie gereut! Rachter befuchte ich bie Soule Midarbs, mit-bem Bepnahmen ber Biffof, mies berbobite unter biefem, mas ich von aubern gebort mire , lernte aber hoch Manches aus bem Duabrinio. ober and ben nitthematifden Biffenichaften, mas mir cons unbefonnt war i fibem ich bas Dugarinium nur obenbin ben beif Centfiben Datbaiwin getrieben batte. 3d wieberboblte augleich bie Abetorif. Die id juerft von Dem Dieffer Ebeoberic, aber nur mittelmaffig, beffer bingegen von Beter Delige beinte. Rebenber nutte ich ben lebrreiden Mmigane Des Droftere Whain, Somide dieb in banten anber . Andeachtet er nie mein eigentlicher Lebrer mar. Rach. bem ich alle biefe Meifter gebort, bund gind fcon eine Beitlame bie Rinber vont bormebuen Ramiliem une terrichtet batte; fo trieben mich enbilich ber Rath meis BHE & Bill ac Ber

arts freunde o Obte. Bitte meiner, janaern Befannten. om meiten abet bie Roth baut, Gelbft ben Lebraud . ju beftrigen: "Rad bret. Inbrem berte ich beit meb fler Gishers fo mode in ther addiscounts, at a snow Theologie, minter. Diefer Anthe thur fu frab. : Auffon Polatenen ofrent Buffmer unb Simone web De beite Danners eigentlich ineine eintigen Lehtebuist ber Bottesgesübrebeit marete. Auf biefe Birt brefibilen mit bebuche Moen Subriebende unter bem Lernen und Lebten von atterfer Wiffentichaften r). Es war wir vie ne groffe greube, meine erften Ditfonter auf bem Ben de beribnitigen: Genovefa ju befuden. 3@afand fie noch wit aben ben gragen, und Somieriafeiten be foafftiate bie une die bem Antange unferer Genbien und auflöstich maren, und fie batten ibre ebemabligen Renner nife auch inicht burch einen einzigen Bad; ber und terfudung bereichert . Dier lernte ich burch eine nieberichlagende Erfahrung . Daß Die Touit, bie .: mirien fle mit anbern Biffenschaften berbunben wirb ,: bia Seele gleichfadt befruchtet, eine Daffe von tubrens und under werten Renntniffen werbe ; fo bald man 

<sup>2)</sup> Mic ferri duodecensium mihi veleplum aft. dir. weris fludis ogsupato.

a) inventi funt, qui fuerant, et thi: nequi enim ad palmam vili funt proceffille ad quaeftiones priffinati diffinentiat, neque profitius diffinentiat, neque profitius diffinentiat.

ted penits et fpeuce ca par 12 12 pe les

Bat firt in findiren . meldet I shann von malisburg, unb beffen wiftegierige, anb geife code Beitgenoffen:befolgten , wurde pfestich und gange did werkahert rinadithm bie Rockte im Bolondie, und eine Beitlang pon berühmten . Mannern: maren gelehrt morben. Go balb man bemerfte, baf abie Abdtiges Achelamfrit und Arivenfunde viel fontlier und fiche ser, ale bie Abrologie, and befonbers ale bie Grame metif. Abetorif, und Chilosophicust amfint Reiche mimern . Berben , und Anfeben binführfen ibi fo danbie fich, bet grofte Theil ber Angendia, und, felbft het emeen Beiflichfeit zu diefen, vor atteb liebernange lichen . und gebrenvollen Biffenfchaften ; ... und vermediaffiate die weniger einträglichen. und ehrenvollen Mifenichaften entweber anna, ober berahrte fe mut fet wiel, als unumganalich notbie met, um befte midminder aum Studio ber Recite. ober ber Memendenbe. fortidreiten au fonnen. Goon gegen bes Enbe hat smolften Jabebunberts, fielen: bie Brummetif anb Mhetonif, amb mit. ibnen, bad Caubiam den alten. Schriftfeller, und ber Michtigfnit undi Meinbeit ber Momifden Sprace faft gang aus ber Babl ber Biffentheften beraus, die auf den boben Schulen gelernt und gelehrt murben. Die Philosophie jog fich in Die Anteil. Aund. diefe i wieder in die Bialeftift, aber Die Rund zu biedutiren jufammen. Dan fucte fethe bie mile

Dat Galenns opes, dat Juftinisouphonares, fed genus et species cogiunt ire peses, ap. Wood I. p. 21.

Borologie eben for febr., als biel whimistele abauthes den, umb ftrebte über alle biefe Biffenichaffen binans fete nach bem Stubio ber Rechte. und Avinebenben Die allgemeine Beranberung im ber stre ju funiten Mang bie Lebrer auf allen boben Schulen ; wins aes wiffe Sabl von Sabren veraufderiben > mabrente tante Der nign bie Beifofophte gefetat Saben milfe. D bei Dir man gum Studio ber Theofonie quaelaffen marbeit und eithe bie Rabl son fiebren au beftimmen, mabrent Welcher wan Die Theologie, Die Rethte, und Arnnedi funde Gubirt baben muffe , ebe man bie Grienbrid Diefe Biffenfchaften auf lebren erbalten fonne. " dreviehnten Sabrbundert murben in Bologna. Gafent no, Reavel ; and Baris bren Sabre jum Studio ben Philosophie, funf Jahre jum Studio ber Theologien und eben fo viele jum Studio ber Debiem, und bet beiden Rechte erfordert u). Junge Geiftliche alfte welche die Medicin, over die Rechte Audlien wollten, muften gebn Jahre auf biefe Wiffenschaften verwede den, und diefen mar es begwegen febr erfreulich, wenn ft mit einem beeviabrigen Curfus ber Bbilofonbie abs-Commen fonnten. Unter Dielen Taufenden fonnten: mur bie Benigen, welche bie Biffenschaften um ihrer: felbft, und nicht um ber geitlichen Bortbeile willen

u) Man erinnere fic ber Conflitutionen Friedem richt des U. für Salerno und Neapel, und besfünfichrigen Stipendien für das Studium der Rechte und der Theologie, die von einem Bist schote in Avignon, und dem Arite Thad dus gestiftet wurden, und im vorhergehenden Abs schiftet murden, und im vorhergehenden Abs schiftet murden, und im vorhergehenden Abs

fichtent, ouf bur Arbaufen fommen, bie unbanfbare und verachtete Grammatif und Rhetorif au findiren ; und leibft, unter Diefen Ganftingen ber Ratur fonnten aut biejenigen einen folden Borfas ausführen, bis vicht burd aubere; betrügerifde Rünfte irre geleitet. atteden, juith Beit und Bermogen genus batten, um bos Cingehungen, ibrat Benine folgen au burfen. Der Mutaci non porbereitenben Goulen . unb auten Lebre diten, machte ed stothwendia . . dafe bit Dernehmften Miffenschaften fo Jango Beit gelehrt und gelernt were Minnmeften graldim berpjebnten Sabebunbert gefchab : med wenn bie Mochsomiffenichaft und Arznenfunde farbiele Rebre erforderten , als man allgemein an ibe mut Bortrage ausfehre, fo mar es nicht weniger nathe minbte . : baf: bie Stubirenben bie entbehalicheren Banntmiffe entweber gang apfgaben . Doer fe Diel. aft mbatich abeuraten. Sec. 2 37

Im drapfeinten Jahrhundert zeigte es fich in allen Wiffenschaften, und in allen groffen Ländern unfere Erdthetle, daß die Alagen und, Ahndungen über den Sinfuß der Arznepfunde, und Rechtsgelebre fambeit auf die Literatur nur zu gegründet gemesen, Waren, Ander Zemfreich, noch England, weder Julien, noch Teutschaft die die fiehen im drepzehnten Jahrbundert einen einzigen Schriftsteller bervor, den man in Ansahung der Richtsgeit und Literichfeit der Spreibart mit den Beien des zwölften Jahrhunderts vergleichen könnte », Liebrigens nabm die Wishes

a) Crevier I. 306. Aufli quoinue pous avons cité divers auteurs du douzième fiécle, qui ons écrit avec

gierbe auch im brepjohnten Sabstunbart ober gut, voll ab, und zwar nicht blog big Begierbe nach Ranflem und Bebeimniffen ber Merite, und Rechtslebner, fanbern auch bie nach auslandifden Sprachen und Schrife ten., Die baufigen Ballfabrien, nach bem gelobten Sande , Die febr. oft pon Conftantipopel unternome men worden, noch mehr aber die Berrfcaft ber fo genannten Lateinifden Raifer in Conftantinopel murben die vornehmften Urfachen, bag manche Abendlanber , and befondere Beifliche rine nicht geringe Rennt: Saft um niß ber Griedischen Sprace erhielten y). Diefelbige Beit, entbrannte ein aufferorbentlicher Gifer für die Debraifde und Arabifche Sprache und Literas tur; und vor allen Andern legten fic bie Bettelmonde auf bas Sinbium diefer Spracen, um bie Jus ben und Saracenen in Spanien befehren ju fomen z).

avec élégance, foit en vers foit en profe, nous n'en pouvons alléguer aucun du treizième &c. Die Benigen, welche im 13. Jahrbundert gu-tes, ober erträgliches Latein fdrieben, waren an ben Sofen ber Raifer, Ronige und Babfie. Die Briefe von Frieberich 11., von Gresgor 13. Innocent 1V., und Alexander IV. bepm Matthaus von Paris baben eine viel beffere Sprace, als Die Werte ber gleichzeitis gen Schriftfieller. Dan febe unter andern Maeth. Par. p. 274, 351.

y) Schon in ber Mitte bes 12. Jahrhunderts uberfeste ein gewiffer Burgunbio, Richter, ober Pobeffa von Difa, biele Griechifche Rirs chenpaten in bas Lateinifche. Vit. Ambrof. Traverf. aud. Mehus p. 217.

<sup>2)</sup> Scriptores ordin, Przedic, I, p. 396. Referento Diago in actis comitiorum provinciae Mispaniae

Mit ber Bohl bes Bofbegierigen flieg and die Jahl ber Lebrer, und as mar bepnabe feine Stadt fo flein, wo nicht ein ober mehrere Tebrer aufgebanden mirten a). Riches befto weniger arbeten alle Wiffenschaften aus, und unter biefen am meiften die Gramma-til und Abetvelf. Die berühmteften Ractalebrer, nabe

Toleti anno MCCL, habitorum imer ordinatiomes haec legitur : Cupientes fatisfacere mandato magistri, Joannis de Vildezbusen, et attendenees militatem negotii pracfentis, practippe vera futuri, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus fancti affignamus ad ftudium Arabicum, hoc injungentes in femifiquem pecerustum andorisate magistri et postra, idque imperantes virtute obedientiae F, Arnoldum Guardia, F. Petrum de Cadireta, F. Raimandum Marcin, F Petrum Ariam, F, Petrum de Putco, F. Petrum de Sanctofelice. F. Dominicum Estevan, et F. Pe-gram de Canoles; supra dictum veço F. Arnoldum de Guardia aliorum proclatum defignamus Rumerum duedecim complebimus, cum primum facultatem deus nobis concesserit. - Haec ausem, fagt Mehus in ber Viss Ambrolii Tra-verfarii p. 155. ex Arabo in Latinum traducendi provincia vigebat in Hilpania saeculo decimo secundo, et lequenti tempore, in caque admini-Aranda practer caeteros celebrati Philippus Clericus, et J. Gerardus Cremonenfis,

a) Rog. Baco ap Jebb in praef, ad op, majus p. 4. Nunquam fuit tanta apparentia sapienciae, nec tantum exercitum studii in tot secultations, in tot regionibus, sicut jam a quadraginta annia subique enim dostores sunt dispers — in omni civitate es in omni castro, et in omni burgo praecipue per dua erdinas sudantes (Er menut die Betteforden) quod non accidis sissi a quadraginta annia vel circiter, cum tamen aunquam fuit tanta ignorantia, massus error.

naturalist Acentare of and Opotrebus ch: Die berühnteften Beltweifen, und Gottesgelehrten. befonbere Alberaus, Recham, und Andere machten im Reben und Schreiben nicht biog baufige Barbarise men, und Golbeismen, fonbern fo gur grammatifalis fot Bebler d'). Rogerius Baco fanbigte felte. her gegen bie Befete bes Briscian. Go febr er aber auch Die meiften Schriftfteller bes brengebnten Jahrhunderts an Gelehrfamfeit, und befonders an Sprachtenniniffen überttaff: fo fann man bic nicht laugnen, daß feine Schreibart, fo wie bie bes Bo . naventura, und Thomas von Aquino, viel barbarifder, ale bie ber Gelebrten bes amblften Jahrbunberte ift. In bem Statut, meldes Anbert be' Cour con im I. 1215. Der Universität ju Baris gab. wird die Abetorif noch ermabnt. In ben fpatern Stea tuten bingegen wird ibr Rabme nicht mehr genannt. und eben fo menig merben unter ben Schriftftellern, bie man in Baris erflarte, Soras, Birail unt

b) Pattorini I, p. 140.

e) ib, p. 150. 151.

d) Wood I. p. 62. Caeterum tameth illum (Alexandrum Necham) scriptores perplures solidissima erudizione virum agnoscunt, clarissimus tamen Baconus, omnibus quidem ejus sacculă viris anteserens, et utilia haud pauca scriptific fassus, et illum pariter, et Albertum errorum grammaticalium frequenter coarguit, camque probatis authoribus connumerandum inficiatur. His sequitur, sagt 21 se etu 3 R a g n u s unter anbern, intelerabilis error &c, de Miner. in Vel, II., op, p. 2141

Eicero avacfabet e). Um biefelbige Beit Der fent Matthaus von Baris, murben um bes leibis aen Gewinns willen bennabe alle frene Rante in medanifde permanbelt , und man fonnte auch von ber Shilofophie fagen , bat fie fich , mie eine Mese, feil Rat alle Studirende vernachlaffigen Die Grammatif, und die Beltweifen und andere Schriftfeller Des Alterthums, um befte ichnefer ju bem Studia ber Gefete fortrilen ju tonnen, von melden es betomat ift , baf fie gar nicht ju ben frepen Ranften gen benn bie frepen Runke merben um ibrer bbren : felbe, und die Rechtewiffenfchaft um bes Beminns willen begehrt. Go bald junge Leute nur mit einigen Splogismen und Gopbismen um fic werfen fangen; fo-befteigen fie ben Lebritubl, braften fich mit bem Magiftertitel, und erbeben fich bann jum Romifden. und fanonifden, Redt, um nur gefdwind geiftliche Barben zu erhalten. Innocens IV. marnte gegen biefen gefährlichen Diffbrauch; und biefe pabilichen Barnungen maren eben fo pergeblich, als Die Rlas gen ber grandlichen Gelehrten g). 3m 3. 1276. fiells ten ber Erabifcof Robert von Canterburp, und ber Bifdef Stephan in Barie, fener in Orford, Diefer in der Sauptftadt feines Sprengele eis ne genque Untersuchung ber beiben boben Schufen an, weil fie vernommen batten, bas'fic in ben Bortrag fatt aller Biffenfchaften gefährliche Brrthamer ober Bts.

e) Crevier I, 376. 377.

f) um bas 3. 1254, p. 593.

g) ib. \

menigfiens falfche ! Meonungen eingefoliden betten. Beide Bifchofe vermarfen auf heiben boben Schulen mit Bulimmung der Lebrer folgende Redensarten als falfde und angrammatikalifde; ego currie, en currie, cure rens eft ego, Socratis legere, u. f. m. h). Diefe Redensars temmaren pana igewoonlich, und man fann ale gewiß vormulieven , das fie fic des Benbots der Lebrar, ungeachtet erhalten baben. . Man ftubirte nicht mebe die Grammatif, ober ben Prisejans fondern man fuctienur fo viel Latein ju lernen, ale nothig mare um die Lebrer zu verfteben, und fich fefeft verftandlich. M maden. " Dies gefdab allem Unfdein nach faft.

gant

A) Wood I. p. 124. In Grammatica : Ego corrie. ... th currit, currit, of curro, tanquam genuinam faperent latinitatem, in ufu erant quotidiano. a Right suggest of the, or ago curro, Socratic los gere ficut bacratem legere, et ita in reliquis catimes obtinebant; eum allis ejusdem faringe pon paucis. Es ift befannt, bag ber Dabft 3 ag-Darias fic ben bem beiligen Bonifacius, barüber beflagte, bag ein Priefter in Balern m nomine Patria , at Ralia , et Spiritus fandi de-Rouft babe. Bonif. Ep. 134. Beniger befannt: aber ift es, bag in bemfelbigen Jahrbundert ein Romifcher Pauft, namifch Dabrian ber Erfte, noch gröffere Sprachfehler machte., als ber Bais. - Tifche Priefter: Muratori Anig. Ital, Vol. III: - P. 811. führe folgende Borte aus einem Briefe : Dabrians an : corumque povilifimis juvoles, ... ut inter eis diffentio fiar, et divits inveniantur, ce . . . una cum indiculum . . . . una cum omnes Benebentani . . . . aut tam de recipiendie Ges quenquam de mostro Misso una cum noftrum Indiculum. . . . Si tot flores, fest Mus l'atori hingu, Roma, vel tune supra cere-ras Italiae urbes crudita ferenar, quid de reliquis arbibus cogitandum.?

ganf allefte burd ben Gebraud, ober burd bie augemeine Gewohnheit ber Soulen, Latein zu reben, wo befregen die verborbene Lateinische Sprace auf eine gewiffe Urt eine lebenbe Sprace blieb.

Der Schabe, welchen bie Rechtenelehrfamfeit and Mranepfunde ber Bbilbiorbie, und Thoblogte ju-Mafen ? beweard im ambiften und brepfebnten Jahr-Simbert mebrere Babke "uith Coneffien; bas fie fic Der unterbtadten Wiffenfchaften gegen ben Uebermith i) ber Giegerinneit annahmen. Am 3. 1131. unterfagte man auf bem Concilio au Rieims ben Monden, und regulirten Chorberren bas Stubium ber Rechtsgelebrfamfeit fo wohl, als ber Aranepeunbe adnitio k). Daffelbige Berbot wurde im 3. 23. auf bem zwepten Lateranenfifchen , und x162. auf bem Concilio ju Zours wiederhoble i). Im Anfange Des brebiebnten Jahrbunderte bebnte Bonorius Der Dritte biefes Berbot auch über bie Belegeiftlich. Beit aus, und unterfagte gugleich, bag bas Romifche Redt auf ber boben Coule von Daris gelehrt werbe, Damit Die Rechte ber Gottesgelebrfamteit nicht aufent alle brauchare Manner entzogen m). Das Bestere Berbot wurde awar nie genau erfult. Allein es hatte bod bie Wirfung , bas bas Romifde Medt nicht eber. all im 3. 1679. auf ausbrudlichen Befehl Zube. mias

i) praspecentiam nannte es Rogerius Saco ap. Wood 1. p. 53. 54.

k) Crevier I. 247. Lebeuf II. p. 204. 223.

<sup>1)</sup> ib. m) ib. I, p. 316. 317.

wigs AIV. defentlich in paris gelehrt wurde a). Baber Mitte des brepzehnten Jahrhunderts verzednets Innaxenf IV., daß kein Lebeer des Römischen Rechts zu den geiftlichen Marden zugelassen werden seine als die Berbergehenden bewhachtet. Weltgeiftliche, und Des densgeiftliche fuhren aller pabstichun Bullen ungenchates sopie, sich auf das Grudium der Römischen Recht zu, und der Arznepfunde zu legen, und die in diesem Wissenschaftenschaften krangen kennenissen kannenissen und die in diesem Wissenschaften krangen kannenisse ausgenen,

Mithem unmiberfteblichen Bange gn ber Rechten gelahrebeit , und Argneyfunbe vereinigten fich im brensebneen Jahrhundert noch mehrere andere Urlachen bum Berfall ber abrigen Buffenfchaften, befanbers ber Lateinifden Eprache und Literatur. Gine ber michtigften und perberblichften unter biefen Urfachen. war bie Entfiebung und fonelle Ausartung ber Bete. beimonde, und anderer geiftlichen Orden, Die bem Dominicanern und Franciscanern bald nachfalgten p). Der Gifer, womit die Dominicaner, und Franciscaner bem Bolfe prebigten, Die Jugend unterrichteten, und Die Deper auffucten , erregte einen folden Enthufasmus fur Die Orben , bag bie Dabfte fie mit Den ungemeffenften, immer groffern Privilegien, Die Ronige, Barften, und Gemeinheiten mit ben reichften Gaben und Stiftungen, und alle Belfer mit ben lebbaftes

<sup>2)</sup> Creeler I. 318. 319. 393 - 397. 466, Wood I. 77. 98. 215. 132.

den beuferungen von Ehrfurcht. Daafberteit und Memunberung aberhäuften 4). Beden biefer allow meinen Beadudiaung breiteten fic bie: Dominientel: und Regneidegner gleich in ben erften Sahren nach ber Berichtung ibret Orben über alle Reiche ber Latholie fchen Bariftenbeit aus , und lesten fich auch eif ben pate nobmiten boben Schiffen , befonbers in Maris, und Deford feft t). Eine Beitlatts fdien es mieflid, als Webn fie ben Biffenichaften und ber Rirche africh en fprieflid merben marben. Ste erricketen allenebal ben, mo man fie aufgenommen batte, Lebrftable, unb Daber-führte Roger Pus Ba co bie beiber gelftlichen Orben ale bie Urbeber bet feit vierzig Sabrett fo:febr Serniebreen Bifbeglerbe, und bet Bervielfaltigung won Souten an : welche Cloftesfdulen aber auch juefeld eine Beranlaffung wurden, bag bie Univerfite ien. poringlich Gatie meniger, ale fonit, befucht murben s), Gie brachten in allen ibret Claffers gable ٠.

a) Marth. Parif. ad a. 1236. p. 286. unde in muchis eis cedebant Religioù, deferentes propter feandalum, et propter potentum offendiculum. Erant enim magnatum confliatores, et mineil, etiam domini Papae confiliatores, et p. 414. ad a. 1213. — Unde nullus fidelis, difi Praedicatorum, et Minerum regatut confilits, jans eredit falvari. In acquirendis privilegiis foliciai in curils regum, et potentum confiliarii; et cubicularii, et thefaurarii, paranymphi de nu-pitatum praedioquitores, papalium, exterionum executores, in praedicationibus ium vel adulatores, vel mordacillish repreheniores, vel confessionum detectores &c.

r) Wood und Crevierill, ec. 396. 397. "Gie ermede ten auch bie Cifterctenfer jug Erifchtung von Lebr-

veiche Bachersammlungen jufammen, und schonen bep diesen Bachersammlungen so wenig die Roften, das man fich beftig darüber beschwerte, das man ige den Ordensgeistlichen gar kein gutes Buch mehr erhalten könne e). Die gröften heiligen und Rirchenlehrer des drepzehnten Jahrbunderts, Alexander hos des, und deffen Schaber Bonaventura, Alabert der Groffe und deffen Bubbrer Ahomas won Aquino, Rogerius Baco, und viele Andere gehörten in dem einen, oder dem andern Beiden

ftublen, und jum Lebren ber Wiffenschaften.c. Matth. Par. ad a. 1249. p. 514.

2) vid. Ricardum Archiepisc. Armachiae ap. Wood 1. p. 77. Item eft ad damnum tam grave, quod sendit ad confumptionem. five evacuationem doctringe in securaribus cujuslibet facultatis. scilicet quod isti ordines mendicantium propter infinita lucra, quae mediantibus privilegiis pracdictis de confessionibus, et sepulturis et aliis, . quae adquirunt, cantum mukiplicati funt in conventibus et personis conventuum, quod non reperitur in studiis communibus de facultate artium, S. Theologiae, et Juris canonici. nifi raro aliquis utilis multum liber venalis, fed. omnes emuntur a Frattibus; ita ut in fingalis conventibus una grandis eft, et nobilis libraria, et ut finguli habentes statum in studiis, quales funt modo innumeri, nobilem etiam labeant : Dus tres aut quattor mifi ad ftudium; er diftum est mibi, quod quia nec bibliam eis utilem, . acc'allos libros theologiae venales eis congruos ibi poterant reperire, ad fuam patriam funt re-.. vore, aut unus fafrem iftorum jam reditt. i Mila non fit grandit in elera jadura, nulla pot-meritelle in iplu, cuch ad exicum talem, ut vi-dethes tentas, equod elerne in ecclesia nullus remaneat practer fratres &c.

vellorden. Das Anfeben ber neuen geiftlichen Orben war fo groß, das Janglinge, und Manner ans ben vornehmften Familien fich ichaarembeife ju ben Eldeften ber beiligen Bater zubrängten.

de erging aber ben Bettelorben, wie allen abrigen Monchsorden. Der Rugen, ben fie ftifteren, war nur icheinbar ober vorübergebend; und bie Rachteile, welche fie bervorbrachten, überwiegend, und langdauernd. Die Bettelmonde ichabeten fehr balb ber Richenzucht, den Sitten, und ben Wiffensichaften, oder der Aufklatung bepnahe in gleichen Graben.

Die Bettelorden waren kaum ein Menschenalster, und bin und wieder nicht einmahl ein halbes Menschenalser errichtet, und eingeführt, als fie schon die ihnen verliebenen Borrechte zu migbrauchen anfingen, und die ganze Weltgeiflichkeit zu den gerechtes ften Rlagen zwangen u). Sie mishaubelten die Leh-

Ter

a) Crevier 1, 393. Wood L p. 83. inpr. Matthneus Paris ad a 1043. p. 414. Et quad terribile eft, et in trifte praefagium per erecentos
anues vel quadringentos, vel amplias ordo monafticus tam feftinenser non coepit praecipitium,
fecu cornus ordo, quorum fratres jam viu; transactis viginti quatuor annis, primat in Anglia
confirmaere mantiones, quarum acdificia jats in
regales confurgunt altitudines. Hi jam 41nt,
qui in funguolis, et diatim ampliate aerdificis
et cellis muralibus thefauros expedient impretiabiles, gamperratis limites, et balin funs profere

ver auf bent boben Schulen, wie die Bifchofe, und Pfarrer, und suchten fich bon ben akademischen Gefen

festionis juxta prophetiam Hyldegardis Alemannine impudenter transgredientes. Morituris mad gnatibus, et divitibus, quos norunt pecuniis abundare, diligenter infiftunt, non fine ordi-nariorum injuriis er jacturis, ut emolumentis inhient, confessiones extorquent, et occulta testamenta, se inumque ordinem folum commendantes, et emnibus aliis pracponentes. . . Ordines quoque audenticos es a fancis patribus constitutos, videlicer a fanctis Benedice et Auguftino, et eorum profesiores contemnentes &c. Man febe ferner die Privilegien, welche die Sete telorden von Gregor IX, und Innocen IV, erhielten). p. 466. ad a. 1246. nach beren App fubrung ber Beidichtidreiber auf folgende wrt fortfabrt: His igitur lactificati, et magnificati praedicatores varios eccletiarum praelatos, epi-Icopos, archidiacones, , procaciter alloquentes, indulta fibi talia privilegia in propatulo demontrarunt, ereda cervice es exigentes recitari, et in corum ecclefiis veneranter excipia et commendari, et ad praedicandum populo. fine aliqua constadictione . . . quali tegatos vel ctiam dei angelos admitti; et fe ingerentes nimis impudenter, rogitabant fingules etiam fac-pe viros religiofos, esne confessus quibus fa responsum fuisset, etiam : a quo? a facerdote meo. Et quis ille idiota? nunquam theologiam audivit, punquam in decretis vigilavit, nunquam unam quaeftionem didicit enodare. ci funt, et duces coecorum: ad nos accedite, qui novimus lepram a lepra diftinguere, quibus ardaa, quibus difficilia, quibus dei fecreta paenerunt. Nobis confitemini imperterriti, quibus tanta, ut fam vidétis et auditis, concella est potestas. Multi igitur, praecipue nobiles et nobilium uxores, ipretis propriis facerdotibus et praelatis, iplis praedicatoribus confitebautur:

gen, wie von der Gewalt der Bifchofe frep ju maschen x). Sie raubten den Bifchofen ihre Rechte, den Pfarrern ihre Einkunfte, und den Lehrern der hoben Schulen ihr Ansehen, und die verdienten Belohnungen, indem die Bettelmonche vor den Weltgeiftlichen zu den erften Warden der Airche befordert wurden y). Die Bischofe verlohren den Muth, und das Nermosgen, eine genaue Aufsicht über die ihnen anvertrauten Heerden zu führen: die Pfarrer, zu predigen, und ihre übrigen wichtigen Pflichten zu erfüllen z): und die Lehrer der Jugend, ihre Arafte mit ungewöhnlischer Anstrengung auszubilden. Wenn auch die Besschwerden der Weltgeistlichkeit von den Königen und

undo non, mediscriter viluit ordinariorum dignitat et conditio, et de tanto fui contemptu, non fine magna confusione delucrunt, nec sine ovidenti cansa. —

- 1) ib. Matth, Parif. p. 611. 616.
- y) Crevier II. 103. Sarpi I. 155.
- 2) id. p. 466. Videbant enim ordinem ecclesse enormiter perturbari; ... videbant insuper, parochianos suos audaster jam peccare, et impudenter, scientes se coram presbytero proprio non erubescere, sua enormia peccata constendo, quod magnum reputatur periculum, cum rubor et consusio in confessione, pars sit maxima, et potissima poenitentae. Dicebantque sulurrantes peccaturi ad invicem; perpetremus, quae nobis voluptuosa videntur, et placentia. Aliquibus enim praedicatorum, vel minorum per nos transitum sacientum, quos nunquam vidimus, vel vituri sumus, cum consummatum fueris, quod desideramus, sine aliqua molessa constebimur et sic contemptis ordinariis et eorum disciplinis peccatum copiossus exuberavit &c.

Ständen unterficht wurden; so halfen die Pabfie biesen Beschwerben felten ober niemahls ab: weil Die Dominicaner, und Minoriten fic von Gregor dem 1x., Innocent IV. und Alexander IV. als Procuratoren jur Brandschapung von Stiftern und Cloftern, als Prediger des Creuges, und als Berkaufer des Ablasses von den gethanen Gelübden des Ereus brauchen, lieffen a). Der unbezwingliche Uebersmuth,

a) ad a. 1247. p. 492. Unde jam in Alemannia ficut in Sicilia. Calabria, et Italia cogebantur (exactionibus papalibus) episcopi et alii fancti viri, quos eccleua in gremio maternae pietatisaluerat, ignominiofe nimis mendicare, et in longinquis et alienis regionibus, victui necessaria praedicando postulare. Quibus insultans, ce postulata denegans respondit populus; ite ad papam veltrum ite, qui thelauris raptis abundat infinitis, Verum non cessavit dominus pa-pa pecuniam aggregare, tam in sua curia, quam in remotis regionibus, faciens de fratribus Praedicatoribus, et Minoribus, etiam in-vitis, non jam piseatores hominum, sed nummoram. Im J. 1255. ichidte Alexander IV. einen Magiftrum Ruftandum nach England, um bas Ereug gegen Friederich ben it. mit efnem eben fo vollfommnen Ablaß ju predigen, als wenn man in bas gelobte Land Boge, und mit ber Gewalt, bas Gelubbe fo gleich erlaffen ju konnen. p. 614. Quod cum audirene adeles, mirabantur, quod tantum eis promitteret pro fanguine christianorum effundendo. pro cruere infidelium eliquando Et moverunt fannas et risum praedicatorum mutabilitates. aliquo loco cum magister Rustandus praedicarer. in fine fermonis annexuit : Estote filis obedientiae Obligamini tali et tali mercatori, in tanta pecuniae quantitate.

muth, und bie unaufborlichen Ulurvationen ber Dominicaner und Granciscaner bergnlaften ichon im Drenzehnten Jahrhundert einen unverfehnlichen Rrieg amifden ber Ordensaeiftlichfelt und Beltaciftliche feit b); und febr bald gerfielen bie Dominicaner und Aranciscaner felbit unter einander über bie Burbe ibrer Orben c), und über Die Berichiebenheit von Devnungen, welche ibre angesebenften Lebrer vorgetragen batten, am meiften uber bie Lebre von ber unbefiede ten Empfangnig ber beiligen Jungfrau d). Diefe Streitigfeiten brachten nothwendig ungablige Ungerechgigfeiten bervot , forten Jahrhunderte lang ben Bries ben ber Rirde, raubten bie Beit, und ichmachten bie Brafte ber brauchbarften Lebrer, und leiteten Die Hufmertfamfeit von wiffenschaftliden Untersudungen auf liderliche, ober unbebeutende Fragen bin. Bolf, welchem Die Bottelmonde bie Achtung gegen ibre ordentlichen geiftlichen Sirten, und mit diefer den machtigften Baum bes Laftere genommen batten, fing bald an, Die ftolgen, babiachtigen, und auch in anbern

b) Man lefe bie Vormurfe, welche ber gelehrte und fromme Bifchof Robert von Lincoln auf feisnem Sterbebette fo mohl ben Bettelmonden, als bem Pabfie machte. Matth. Parif, ad a. 1253. P. 584.

c) Matth. Parif. ad a. 1245. p. 414.

d) Scotus mar es, ber im 3. 1300, diefe Lebre in einer berühmten Disputation in Paris ges gen alle Angriffe vertheidigte, und fie jur berre foenden Lebre der Kirche machte. Vie. Sooi e. 4. vor dem ersten Bande seiner Quaest. subillis, in Libr, sentent, Anty, 1622, fol.

bern Radfichten verdorbenen Bettelmonde, und bie Pabfte, welche fie fandten, ju verachten e).

Die Bettelmonde wurden, wie alle übrige geifiliche Orden, sehr frub von bem Geifte der Ausdbreitung, oder der Eroberung beherrscht. Sie wandsten alle gute, und bose Kunste an, um hoffnungsvolste, oder edelgebohrne Jänglinge in ihre Orden binzeinzuteben. Sie thaten dieses mit einer solchen Buth und Dartnädigkeit, daß viele Eltern deswegen Beschenken trugen, ihre Sohne auf bode Schulen zu schiden, oder sie auch so gar von den hohen Schulen zurückriefen, damit sie nicht in die Schlingen der Bettelmonche fallen möchten D. Die Dominicaner, und

1

f) Armachan, ap, Wood p. Bo, et 131. Besonbers flagt dieser Schriftkeller an der ersten Stelle auf solgende Art.: Item consequier grave damnum in clero in hoc, quod jam in studis regni Angliae propter talem puererum substradionem a suis parentibus, laici ubique retradunt suos filios, nec mittunt cos ad kudium, quoniam potius eligunt facere cot caltores agrorum, cos liabendo, quam sic in studio cos cali.

und Minoriten farsten febr. oft bas Jahr bes Rovisciats ab, und hielten Diejenigen mit Gewalt gurud, bie innerhalb diefen Sahrs gurudtreten wöllten: wels de bofe Kunfte felbit Innvenz ber Bierte ihmen zu unterfagen far notbig bielt g). Die vielen Taufende von guten Köpfen, welche die geiftlichen Orden ihren Familien, oder dem Baterfande entführeten, und dann in ihren Elbstern in Rückicht auf Beift und berg verfehrten, war Einer der größen Schaben, welchen sie der Airche, dem Staat, und den Wiffenschaften zufügten.

Die Orbensgeiftlichen brauchten anfangs bie Unwiffenbeit ber Beltgeiftlichen als einen Bormand, um bie Gefcaffte ber Lettern an fich ju reiffen b).

MI:

saliter amittere, et fic quod ubi in studio Oxon, adhue meo tempore erant triginta millia studentium, non reperiuntur sex millia his diebus, et major hujus imminutionis causa sive occasio, praemissa puerorum circumventio actimatur; et quid est damnum gravius toti eleto, non video &c.

- g) Matth, Par. ad a. 1246. p. 417.
- h) Auffer ben icon angeführten Stellen lese man noch folgende: Matth. Par. ad a. 1246. p. 465.

  Praedicatores ulurpantes fibl officium ordinariorum et haberi cosdem contemptu procurantes, quasi scientia et potestate insufficientes populum dei rogere, et caclesiae lora moderari. . Testificatum etiam est quod ordo St. Benedicki vel ordo beati Augustini per multorum spatium seguntum corum, qui nondum in Anglia per triginta annorum spatium radicum propagines transplantavit.

Allein ber Gifer ber Bettelmonche fur Die grundliche Erlernung , und ben grundlichen Bortrag von Bife fenschaften erfaltete febr balb, nachbem fie Unfeben, Macht, und Reichthumer bis jur Gattigung erlangt batten. Die Bettelmonde maren die erften, Die fic ben Prufungen und Uebungen , welche die akabemifchen Befete voridrieben, ju entziehen frebten. Die Unis verfitaten Orford und Cambridge beschwerten fich bierüber icon im brengebnten Sabrbunbert i), noch mebr im 3. 1366., erhielten aber vom Parlement feine andere Antwort, als bag man mit ben Canbibaten ber Doctormurbe aus ben Bettelorden glimpflich verfahe ren moge k). Die Kacultagen in Orford und Cam-- bridge erfulten entweder biefen Befehl bes Parlements nicht, ober die Candidaten aus ben Bettelorben maren fo unfabig und unmiffend, bag fie auch bep einer glimpflichen Bebandlung oft abgewiefen werben mus ften, ober wenigftens furchteten, abgewiefen ju wers ben. Um biefer Befdimpfung auszuweichen, gingen fie baufig nach bem feften gande über, lieffen fich auf folden boben Schulen, mo man weniger ftrenge mar, als auf ben einbeimischen , ben Doctortitel geben , und fehrten bann mit ben Diplomen ber neuen Burbe in bas Baterland jurud. Man nannte baber bie Doctoren der Bettelmonde vom Anfange bes vierzehnten Jahrhunberte an gewöhnlich Bacheboctoren, (dosores cercatos) entweber, weil fie feine Belehrfamfeit, fonbern nur perflegelte Urfunden gurudbrachten, ober

i) Wood I, 96. k) Wood I. p. 182.

mie es in einem alten Statut hieß, weil fie Die Amfrengung bes Studirens eben fo fibben, wie das Bachs am goner zerschmblze 1). Im J. 1390. wurde bas Reifen ber Bettelmbnche zur Erlangung ber Docstorwarde burch einen königlichen Befehl auf bas ernfte lichke unterjagt m).

Die Folge wird lebren, das die Bettelmonde vorzäglich die Philosophie und Theologie verdarben, und mit diesen Wissenichaften richteten sie guch die Sprache zu Frunde. Die scholestische Philosophie und Theologie blübeten niegende mehr, als in Drford. Riegends redete und schried man daber auch schlechter Latein, als auf dieser hoben Schule; und die den Opsordischen Gelehrten eigenthümliche Sprache und de bedeutete so viel, als eine schlechte Sprache und Schreibart n). Iteberhaupt wurde Monchstatein in ganz Europa ein sprichwörtlicher Ausbruck für schlechtes Latein, und die epistolae obscurorum virorum erbielten aus keinem andern Grunde einen sp allgemei-

I) ap. Wood I 106. quod ficut cera a facie ignis fluit, fic igli afperitatem studii fugiunt, es laborem, &c.

<sup>🖚)</sup> ib.

n) Wood II, 6. Amistam finguae Romanae puritatem, barbaramque superiorum sacculorum latinitatem sophistis nostris magna en parte tributendam duco, cum parum congrue aut satine discrentibus Cuminstis logundi mes impingi consueverit. Im sunipenten Jahrhundert nams te man die scholastische Sprache die Parisische Optache. Joh. Pict Oper. p. 42.

nen Bepfall, als weil fie die Sprace, wie die Dents art der Monche fo gladlich ausbrudten.

Re unmiffender bie Bettelorben, ober ie unnuBer ibre miffenschaftlichen Renntniffe murben ; befto tiefer verfanfen die Monche in Lafterhaftigfeit und Mberglauben. Much flagte man bie Bettelmonche vom vierzehnten Sahrhundert als Die Saupturgeber bes Aberglaubens, und ber Sittenverberbnig ber Europaifden Bolfer an o). Gie maren es worzuglich, welche bie Baufer und Stadte mit Ungucht, und Chebruch befledten, und die Ropfe ber Menfchen mit erdichteten Bunbern, und falfden Begriffen von Krommigfeit und Tugend erfüllten. Gemiß thaten al fo Leibnis und Andere ben Bettelmonden fein Uns recht. wenn fie biefelben ale eine ber vornehmften Urfachen ber Rinfterniß anführten , Die im brengebnten, und vierzehnten Jahrbundert aber gang Europa ausgebrochen feb p).

Micht.

o) Man febe die in den Artifeln von den Site ten, und der Religion angeführten Zeugniffe des Nicolaus von Elemanges, und Ans derer: fo auch Wood I. p. 240.

p) Leibnit, in introd, in feripe, rer. Brunfv, ad S.
63. five Gervasii . . . otia: Vixit eo saeculo,
quod ego sum proximo omnium saeculorum
post Christum natum ineptissimum esse comperi; decimo certio, inquam, quo subito omnes
propemodum boni seriprores evanuere, cunsta
in se trahentibus monachis mendicantibus, qui
cune.

Richt weniger, als Die Errichtung ber Bettels monde, icabeten bem grandliden Lebren und Erler: nen ber Biffenichaften im brengebnten Sabrbunbert Die ungebeuern Gemalithatigfeiten . welche ber Romis fde Dof unter Breger bem IX., Innocena IV., und Mieranber IV., gegen bie Beiflichfeit aller Europaifden Bolter aufgnuben anfing. Die eben genannten Babfte brauchten balb einen bevorftebenden Ereus: aug , balb bie Bertheibigung ber allgemeinen Rirche aegen Krieberich ben II. und beffen Rinber, unb Rachfolger, ale einen Bormand, um burch ibre Leges ten oter Brocuratoren von allen Stiftern, und Elbe tern unter Androbung Des Banns, oder ber Sufpenfion groffe Summen ju erpreffen q). Gegen Diefe mittebrlichen und fait iabrlich wiederfebrenden Gractionen founten feine Privilegien, fie mochten berfommen , von meldem fie wollten : . benn bie Bollmachten-Der pabfiliden Brandidager maren fete mit den furde ters

etunc infurtexerunt; et mox ignorantiam, et errorem etiam vivicomburio fancientibus; ut vix alia, quam utriusque juris, et scholasticarum arguiarum studia superessent. Germanis certe-saeculum decimum aureum fuit prae decimo tertio et decimo quarto: quo tempore etiam jura imperii supina ignorantia propemodum intercidere. . . Ex Ottone Frisingensi, aliisque contemporancis apparet, medio duodecimo saeculo integram adhuc discernendi facultatem supersussisse mox vero uno imperu fabulae, antea intra legendas, et sandorum miracula coercitae, sese in orbem literarium essudere, &c.

<sup>9)</sup> Man febe Matth. Parif, ad a. 1234. p. 274. fere net p. 274. 296. 299. 360. 375. 422. 481. 483. 575. 585. 618. 623.

terliden Borten non obftante, ober non obftantibus verfeben, moburd alle Frepheits: und Gnadenbriefe vernichtet murben r). Den eben fo unerborten, als unerträglichen Erpreffungen miberfesten fic ber Abel und die Beiftlichfeit in ben Europhischen Reichen febr frab, und febr oft mit vielem Ruth; aber meiftens obne Erfolg,, oder wenigftens ohne bauernben Er-Die Babfte befummerten fic nicht barum, bag fie bffentlich von Bifchbfen und anbern Beiftlis den Antidriften , und ihr Sof Die groffe Babplonifde Bure aefcolten murbe t). Sie lieffen es gefcheben, baß die Magnates, ober bie univerfitas, und regnum Angliac, u. f. m. ibre gravamina einreichten, unb mit ben bitterften Mlagen beftige Drobungen vermifche ten u), wenn fie nur reichlich bezahlten, ober bejablt batten. Go bald ber Abel und die Geiftlichfeit von feften und guten Ronigen, bergleichen Lubewig ber Beilige von Franfreich mar, unterflugt murben; fo fonnte man ben Rauberepen ber Babfte balb . Grangen feren. Allein bie meiften Ronige begunftig. ten gleich Deinrich bem III. von England die pabfis liden Rorderungen, Leagten und Brocuratoren, ents meber um die entriffene Beute au theilen, ober um.

am

r) Il. cc.

a) Man febe bie Berschwörungen bes Englischen und Frangbischen Abels gegen die Anmaaffungen bes Romischen Hofes in ben Jahren 1232. 1247. ap. Matth. Par. p. 255. 482.

t) ad 1241. p. 375. auch p. 585.

u) ad a. 1239. p. 347. ferner p. 450. 469, u. f. w.

am nabiliden Sofe Radfict ju finden, menn fielvon ibrer Clerifen bobe Schanungen forberten. te Wie ter ber Stifter und Clofter megnahmen, Die Ginfunfte erledigter Stellen einzogen , und allenthalben ibre Creaturen einfesten , ober aufbrangen a). Nothwens Dige Rolgen Diefer pabfelichen, und feniglichen Erpreffungen, und ber Reifen, Beftedungen, und Rechtsbanbel , Die baraus entftanben , maren ber Untergang, ober bie Berarmung von ungabligen Stifs Ern und Elbftern , und 'bie Unfabiafeit ber Uebrigs bleibenben, auf bas Lebren von Biffenichaften, und Die Bilbung ibrer Mitalieber fo viel Beit, Dabe, unb Roften , als vormable, wenden ju konnen y). Gelbft Bifdbfe, und noch viel mehr Domberren, und Ras neniri murben an ben Bettelftab gebracht, und Bis fobfe und Bralaten murben, wie Dattbaus von Baris fic ausbradt, gfeid Dofen und Gfeln bers fauft z). Die Ronige und Fürften, und felbft bie Stadte und Gemeinbeiten Italiens breiteten im amblf. ten, noch mehr aber im breigebnten Jahrhundert Giftmifderen, ' eine vorber unbefannte Buth von Rachfriegen, verberbliche Rabulifteren und Bucheren, Berfalfdungen, oder Erbebungen von Dungen, beims lide und ungerechte Gerichtebofe und Inquifitionen über ben groften Theil von Europa aus. Befonders aber murden die Babfte bee brebtebnten Jahrhunderts Die

x) 11. ec.

g) ib. p. 299, 422, 618.

a) ad a. 1256. p. 618. venduntur Praelati ut boves et afini "ecce ultimáe conditio fervicutis &c,

Die Lehrer ber Konige und Forften in ben Runften ber Erpreffung, und die Mufter in ben Erfindungen von Vormanden und Mitteln, unerlaubte Erpreffungen auszuüben .), fo wie ihr hof bas Bepfpiel einer die gange Christenheit argernden Ueppigkeit, Prachtliebe, Berschwendung und Schwelgerep wurde b).

Die willführlichen Brandschatungen waren aber nicht die einzige Gewaltthätigfeit, wodurch die Pabfte bes drepzehnten Jahrhunderts die Kirche, und mit der Rirche wider ihren Willen auch die Wiffenschaften, denen sie sonft wohl wollten, ju Grunde richteten. Eine nicht weniger schälliche Wirtung hatten die so genannten pabstlichen provisionen, ober Bersorgungen. Gregor ix. fing zuerft an, die hohe Geistlichfeit in Frankreich, England, und andern Ländern zu bitsten, daß sie ihm doch einige Prabenden in ihren Rirachen und Stiftern überlassen möchten, und versprach daben, daß alsdann die Bestechungen, und Sporteln.

es

a) heinrich III. g. B. ahmte treulich die versusias Romanorum in dem Beptreiben von Exactionen nach p. 393. und an mehrern andern Stellen.

nach p. 393. und an mehrern andern Stellen.
b) Als In nocen i IV. im I. 1251. Lyon verließ, hatte er die Unverschämtheit, in Gegenwart der versammelten Sinwuhner, und ihrer Frauen und Tochter zu sagen: Amici, magnam fecimus, postquam in hanc urbem venimus, utilitatem et elecmosynam. Quando enim primo huc venimus, trià vel quatuor prostibula invenimus. Sed nunc recedentes unum solum relinquimus. Verum ipsum durat continuatum ab orientali porta civitatis usque ad occidentalem. Es erat verbum ossensionis, sest der Geschichtschreis bet binzu, in auribus omnium mulierum, quarum infinita multitudo sermoni asidebat.

des Romifden Sofes, woraber man fich fo febr befower re, aufhoren follten c). Die bobe Beiflichfeit, melde alle Bolgen ber Bemabrung einer folden Bitte porberfab, weigerte fich, und nun vermandelten Gres gor, und deffen Rachfolger ibre Bitten in Drobungen und amingende Bemalt. Die Babfte verfauften ober veridenften Bisthamer, Bralaturen, Brabenben, und reiche Mfarrepen an Die unmurbigken Denfchen, meiftene Stalianer, Die man gar nicht fannte, und aroftentbeils auch nie fennen lernte; und Die Stifter Bifcofe, und Bralaten burch bie Drobung ober Strafe bes Banns, folde Kremblinge ansunebmen, ober meniaftens reichlich au verforgen d). Die Bemabungen bes gemigbandelten Abels und ber gefranften Beiflichfeit e), bas Beforep ber geplanberten Rationen, Die Rarbitten ber beleidigten Ronis ae'f), und die Berordnungen von Concilien maren brev Jahrbunderte lang ju fomach, bem Unmefen ber Provifionen, und bem mannichfaltigen baraus entftebenden Unglud ju Reuern. Alle Bolfer murden ibrer Baarfchaft beraubt, die burd die Brovifionen eben fo febr, ale burd bie pabftliden Eractionen nach Rom bingezogen murbe g). Rirden und Cloker verfielen. daur.

c) Matth, Par. ad a. 1226, p. 227, 228.

d) p. 255. 450. 451. et fq

e) ad a: 1232. p. 255. ad a. 1239. p. 347. 450. 469. u. f. w.

f) felbft Seinrichs III. ad a. 1244. p. 422.

<sup>2)</sup> In England schäpte man ben Ertag der Pfrunben ber Italianer auf 60000 - 70000. Mark.

und fonnten weber ihre glie Milbthätigkeit, noch Gaft frepheit üben: viele Gemeinden blieben ohne hirten h): ben Patronen wurden ihre Rechte, und ben beften einheimischen Familien die Gelegenheit der Berforguns brer Kinder genommen. Da faft allein Bestechungen, oder blinde Gunft, und selten oder nies mahls groffe Berdienste zu Pfründen und Bürden verbalfen; io wurde dadurch auch der Eiser von Lehrern und Lernenden niedergeschlagen i). Die verkehrte Ber-

ien.

Die reinen Einfunfte des Konigs betrugen nicht ben britten Theil ber lettern Summe. March, Par. ad a. 1245. p. 451. ad a. 1252, p. 575.

- h) Gravam. regni Angliae a. 1246. ap. Matth. Par. p. 469. Item, gravatur eo. quod in beneficiis Italicorum nec jura, nec pauperum sustentatio, nec hospitalitas, nec divini verbi praedicatio, nec ecclesiarum utilis ornatus, nec animaram cura, nec in ecclesis divina sunt obsequia, prout decet, et moris est patriae, sed in acdisciis suis parietes cum testis corruunt, et penitus l'accrawtur.
- i) Eduard. I, ad Clem. IV. apud Wood I. p. 148. Sed quod dolendum est, ipsius vineae propagines degenerant in labruscas, et exterminant illas apri de sylva, singularesque ferae depascuns sam, et dum per provisiones, et impossiones sedis apostolicae, quae solito gravius invalescunt, ipsius peculium contra piam voluntatem, et ordinationem donatorum, manus occupant indiguorum, et praesertim exterorum, et iis dignitates, et benesicia permagna personis conseruntur alienigenis, plerumque nobis suspessis, qui non resident in dictis benesicis; et ulterius commissorum iis pecorum curam non agnoscunt, linguam non intelligunt, sed cura negleca veluti mercenarii, solummodo temporalia lucra quaerunt; et sie diminutur Christi cultus, et

wendung ber geiftigen Seneficien, und bie groffe Roth, worein die verlaffenen Liebsaber der Wiffen foaften baburch geriethen, veraulaften das far die Gelehrfamkeit und Sitten gleich nachtheilige privileigirte Betteln der Studirenden, ober fahrenden Schie. In Opford gaben die Cangler den groffen und kleinen Barchanten Bettelbriefe, und die Studirenden in Paris erhielten fo gar pabftliche Bullen, mit welchen fie fich an die Mildthätigkeit anderer Menschen wenden sollten. In keinem andern Lande waren, wie es scheint, die Bacchanten so jadfreich, als in Tentschand, wo sie bald bettelten, bald flahlen, bald lehrten, oberlandere Arbeiten verrichteten, bald wahrsagten, und jauberten, um nur das täglische Brod zu verdienen b).

Der vierte wichtige Grund bes Berfalls ber Biffenschaften, und besonders der alten Sprachen

animarum cura negligicur, et subtrahicur hospiculais, ecclesarum jura depereunt, ruunt aedificia elerisorum, attenuatur devotio populi; clorici disti regni viri, magnae literaturae, et conversationis bonesae, quiquè curam et regimen amimarum, posseut ibi salubriter gerere et peragere, et forent pro nostris consiliis publicis optimi, sudium deserunt propter promotionis congruamo opem subtatum, quae divinae sciuus non esse placita voluptati, quinimo grave nostrum, et idelium nostrorum versatur in praejudicium, et inaestimabile periculum, nis super haec citius et consultius caveamus &c. Man sehe noch Wood p. 202. 240.

b) Wood I, p. 225, 226. Platers Leben im Sels vetischen Almanach vom Sabre 1785,

und Literatur mar bas überhandnehmenbe Stubium ber Arabifden Schriftfteller, und ber fterndeuteris iden, und magifden Ranfte, Die von diefen gelehre wurden. Arabifde Coriftfteller murben foon im eile ten Sabrbunbert gelefen, und in eben Diefem Sabre bundert murben aud Sternbeuteren und Magie, Die man gemeiniglich Refromantie nannte, getrieben. Das Gine und das Andere geschah noch baufiger im ambliten Jahrhundert. Erft im brepgebnten aber murbe bas Studium ber Arabifden Schriftfieller, und ber gebeimen ober boberen Biffenschaften in ben abende landifden Reiden berrichend. Bom Anfance bes brephehnten Jahrbunderts an las man bie Arabifden Merate. Beltweifen, und Rathematifer baufiger, als bie Berte bes Romifden Alferthums; und ba Die Arabifden Schriftsteller, gleich bem Ariftotes les, und andern Griechen, faft obne Ausnahme im boden Grabe folect überfest maren; fo brachten Diefe elenben Ueberfehungen in Berbinbung mir bee adniliden Bernachlaffigung ber beften Romifden Mus toren bas fonk unerflarliche Berberben und Musgrien ber Lateinischen Sprache und Schreibart im brenzehne ten Sabraundert berver 1). Auch legte man fic auf bie

D Bon ben alteften Ueberfegungen Griedischerund Arabischer Schriftsteuer, Die im 13. Jahrs bundert gebraucht wurden, find jest nur noch Benige übrig. Um befto merkwürdiger ift eisne alte Uebersegung der Politit bes Ariftotes Les, Die fich in den Werfen Alberts bes Groffen findet, Vol. IV. Ich führe nur einige

Die biberen Biffenschaften mit einem gröffern Gifer, als auf biejenigen, Die man bis babin gelehrt gatre, weil

> Broben an: p. 2. Et reche dixit Hefiodus poeti-2255, donum quidam primum terten, mulicrem et bovem aratorem, p. 3. Propter quod et primum rege regebantur civitates, et nunc adhuc genem, en lubjectie enim regi, ommis enim domus regitur a fenissimo. p. 10. Innominata enim foeminae et viri conjugatio. et terrium teenofadira, &c. Et bic, fagt Bipe & von Den Ueberjebungen bes ariftoteles, in fua lingna obicurus . . eft . . . transfulus . . . a pueris, vel a superstitious vel ab imperitis, qui verbum verbo reddiderung; tum phrases, et schemata, et figuras omnes,, quae erant in Gracco sermone aprifimae, ad Latinum aut Arabicum ita pergraverung, ut nemo effet, qui lingpam luam patriam ita involutam ac perverlam agnosceret, aut intelligeret! tum multa non Miccuti pro captu fuo transtulere, ut non jam cognoscendam haberent Arikotelis mentem, fed interpretis : et clamores, tumultus, tragoediae .'.. non de illius ellent, fed de interpretis feufu, Lib. I. de caul, corrupt. art. p. 336. in Oper, Vivis Balil. 1554, fol T. I. Auch noch p. 353. W. 424. 60 [delecht aber euch bie Lateinieden Heberfeguns gen Griedischer Schriftsteller maren; fo maren boch bie Arabifchen Ueberfehungen Griechifder Soriften und unendlich eleuber und febierbaf. .. Ich tann nicht umbin, folgende Probe aus bem Bives abjufdreiben : Lib. V. de Cauf. corr. art. p. 411. Aristotelis haec funt verba . . . quorum hie of Catine fenfin : Poft jam enumeratas de philosophia feorentias lecuta est Platonis speculatio, in plerisque Pythagoricis accedens, fed quaedam habens propria praeter Ita-licam difeiplinam. Nam a puero primum Craeylo dedie operam, i et placitis Heracliti a fenfliftent quod; in perpetuo effent fluxu, fcientiam tollebant, cujus ad postremum fuit opinionis. Cum Socrateigiem moralinget

well die gewinnen Bissemwastein von aben Königen Burfen, wid herten igeschaft anund belohnt wurdent Berfen, ber das Studium der Ment bischen Schriftleiter, und ber gebeinen, ober magir schen Bissensbasten ber faregebenden Auftlarung ber Europätichen Boller jugefagt bat, wurde auch nicht einmahl dem kleinken Theile nach durch die geringen nüglichen Renntniffe erseht, welche die abendiendieschen Weltweisen, Artite und Marhematifer ben Arabern zu danken hatten; mit teine Dorftellung ift alse

feretur, de patura autem universitatis nibil di-ceret Audianius nunc Arabicum inters pretem: Et pol hoc, quid diftun frit, de madis philosophiae, inventa fuit, philosophia Placonis, et sequebatur illos in multitudine, in unitatibus autem drat opinionie Italorum . Et. mus qui contigit post Democritum, suit opinio Fierculeorum, scilicet quod omnia entia semper fant in fluxu: es quod intils est in eis sciuntia. Istas igitur opiniones accepimus secundum hos in poltremo Socrates autem loquutus fuit in moralibus, et nihil dixit de natura. Debrere ber altefen Ueberfegungen ber Schriften Des Arift oteles maren aus bem Arabifden, Leon. Aret. Spift, Lib, IV. p. 140. Edit. Mehus Atque ne fcias, duo fuerunt ante me . . . interpretationes Ethicorum. Una quam ex Arabé lingua tradicam conflat post Averrois tempa. rad hace quoniam anterior eft, vetus appellatur. Altera haec posterior et nevior a Britanno quodam traducta, qui fratrem le ordinà Praedicatorum feribit. Bep aller ihrer Goledt beit murben Diefe Ueberfegungen boch von Man: den ben Aretinifden porgejogen. ib. Detrus Bictorius ghubte, Deraus ben Zert bes aris ft o teles wieber berftellen ju tonnen. Vir Ambrof. Traverf, p. 156.

atfo narideiger, ale bie gemeine Mopanng, Saftbie Araber ben Untergang atter gelehrten Benntuiffe in bem Christiden Europa perfetet, ober bie bobert Aufligrung ber neuern Beit verbereiset baben,

Mile Urfachen, Die ben Berfall ber Biffen-Chaften, und am meiften ben Berfall ber Tateinifden Smade, und Literatur im brenubnten Sabrbuntert hervorbrachten , wirften im vierzebnten und funfzehnmen Jahrhundert fort, und Die barans entftebenben Solgen mutben-im wiergebnten Jahrhundert um befie amballender, ba fie ein gantes Jahrhundert burd ibre vereinten Rrafte jum Berberben ber mabren Belebrfamfeit geauffert batten .- Rie murbe bie Lateinifche Grade mebr gemisbandelt, und die Bhilofophie und Theologie mehr verunftaltet, ale burd ben 3 o ban. and Dans, und Guillielmus Decam, web De man ale bie erften Lichter ibres Sabrbunberte an-Raunte. Durd Diefe Manner und beren Schuler ging Miles verlobren; was noch in ber Schulfprace Reis met und Richtiges, und in ber Schulgelehrfamfeit Butes und Raplices abrig geblieben mar. Die Soulfprace murbe ein Chaos bon Bortungebenern, (monftris verborum) Die nicht allein nicht von ben Soriftftellern ber beften Beiten, fonbern nicht einmabl mun ben Gefehrten bes ambiften-labrounberts maren aner-Sannt morben. Die Grammatif murbe im Dierzebnten und funfgebnten Jahrhundert nicht biof vernachliffigt m), fondern verachtet; und eine barbarifde Schreibart murbe als bas Beiden von Rechtalaubiafeit. granbe

m) Wood I. p. 228.

grundlicher Geltbriamleit angefeben. Eben biefe Dent? ert ging von ben Beltweifen unb Gottesgelehrten ju ben Lebrern ber abrigen Biffenichaften aber. Der berühmtefte Rechtsgelehrte bes vierzehnten Jahrbunberte, Baranise, bradte feine Gefinnungen burd ben Sprud and: de verbibus mon seurat furisconfuleus a). Mis Betraren, Bockercio, unb beren Gode ler, Die Berfe bes Griedifchen und Momifchen Alters. thund au lefen, an empfehlen, unb au erflaren anfine gen; fo mar Madun lange Beit die einzige babe Gous le, wo mam biefe Bieberberfeller bet alten Literatur bewunderte, und ibnen nacheiferte o). Auffer Italien war Barbs die erfte bobe Soule, mo einzelne treffiel de Manner, und zwar weltgeiftliche Doctoren bet Theologie, .. burd bie Benfpiele bes Betrarca unb feiner Souler ermuntert , Die Berfe: ber Alten fun birten und flachemten. Ricolaus von Clemant ace achorte au ben Erften. Die fich biefes groffe Berbienk um ibne Ration erwarben p). Er las Bane fig (& wahl offenelich . ale mittatim über bie rhetorie ichen Berfe bes Cicero, und bieweilen auch über. Die Mhetgrif bes Mriftoteles; und bie beften Dichber ber Momer murben gu Jeiner Beit in Baris daufig erflert a). Der Carbisal Galenttus be Betra

1

n) Commeni Hift, Archigymn, Pater. L. p. 260.

<sup>6)</sup> Tb. 1, 280.

p) Weiß, IV. V. p. 19. 27. 29.

q) Equidem in Andio Parifiaco etiam facpe Tullienam gublice legi Rhenericam, facpe etiam ori-

Ma La munbette fic nicht wenig betibet, , biet ein fo anter Dicter unb Coriftfeller, als Ricolaus mon Clemanaes mar, So in Branfetid babe bilben fangen, be Betrarca gefaat babe: au feiner Beit fein ertraglider Rebner, und Schrifts Actier in Aranfreid erfunben morben; unb be al aberdem notorlid fen. bas bie Frangolon fich mit fale den Studien nicht, ababben . und bie Ingend auch der nicht bagm aufahrten rh. .. Co weffenb fein einenes Bedfniel mar, welches Micolaustman Glemane aes jur Biberfegung bes Momifchem Carbinale and Mbeter fo unrichten mar bie Beimabtung, bal burch ben beifigen Bernerb nebft bem warmen Biffer får Melianen, mich : bad! Stubium einer anten Gorelbart etwedt worden Co a). Der trilige Betnerd meds be: aan: feine: Shipufte fauf bie . Chre . eine : auten Sichriftfiellers , 2 unda fait bien "mobifteit Sabeltunbert wann bie Granimotif turb Abetofif in Gathe nicht mentaer all aufganderneboben Schulen verfammt foors bentie Det Games den Ricollins indian Gies さんむ まついくいこう いち あら 通行を無金置る

privatim monnunquam etiam Affibrelicam.
Petral veret bussi et optieni Vinglifia atque
Terenting illie facpe legunur. 200 (p. 175)
Miraris practerea, quem im in illis artibus

Miraris praeserea, quem fim in illis artibus graeceptorem nactus, cum Galli, ut ais, ad contin studie monstrua futkant adapture infonia, nec propterea ulla apud illos hujusmodi praecepta diciplinarum tradantur.

p. 19. et 27. Diebus aurem Bernhabel noftri coepte in Calètie femul com fervore religionis fryton coloner melabhere, unleique w. . . illa actato eloquentiae hie studuerunt, plurimaque valde utilia et memogabilla scripferunt.

manges in Baris ausstreute, fart nie gang wieber aus. Dennoch aber brachte bas gange funfgebnie Jahrhundert in Franfreich feinen Schriftfeller bere por , ber ibn erreicht, und überfroffen batte; und bie Sprace bes groffen Saufens ber Beltweifen und Theologen blieb auch in Paris noch ein ganges Jahre bundert eben fo barbarifd, als fie im pierzehnten Jahrbunbert geworben mar. Auf den Englischen bos ben Soulen perabidente man noch gegen bas Ende des funfgebnten Jahrhunderts bas Studium ber Brica difden und einer jeden andern alten Sprace ale gine verbammliche Regeren. Die Freunde ber alten Barbaren und beren Boglinge machten Berfdmbrungen gegen bie Lebrer und Liebhaber ber Griechifden Sprace. Sie vereinigten fich unter bem Rabmen ber Trojaner, und griffen die Griechen allenthalben mit Spottreben ober auch thatlich an. Die folden Barbaren mufte Erasmus tampfen, als er im 3. 1498, nach Orford fam, um die Griechische Spies de gu lebren. Die Gelehrten ju Cambridge maren nod bipigere Briedenfeinde, ale bie ju Orford. Bene verfomabten bas neue Teftament bes Erasmus als oin unnuges und gefährliches Buch, und Die Borfteber eines Collegiums in Cambridge fetten eine bobe Strafe barauf, wenn Jemand bies Buch lefen, pber in bas Collegium bringen warbe 2). Der Streit , ben Mends

s) Wood I, 237. Obnixe illi Braecum noft teflamenti textum, typis primitus ab Erasmo manditum, repudiarunt; quorum, ut ipie testistur,

Mendlin wit ben Befuiten in Chin fabren mufte. beweist , das die Teutiden Monde eben fo geffunt maren, als bie Englifden u).

Rad ber Abetorif und Grammatif litt burd Die bisber angeführten Urfachen bie Bhilpfopbie an meiften , beren Antand im ambliften Sabrbunbert mir obne ben Metalogicus bes Johann son Gas Bisbury entweder gar nicht, ober nur febr unvoll-Randia fennen marben. Rach Diefem tebrreichen Soriftfeller aber ichbofte man in feinem Beitalter Die Philosophie and folgenden Quellen , und trug fle auf folgende Art vor.

Man theilte die gange Bhilosophie nad Enfeitung bes Ariftoteles, und feiner Ausleger in brep Theile ein : in die Bopffe, Ethif, und Logif x). Die Logit erttarte man ale eine Biffenfchaft, welche Pictia benten lebre, und Yo wohl bie Dunk au erfinben, als an urtheifen enthalte y). Dan unterfoieb

Die

in fodalisio quodam fub mulca haud exiguaentrum cft, ne toclorum aliquis librum illum impium ac furilem , collegio inferret.

b) Ueber Diefen bocht merfmurbigen Streit febe man befondere die Duittolas Reuchlint: am meis ten Hermanni Bufchit Epiftolam ad Reuchlinum. Die fic unter Mendlins Briefen finbet.

Memlall. ft bie beie

y) II. 1. logica ell ratio differendi, per quam totius prudentiae agitetio folifatur, et c. 5, Communitet logicam diviferunt queores in kientia o invenien-

Die Togif von ber Dialettif, ober von ber Junft gur gu bisputiren a). Unter ben brep Saupttheilen ber Philosophie murbe die Logif für ben Wichtigken, ober Bornehmften gehalten, weil ber Philffer und Ethifer Leinen Schritt thun konne, ohne von ber Logif geführt zu werden a); und weil die Logik gleichfun ber belebende Seift fep, welcher fich burch ben gam gen übrigen Corper ber Philosophie verbreite b). Die Logif war ber einzige Abschnitt ber Philosophie, ber in der Seftale einer besondern Wiffenschoft auf ben beben Schulen vorgetragen, und durch manblichen Uns setricht gelernt-wurde; und mit Necht, glaubte math,

di, et scientiam judicandi; candemque setam in divisionibus, definitionibus, colledionibusque ver-lari docuérunt. . Versantur autem in his ér quae dictae sunt pertinentes ad logicam distiplimae. Nam demonstrativa et probabilis et sophistica omnes quidem consistent in inventione, et judicio, et itidem dividences, definiences et colligentes domesticis rationibus utuntur; essi manteria; sur sine, aut modo agondi dissimiles sint.

- 2) II, C 3. Est autem dialectica, ut Augustine placet, bene disputandi scientia.
- a) If, 5. Inter caeteres imque philosophiae pareer privilegio duplici infiguita est : quia ex principalis membri deceratur honore, et is seso philosophiae corponi, esticati infirmment exerces officium. Physicia enim et Ethicu in finis actericationibus non procedunt, mis probasionibus a Logica muunatis.
- 5) II. 6. Et fic philosophiae pars infignis elt, us per omnia membra ejus quadam ipiritus vice difeurras: meta suim est omnis philosophia, quae ad logicam non disponieur.

bewerbe die Ingend fic meier um die Logif, als un atte anbere Theile ber Malofophie c). Ranche einaen in bet Berebrung ber Louif fo weit , baf fie alle Abrige Biffenidaften verachteten, und nicht eine acha ober awanzig Jahre, fonbarn ihr ganges Leben mit ben Ctubis berfelben anbrachten d). Dies ant-Michende Geubium ber Louif, und noch mehr ber Coleletif tebeten Johann von Galisbury und bellen Leben obne Schonung. Go unwirffem bes Schwerbt bes Derentes ober Maiffes in ber Danb eines Swerges fep, fagten biefe Manner; ebes fa unhtaucher fep bie Logif ober die Dialetzif folden Berfonen, die in ber Bhofif, Ethif, ober anbern nagliden Biffenfchaften unerfahren fepen e).

THE

d ib. Merito ergo ad eam mutus undique eft curlus populorum . ut fola plures tenent occupatos, quem amnes silae officinae illins, quae affus humanos disponit, et verba, certe et cogitatus, fi rede processerunt. Philosophiam lo-quor, sine qua quidquid est, insulfum er insipidum eft, et plane erroneum, et bouls mori-bus displicens,

d) II. 6. Indignantur ergo purt philosophi, et qui practer logicam dedignantur, acque Grantmatiche, at Phylicue expertes of Ethicae, et me improbum; obrufum et caudicem, aut lapidem criminantur, et c. 7. Non tamen ut in lo-2 ... Ricum invehar, haec propono, (scientia enim Jucunda eft, de frustuofa) fed ut illis cam liatel Pullage Bon adelle', qui clamant in compitis . et in triviis docent, et in ca, quam folam proficentur, non decennium aut vicentium, foil tocam confumplerunt accatem, Man vergleiche pamit bas foon oben angeführte Enbe bes gehr-ten Capitele.

e) II, c, 9, 10,

Man maffe allerdings bie Dialetfit fo mobl., ale Die Logift far unentbebrliche Berfgeuge balten, und fie als folde ju brauden miffen. Bugleich aber maffe man fich auch einem geborigen Stoff, ober Borrath bon gemeinnübigen Renntniffen fammeln, bop beren Bearbeitung man jene Inftrumente brauchen tonne E); Man funnte bie logifden Schriften bes Unuleina Muguftinus, Boetbius und Ifibor al. Die noch im eilfren Jahrhundere ble Ethzigen waren; aben welche und aus welchen min Die Logif lebrte und lorne te b). . Unter allen biefen Schriften brauchte men in lwolften Jahrbunbert in Bortefungen blot bie Tres goge Des Borppor, And gwar in ber Abficht um Daburth Anfanger jum Grubio bet eigenglichen 20mis borfabereiten i). 'thwertanbige' Tebrer' baufeen m'ad Erflatungen ber Borphpitfiben Cinicitung alle Comis rigfeiten ibrer Biffenfchaft gufammen, um befto well fer au icheinen. Gang anberd berfabr - Ab dia eb; ber feinen jangen Bubbrern bas Lefen bes' War us me fo fercht, ale möglich machte, um baburd ife Leinbenierbe auf ermuntern , "und ihnen ein beellamed Butrauen au ihren Rraften einguftoffen B). Buf bil Jagoge bes Porphy ties man bie Bucher bes urt! 1000

f) ib. g) Metalog. II. a.

b) 66graret, Antiq: Ital, 431, 1929. 931, ...

iLitt. r.

<sup>1)</sup> ib Esciebat enius Audiolistime, quad in omnibus praccipit fieri Augustinus, id est, crerum intellectui serviebat.

Boteles von ten Rategorien, und weer feurveiese folgen 1). Jene bielt man in ber Logif far eben bad . mas in ber Grammatit bas Buchfabenlefen fen: and biefe verglid man mit dem Budftabieren . - ober ber Quiammeniehung pon Buchftaben in Golben m). miele Lebrer fasten ber Rarge und Dentlichfeit megen Den Inhalt Diefer beiben Schriften in ihren fo genannten Ginleitungen jufammen, welches Johann von Galisbury febr billigte. Daben bielt er es får burdaus nothwendig, bag man ben Rebegebraud, nder, Die Aunftwarter ber, Alten genau bepbehafte: meile, weil biefe Ennfmarter burch ibr Alterthum eine gewiffe Burbe erhalten batten, noch webr aber Delmegen, weil junge Leute, Die mit ber Gonliprade unbefannt fepen, bepm Dieputiren burd bie Impfimorter berfelben wie burd Blige getroffen unb niebetgewoefen muthen. Johann von Galies burn pflichtete bem Musfpruche feines Lebrert, bes Mallard, vollfommen bep: bag es jest, (name tich im 12. Jahrhundert) leicht fenn murbe, Bert über Die Logif ju foreiben , bas feinem Berfe ber Alten meber in Unfebung ber Bebenfen, noch bes Musbrude etwas nachgebe: bag es aber febe ídwer,

n) II. 4. Liber Periermeniarum. The perium periermenias, ratione proportionis fyllabicus off, ficut praedicamentorum elementarius; nam elementarium ratio in fermonibus incompetats; ifte colligit, et in modum fyllabae comprehenta producie et veri fely fique figuificationem.

schwer, oder gar unmöglich fepn warbe, einem neuen Werke das Unsehen zu verschaffen, welches die Schtiften der Alten batten, auf deren Schultern wir, wie 3werge auf dem Raden von Riesen saffen, und bab der leicht etwas weiter seben könnten a). Rach dem Urtheile ber Weiseren war das Wesen der Logis in den acht Buchern der Topis, in den Analyticis, und ben acht Buchern der Topis, in den Analyticis, und weisen worten enthalten o). Jos dann von Calisdurp wunderte sich nicht wenig dann von Calisdurp wunderte sich nicht wenig der dange von den Borfabren vernachlässigt, und erft in seinem Beitalter betvorgezogen, und gleichsam wieder vom Tode erweckt worden p., Die Townes

a) ib. Dies Lettere . fagte Arnoid von Charf-

e) 111. 5. 198um îtaque quodammodo corpus artis dedudis praeparaticiis, principaliter conficts in tribus; felicet Topicolum, Analyticorum, Elenenhorumque notitia: Mad c. 10. Ut autem praemillae fimilirudinis (equamur proportionem, quemadmodum categoriarum elementarius, pereiermeniarum (yllabicus, graemilli topici, dictionales libri funt; sic Topicorum octavus contractorius est rationum, quarum elementa vel loca in praecedentibus montrata funt.

p) III, 5, p 859, Cum inque mm evidens fie utilitus Topicorum, miror quare cum aliis a majoribus tam diu intermifius se Aristoselis liber, ut omnino aut fere in desueudinem abietit, quando accate aostra, deligentis ingenii pulfante studio, quasi a morte, vel a somap excitatate est, us revocares essantes e viam-veritatis

waren, wie andere Schriften det Arift ote tet, ju welchen auch die Problemata gehörten q), fant wortslich übersett. Man konnte daber leicht erkennen, daß fie in einer andern Sprache geschrieben worden, und boch waren fie im geringken nicht unverftändlich r). Ran schätze nicht dloß die Aunft, oder Fertigkeit, Frugschläffe auslösen, sondern auch die, derziefeiten erfinden zu konnen. Diese Aunft nannte man Sophieft, und selbst Johann von Salisbury hatte von ihr die gute Mehnung, daß der Berkand dadurch geschäft werde o). Wenn man die verschiedenen Ebeis

a) Polycrat, V. c. 6. p. 270. Aristoteles in leptimo problematum, et Plutarchus in ocavo memorabilium dicit, &c.

e) Neque enim fermonum aut rerum tanta est difficultas, ut a studiosis non possit intestigi, et
utilitas tanta est, ut grae caeteris expediat hunc
agnosed. Satis enim inter caetera, quae svauslationis arstissima lege a Graecis trasla sunt, planus est: ita tamen, ut facile sit austoris sui stytum agnoscere, etc. ab lis tanum seditier intestiligetur, qui sequuntur indisferentian facionois, since que nemo unquam nec apud nos,
nec apud Graecos, sent Graecus interpres, nasione Severitanus discret consuevera; Aristotelom intellemet.

va) Metalog, What 22, 23, hef. II. s. S. Frgo et Sophiftica sic rationalis est; et quamvis faliar, Theise der Logis vorgetragen batte; so fügre man, wie es scheint, als einen Anhang Untersuchungen über die Sinne, und die verschiedenen Arafte der Seele bingu e). Ariftoteles war hier, wie in ber ein gentlichen Logis der vornehmste Jahrer. So gab auch damable Gelehrte, die an allen Werken des Artst otes les, von welchen man Uebersetungen hatte, Manis des tadelten u); im Ganjen aber gestand man ihm vor allen übrigen älteren uhb neuern Philosophen den Nahmen des Weltweisen vorzugsweise zu. Weder Io hann von Salisburp, noch Abalard ficher einzigen Arabischen Auslegers des Aristoteles an.

Der lette 3weit, nach welchem alle Lehrer und. horer ber Logif frebten, war eine ungewöhnliche Fertigleit in der Dialeftif, oder in der Aunft zu Disputiren 7). Die Dialeftif beftand aus zwey Theilen:

a) Metal. IV. c. 9, et fq.

u) IV. c. 24.

n) II. 16. III. '7. - Sed çum finguli fuir mericis filendeaur, common fo Aristozelis adorare (vestigia gloristure, adeo quidem, ur commune amium philosophoram nomen praceminentia-quadam tibi proprium feserit, : Nam. ex astronomatic, ideft, excellenter philosophus appellauthusup

y) Metalog, II, c. 10. et./q.

and ber Aunft, Rraaen aufmerfen, und Ginmarfe fin den: und dann aus der Kunft , Fragen aufblen , nad Cinmerfe beantworten an fonnen. linter ben Lebeern bes Johann von Salisbury mer ·MIberid in ber Ginen, Robert in ber Mabern . Abalard aber in beiben, fo erfabe ren und Berabmt, best felbit feine Seinde ibm bie Cire eines unuberwindlichen Disputators gigeftanben :). Die Dialeftif erfeste ben man. gelnden Bortrag ber übrigen philofopbis foen Biffenfoaften, indem ber mabre Logis fer , ber nicht blog Dieleftifer , ober Conbif mar, feine Rragen aus allen Theilen ber Bbilofopbie ente Stante. und folde Eragen von allen Geiten unterfuchte a). Bete

3) Bon den beiden Erftern fagt Johann von Sachlisburd II. io. p. 303. quorum Alter, (Aldericus) ad omnis scrupulous, locum quaestionais inveniedat ubique: ut . . scripus et non esser cuodia. Nam et ibi montrabat, quid oportest engalati. Alter aucem in responsance pronteissimus subsersugii enusa nunquam declinavit articulum. . . Ille ergo in quaestionimus intesils en multus; iste in responsanibus gerspicax, dervis et commodus, Quoe duo haicus omnism contigisent, parem utique dispunitorem nostra aemse non esset invenire. Ilnd dour Abila et d. I. e. s. Re peripateticus Palacinus, qui logicae opinionem praeripuit omnibus coaetancis suis adeo, ut solus Aristotelis arederequir nius colloquio.

a) II, c, 12. Verfieur enercieium dielecticse in amnibus difciplinis (cc. et c, 12. Tres isaque facultures, neutralis, moralis, et rationelle maceriam practume; quia fiegulae fusa exponunt quaethume. Quaetic calm ethica, parentibus marie.

Bernanftige und gelehrte Dialektifer bedienten fich bem Disputiren gewöhnlich des spllogistischen Boratrags b), und nahmen nie Fragen oder Cape, die entweder durch sich selbst evident, oder aus evidensten Ariomen abgeleitet, und also feines Widersprucks fabig maren: auch nicht solche, die einer unläugbaren Erfahrung widersprachen, oder wegen ihrer Unswichtigkeit lächerlich schennen konnten c). Unter den Fragen, welche die Dialektifer im zwölften Jahrhunsbert untersuchten, wurde keine mit einer solchen Sige

magis, an legibus oporteat obedire, si forte disfentiant.
Physica, mundus acternus sit, aucperpettus, aut initium habuerit, et sit suem
habiturus in tempore, aut sit ninil horum. Logica, an sit contra initum disciplina, &c. et c.
25. Quocirca nullam liberalium disciplinarum
utiliorem elle crediderim, quam istam, a qua
in onnes philosophiae partes facilis et felix est
procellus; ad nullam enim scientiam invenitur
instruus, cui probabilia innotescuus.

- b) 11. 12. Hace autem intercifa oratione, et crebrius utitur lyllogismis &c.
- e) II. 13. Vacillat itaque in naturalibus plerumque, corporalibus et mutabilibus dico; ratio demonstrandi; sed in mathematicis efficacissime convalescit. Quidquid enim in numeris, proportionibus, figuris, similibusque ab ea colligitur, indubitanter verum est et alter esse non potest. Demonstrative ergo principia necessaria sunt; dialectice, probabita, Unde et Dialecticus ab illis abstincint, quae nulli videntur, ne habeatur infanus; et a manisestis, ne palare videatur in tenebris; et iis dustravat institet, quae aut omnibus, a ut pluribus, aut praecipuis in unoquoque generum nota; erunt,

Zweiter Dand.

vertheiblat, and befritten, ale bie Erage von ber Ratur ber allaemeinen Begriffe, ober ber Arten anb Bettungen ber Dinge. Mis Mbalarb am febren anfina, mar biefe Unterfuchung fo wichtig, bag man Bennabe glaubte: Ee enthalte bas Befen ber gangen Dialeftif d). Unwiffenbe Brabler, fagt 3 sbann son Galisburd in feinem Bolderatico e), Die Muffeben erregen mochten, geben bor, bag fie bie alte Crage von ben Arten und Gattungen auf eine neue Brt auflofen wollen: eine Rrage, in beren Unterfus dung bie Belt alt geworben ift, auf melde man mehr Gelb verfdwenbet, und Dabe gewandt bat, als Erbfus in feinem Schape befat, ober als bas Saus ber Cafaren brauchte, um Die Berrichaft aber die gange Erbe ju befestigen; eine grage, Die viele Menfchen fo lange befchefftiget bet. bag, ba fle bie Mudbfung berfelben ihr ganges Echen Durch fucten, fie meder biefe, noch etwas Anberes fane Mis Jobann von Salisburp feinte De Balogicus fdrieb, mar bie Gecte bes Rocelinus, ober Moscelin us, welche die Battungen und Arten får blo-Me Borte erflatte, faft gang berfcwunben f). Much bie TRepnung Des Mbalarb, Der Die Gattungen und Artem awar nicht fur bloffe Borte, aber boch fur bloffe Gearife

d) Hist. calam, c. 2. . . . quati in hac de nalversalibus sententia tom hujus artis confiseres fumma,

e) VII. 12. p. 451. 452.

 <sup>1)</sup> l. c. p. 452. bef. Metal. Lib, II. c. 17. Alius ergo confifti in vogibus, licer Macq opinio cutin Bocelino fuo fere amaino jam evanueria.

gtiffe bes menfolicen Berftandes hielt, batte nur wenige Bertheibiger mehr g); und bas Spftem ber Realisten ward also schon in ber lepten Balfte bes awbiften Jahrhunderts bas herrschende.

Richt alle Dialektifer aber waren so beschaffen, wie Johann von Salisbuty seine Lehrer schile berte. Es ftanden schon im Anfange des zwölften Jahrhunderts Männer auf b), die alle fibrige Wissens schaften auffer der Logik verächteten, und von der Logik nichts als die Sophistit und Dialektik departen, fie in kurzer Zeit und mit leichter Mastern, sie in kurzer Zeit und mit leichter Mastern, sie in kurzer Zeit und Willeschen zu med den i). Statt des Schafsins und der Gelehrsamskeit diente ihnen beftiges Geschrep, und Lachen, und Spotterepen katt gultiger Grunde b). Bald bezweipe felo

Metal. II. 17. p. \$14. in hae autem opinione deprehenfus est Peripateticus Palatinus Abaelardus noster, qui multos reliquit, et adhuc qui dem aliques habes professiones bujus sectotores es tabes.

A) Der verfappte Cof it ficial, gegen welchen er schrieb, batte lebrer gehabt, Die ibm abnlich waren: Metal, I. 3. Nam et iple accepit a de-doribus, quod nunc discipulis tradit, cosque fie inftitutus eft

i) I. 3 p. 730. Fabellis tamen et nugli suos panfeit interim auditores: quot sine artis beneficio, si veta sunt, quae promittit, faciet eloquentes, et tramite compendicio sine labore, philosophos.

a) Si enim quidlibet propolueris, ille convitableur, aut ridebit. — Sufficiebas ad vistoriam very befus clamer, ib.

felten, und beftritten fie die beiligsten und erbaben, fen Mahibeiten 1): Am baufigsten beschäftigten fie fich mit elenden Gophismen, ober mit unbedeutenden Kragen, beren Untersuchung weder den Geift, noch das herz bilden konnte m). Dochft felten warfen sie solche Fragen auf, die für das menschliche Leben felbik wichtig waren: ob man das Vergnügen ein wahres Gut neunen könne: ob man der Tugend ftets und uns verbrüchlich treu bleiben musse, u. s. w. n). Einer brer vornehmften Aunstgriffe bestand barin, die verzneinenden Partikeln so sehr zusammenzuhäufen, daß man durchaus Steinchen bep sich haben muste, um sie au siblen, und nicht turch ihre Menge verwirrt zu werden o). Eine abkürzende Dialektik, und eine uns fruchts

1) Polycrat. II. c. 29. p. 147. Non enim omnes .. arguo, licer plurimos audierim; de anima, de virtutibus et operibus ejus, de augmento corporis et diminutione, de refurrectione ejusdem, de creatione rerum aliter, quam ades habeat, disputantes.

m) Metal. 1. 3. Infolubilis in illa philosophantium ichola tunc temporis quaestio habebatur, au porcus, qui ad venalitium agitur, ab homine aut a funiculo teneatur. Item an capucium emerit, qui cappam integram comparavit.

a) II, II, p. 806. Caeterum an voluptas bona fit; an praceligenda virtus, an in fummo bono habitudines, an fit in indigentia laborandum, purus et fimplex Dialecticus raro examinat; at in iis vivendi, vel ad beatitudinem, vel ad incolumitatem verfatur utilitas; licet enim logica fe iplam expediat, proptet alia tamen magis inventa cit.

e) I. 3. p 740. Inconveniens profius etat oratio, in qua hace verba, conveniens et inconveniens argumentum, et ratio non, perfrepebat multi-pli-

fruchtbare, ober freche Sophistif p) entstanden also schon im awbliten Jahrhundert aus eben ben Ursaschen, aus welchen die Berachtung ber Grammatik und Rhetorik entstand; sie wurden aber in biesem Jahrhundert, oder wenigstens so tange, als Johann von Salisburp lebte, noch nicht allgemein herrsseud.

Es war freplich eine feltsame Lebrart, vermoge beren man nur allein Die Logif eigentlich portrug, und bie ubrigen Theile ber Bbilofopbie bloß ben Belegenheit von dialefrischen Disputationen berubrte. Man bebielt biefe Methode theils besmegen ben, weil man fie von ben vorbergebenden Sabrbunberten empfangen batte, am meiften aber boch mobl aus bem Grunde, weil die phpfifchen und metaphpfis iden Schriften bes Uriftoteles noch nicht überfest Ber aller Mangelhaftigfeit biefer Methobe fonnten bennoch Lebrer und Lernende eine vollftanbige Renntniß ber Philosophie erreichen, fo lange man ble Grammatif und Rhetorif fo lebrte, wie in ber erftept Balfte bes zwolften Jahrhunberte gefcab, und fo lange man fo fleiffig und fo viele gute Schriften las, als Abalard, Arnold von Chartres, Jobann von Splisbury und Andere gelefen batten.

plicatis particulis negativis, et trajectis per esse, et non esse, ita ut calculo opus esset, quoties suerat disputandum.

P) Metal, Lib, II, c. 8. p. 799, 801.

ten. Die Grammatif, Abetorif, und felbft bie Thes-Togie unterfügten bie Bbilofopbie, und ergangten bas; was Diefe übergangen batte. Raddem man aber anfing, bas Studium ber Lateinifden Sprache, und bas Lefen ber beften nicht blog profanen, bern aud Ebriftliden Schriftfieller ju vernachlaffigen, and felbit au verachten; fo fowand bie Philosophie immer mebr in Die Logif, und Die Logit in Dialettif und Cophiftif jufammen : fo wurde die Runft ju Dienutiren , und Ernafdluffe ju machen immer michtie ger: bie gragen, melde man aufwarf, immer unnus ber, ober gottlofer: und ber berrichenbe Beif beg Belehrten immer leerer, und frigfindiger, Diefa traurige Beranderung trug fich gegen bas Ende Des ambiften und im Anfange bes brepgebnten Jahrhune, berte ju, und wenn man alfo unter foplaftifder Phis lefopbie und Theologie benienigen Buffand Diefer Bife fenicaften verkebt, wo fie gant, oder faft gang aus Disputirbaren Thefen ober Ginen beftanben, und von ollen porbereitenden, ober belfenden nanlichen Rennts niffen faft ganglich getrennt maren; fo tann man bie Entftebung berfelben gman in bas amblite Jahrbundert fegen. Allein ibre Berrichaft fallt erft in bas brepe sebnte; ibr bochker Blor in bas vierzebnte und funfe gebnte Jahrbundert; und meber Abafard, Iobann von Galisbury, ober Arno to von Chartres und andere berühmte Manner Des zwolfe ten Jahrhunderts barfen ju ben Gofaftifern gezählt merben.

-Batte ber Buftanb ber Whilofopbie von bem gtoffern ober fleinern Borrath Ariftotelifder Badet abgehangen; fo marbe er im brevgebnten Sabrbuns bert blabenber; als in ben funf ober fechs vorbergte benden Jahrhunderten geworben fenn; benn im brepo 4 gebnten Sabrbundert murben die wichtigften ben Lateinern bisber unguganglichen Schriften bes Arift so teles überfest, und von ber berühmteften Dans nern ausgelegt. Die Befdictfdreiber ber Univerfitat Baris behaupten, bag bie phoficen, int metaphofie iden Schriften bes Urienteles icon um bas Jahr 1167. von 'Conftantinopel nad Paris gebracht, und aus bem Briedifden in bas Lateinifde übertragen worben 4). Man muß aber an ber Richtigfeit Diefes Sactums amenfeln, ba bie groften Schriftfieller bes ambliften Jahrhunderts ber phyfifden und metanbofis foen Bacher nicht ermabnen, und Die Befdichtforeis ber bes brepgebnten Jahrbunderts die Ericeinung bet mebrmabl genannten Ariftotelifden Berfe als eine Begebenbeit ibrer Beit anseben. Buerft erzählt Rio gord, bag man um bas Jahr 1209. bie gang neuers . lid ans Confantinopel gebrachten . und in's Lateinie fde überfesten metaphofifden Schriften bes Ariko. teles auf ber boben Soule ju Baris vorgelefen, und commentirt habe. Beil aber bie auf bem Concilio ju Paris verfammelten Bater vermuthet hatten, bag aus dem Lefen Diefer neuen Buder gefährliche Echerepen entftanben feven, und noch entfteben tonne tents

<sup>4)</sup> Crevier I. 306, et ibi Lauroy,

to fesen biefe Edriften auf Befehl bes Concis liums verbrannt, und jugleich das Berbot fie ju les fen, auszulegen, ober ju befigen befannt gemacht worden r). Das Berbot ber phpfiden und metaphofiden, Chriften bes Arifto'teles murbe im 3. 1215. vom Robert be Courcon, und 1231, von Gres gor IX. erneuert s). Der Raifer Arieberich be F Smepte bacte iber ben Berth ber Berfe bes aris Roteles gang anders, als bie Urbeber Diefer Ber-Dhngefabr um Diefelbige Beit, ale Die popfie iden und metaphpfifden Schriften bes Arift eteles brepmabl binter einander in Baris unterfagt murben, Ites er mehrere bis babin im Abenblande unbefannte Buder bes Stagiriten, und auffer Diefen Die Schriften von Arabifden Beltweifen' und Rathemas tifern burd Manner, Die ber Griechifden und Aras bifden Eprace fundig maren, getreulich überfegen, und ichidte biefe Ueberfenungen ale ein wichtiges Befcent ber boben Soule ju Bologna i). Es ift mebr

r) ap, Lunn de Varia Arift, Fortuna c. I. p. 4.

i) Crevier 1 313.

<sup>8)</sup> Der Brief bes Antfers, womit er fein Geschenk begleitere, ftebt unt roen Briefen bes Peter be Rineist, p. 492, auch bemm Fattorini II.
163. Folgende Morre verdienen abgeichrieben au werden, weil se heweisen, mie auch foon Fattorini bemerkt bat, s. 490. daß Frie des richt, die Spriften des Art ftote les nicht aus dem Artichen übers sen Artichen übers feb nicht; compilationer varie ab Aristotele alise que philosophis tub Graccis, Arabicisque vocabuits antiquitus edise, in sermocinalibus et machate

als mabriceinlich. baf man in Bologna über bie vom Raifer geschenkten Schriften bes Ariftoteles gelefen babe. Bang gewiß aber ift es, bag Albert ber Groffe ju Coun, und nacher beffen Schaler Thomas von Aquino zu Rom furz vor und nach ber Salfte bes brengebnten Jahrhunderts die phofis ichen und metaphpflichen Buder bes Ariftotelefs ausgelegt, und auch in ihren Schriften gebraucht bas Dies gefdab nicht, wie Launop u) vermue thete, weil fie bas Derbot bes Babftes nict muften, oder fic bavon batten diepenfiren laffen, fondern meil bie Berbote bes Conciliums, Des pabfilichen Legaten , und bes Pabftes felbft nur fur die Univerfis" tat Baris maren gegeben morben. Die Berebrer bes Thomas von Mauino bebaupten, baf er die Ues berfenungen ber Berfe bes Ariftoteles von fundi. gen Mannern babe nachfeben und verbeffern laffen x).

Gelbft

thematicis disciplinis nostris aliquando sensibus occurrerunt. Quas adhuc originalium distinum ordinatione consertas, et vetustatum vestium, quas eis aetas prima concesterat, operimento contestas, vel hominis desettus aut operis ad Latine lingue notitiam non perduxit. Volentes igitur, ut veneranda tantorum operum simul authoritas apud nos non absque commedis communibus, vocis organo traducere innotescat; ea per viros elestos, et in urriusque lingue prolatione peritos instanter jussimus, verborum adeliter servata virginitate transferri,

m) 1. c. c. 7. p. 36.

z) Fattorin. 1, 191-493. Diefer Schriftseller ure theilte folgendergestalt: Rebus sie constituis, etediderim ego, Thomam Romae commoran-505 5

Gelift bas Anfeben bes beiligen Thomas feltee bas Anfeben bes Ariftoteles in Paris nicht ber. Bielmehr beklagte fich die theologische Zacultät an Paris ben bem pabfilichen Stuhl barüber, bas ber heilige Thomas zu viel Philosophie in die Theologische Ingie

sem apud Urbanum amicorum, qui praesto crant, vel cerce magna locorum interapedine non disjuagebautur, indutria ulum elle; et quando iple quoque a Gracca erudirione non imparatus grat, verifimile fit, fuam quoque in hanc rem fymbolem conmisse, Fortalle enim non novam plane verkonem comparare studuit, . . sed Pridericianae vertioni, quam tum interiife hand pueaverim, curis diligentioribus ornandae incubuit: quae quidem omnia divinando statuimus &c. Benn Thomas die Uebersebungen der Arifico telifden Soriften verbeffern ließ: fo maren Diefe Berbefferungen unbedeutend. Die Berfionen . B. ber Politif , und ber Meteora, beren et d bediente, waren ebengio folect, als Die, welche Albert ber Groffe brauchte: fb idledt, daß bie Berausgeber ber Commenta. re Des Ibomas über Diefe Schriften nicht Das Der; batten, Die alten Berfionen allein abbruf-Ten ju laffen , fondern neuere Ueberfegungen , Die eine von granciscus Batablus, Die andere pon Leonard Aret in hinzufügten. Man febe Thomas Aquinatis Commentarii in Lib VIII. Polit Aristotelis Romae fol. 1492, et S. Thomas in Aristot, Meteora Commentarii Venet, 1547. fol. Quem, fagt ber Derausgeber ber erften Schrift felbft , quia antiquue interpres corum more , qui vel malo daemone, vel certe dementia correpti fuerint, non philosophantem, led inextricabiles sentencias, sensus involutos, superflua, et semifrada verba ftrepentem, et non Gratce, non etiam Latine loquentem reddiderat, addidi Frank eisci Vatabli interpretationem, p. 59. fommen in ber alten Ueberfenung folgende Borter nor: Moliulis, optelis, pepenis, omethes, opicie, **3.** [. **3.** 

logie gemifct, und zu hanfg philosophische Ansbrude in die Gottesgelahrtheit übergetragen habe y). Wegen bes fortbauernden Widerwillens der Parifer Doctoren gegen ben Arift ote les untersagte der Cardinal, und Legat Simon im J. 1265. das Lefen der phpfischen und metaphpfischen Bucher dieses Weltweisen nachmahls ganzlich a). Aus einer Stelle des Rogerius Baco erheut, daß die Schriften des Avicennaund Averroes nicht weniger, als die verdachtigen bes Arift ote les verboten worden a).

' Rogerius Baco icheint von ben Ueberfegungen ber Ariftotelifden Schriften, bie man ichon

y) ap. Launoy de var. Arift, fortuna e. 10. p. 41.
... quod in pluribus locis dodrinac fuac inte erravit pro hoc, quod principia philosophiae seu potius quaedam philosophorum verba ad conclusiones theologiae nimis applicavir. Non enimi aliter loqui debent Theologi, qualiter loquing the philosophi, seu docer Augustinus.

No. bis. ad cersam regulam loqui fas est.

<sup>2)</sup> ap. Lannoy c. 8. p. 37. 38.

Dous Majus I. c. 9. p. 14. Scimus enim, quod temporibus nostris Parisis die fuie emeradifiem naturali philosophiae, et metaphysicae Aristotelis per Avicensae et Aurreis expessoru, et ob deniam ignorantiam fierunt ibri corum excommunicati et utentes ein per tempora latis longa. Auß den mit andern Lettern gedruckten Leteinischen Worten kannte man leicht solliessen, als wenn es vorzüglich die Ausleger des Avicenna, und Avervoes gewesen sepen, die sich dem Arikae, und die gunze übrige Folge sebren, daß da a weiter nichts fagen wollte: als man habe die physischen und metaphysischen Schriften des Arikaties es verboten, wie sie dem Apicque pa und Avervoes erklätz worden.

fon im ambiften Jahrhundert batte, unb felbft von benen, Die im Anfange bes 13. Jahrhunderts ju Das ris gemacht murben, gar nichts gewußt au baben. glaubte, baß, einige Arbeiten bes Boetbius ausgenommen, Die logifden Schriften bes Ariftoteles, und auch biefe nicht einmabl pollkanbig querft por etma funfgig, und bie phyfifden und metaphyfifden Buder por etwa brepffig bis vierzig Sabren überfest, und bag diefe Scriften fo mobl, ale bie Werfe bes Apicenna und Averroes vorzuglich durch ben Dicael Scotus um bas Jahr 1230, unter bent Lateinern befannt geworben feven b). Cotus mar ein Sternbeuter Frie berichs bes 2 mepten, und barte unter anbern bas Buch bes Ariftoteles von ben Thieren nicht aus bem Griechis ichen, fontern aus bem Arabifden in bas Lateinifde aberfest 4). Rogerius Baco mar mit ben Arheis

b) Op Maj, p. 36. Quievit autem et situit philosophia A istotelis pro majori parte, aut propter occultationem exemplarium, et raritatem, aut propter difficultatem, aut propter invidiam usque post tempora Mahometi, quando Avicenna et Averröes, et caeteri revocaverunt philosophiam Aristotelis in lucem plenam expositionis. Et licet alia logicalia, et quaedam alia translata surunt per Boetium de Graeco, tamen tempore Michaelis Scoti, qui annis Domini 1230. transatis apparuit, deferens librorum Aristotelis partes aliquas de naturalibus et mathematicis eum expositoribus sapientibus, magnificata es philosophia Aristotelis apud Latinos; sed respectu multitudinis et magnitudinis suae sapientae, in mille trastatibus comprehensae, vel modicum adhue in linguam latinam est translatum, et minus est in usu valgi sudentium.

beiten biefes Dicael Scotus eben fo menja, als mit benen ber übrigen Ueberfeger bes Urifivteles. und ber Arabischen Aueleger aufrieden, ben einzigen Bifcof von Lincoln, Robert ausgenommen d). Didael Scotus verftand nad Baco's Bericht weber bie Spracen , aus melden , noch ben Inbalt ber Bucher, Die er überfeste; und eignete fic bie Arbeiten eines gewiffen Juben Unbreas ale bie Seinigen ju e). Unter ben Ueberfegern bes Urifto. teles mar feiner berühmter, als Bilbelm, ber Klamlander f). Much von Diefem fagte Baco, bag es in Paris allgemein befannt fep, tag er bas (eries difde gar nicht verftanden, und bag er burdaus falich überfest babe g). Gine gleiche Unmiffenbeit, und aleiche Sebler maif Diefer Beltweife ben neberfe. Bein ber Arabifden Ausleger por h): ja er behauptete fo aar, bas fich in alle Exemplare ber gewebnlichen Heberfenung der beiligen Edrift bie grabften Rebler eingeschlichen batten, welche burd bie von den Bet-

d) Dieser Robert überseite ein untergeschobenes Buch, die Testamente der All, Patriarchen: Matth. Paris, ad a. 1242. p. 404. Ipsis quoque temporibus Episcopus Lincolniensis Robertus, vir in Latino et Graeco peritissimus testamenta duodecim Patriarcharum de Graeco sideli interpretatione transtulit in Latinum. Quae pet multa tempora abscondits suerunt per invidiam judacorum propter prophetias de Salvatore in eis contentas. Sed Graeci illud — de Hebraco in Graecum transtulerunt.

e) ib. et Jebb Praef. op. Maj. p. 5.

<sup>- €) :11, 3</sup>cc, ...

<sup>2)</sup> li, cc.

h) ib)

Belorden vorgenommenen Berbefferungen nur noch vers mehrt worden i). Begen blefer unrichtigen Ueberfes hungen wünschte Angerius Baco, baf alle Bac der bes Arikoteles berbrannt würden, weil bie Beit und Rübe, welche man auf das Lefen berfelben verwende, bennoch verlohren fepen k).

Richts ift mehr zu verwundern, als daß Ros gerius Baco, der fic einer vollfommnen Renntnis der Griechischen Sprache rabmte, und gegen alle Ues dersegungen und Ueberseyer so argwöhnisch und Krenge war, sich so viele Mergeschobene, und unter diesen auch Arikotelische Eristen ausbesten ließ. Er schäpte fein anderes Werf so sehr, als den liber secretotrum des Arikoteliss. In diesem Liber secretorum dies es unter andern 1): "Gott hat seine ganze Weisdeit seinen Propheten, und andern Gerechten offenbart, die er auserwählte, mit dem Geiste der göttlichen Weisheit erleuchtete, und mit allen Gaben der Er-

i) gp. Maj. I. p. 49.

h) ap. jebb pract, p. 6. Si haberem potestatem finer libros Aristotelis, ego facerem omnes cremari, quia non est nisi temporis amissio studere in illis, et causa erroris, et mustiplicatio ignomantiae, ultra id quod valent explicari. Vulgas studentam eum capitibus suis non habet, unde excitetur ad aliquid dignum, et ideo languet et asinistat circa male translata, et tempus et studium amistit in omnibus et expensas. Apparentia quidem sola tenet eos, et non cuant, quid sciant, sed quid videantur sitre apram multitudine insensata.

<sup>1)</sup> Op, Maj. p. 21.

kenninis ausruftete. Bon biefen baben bie nachfolgene ben Beltweifen ben Anfang ibrer Biffenfhaft ges nommen, und fie baben bie Grundfage und Bebeime wife ber Runke und Wiffenicaften aufgezeichnet. webwegen auch in ibren Schriften gar nichts Salfdes und Bermerfliches gefunden wirb." In eben Diefent untergefcobenen Buche gab Ariftoteles bem Alege ander ben Rath, daß er weber effen, noch trinfen. noch will etwas unternehmen folle, ohne einen Sterne beuter ju fragen, weil es fur alle Banblungen alada lide, und ungludliche Stunden gebe m). In beme felbigen Buche theilte ber Beife feinem foniglichen Boalinge folde Bebeimniffe ber Ratur mit, baf er mit meniger, als vierzigtaufend Mann im Stanbe mar, bie gange Belt ju beffegen n). Als Ariftore. Ies nad ber Uebermindung bes Darius burch fein - bobes Alter bewogen murbe, in fein Baterland tue nidgufebren; fo übergab er bem Aleranber bie Derridaft über die Erbe, und erlaubte ibm, baf er. in allen Rothfällen an ibn foreiben tonne. an ber fand balb nachter Wolfer von bochft verborbenen und milben Sitten , und fragte beswegen feinen ebemabligen Lebrer, mas er mit Diefen Rationen anfangen folle? Ariftoteles antwortete: menn bu Das Rlima Diefer Menfden andern fannit, fo idenfe ibnen bas Leben : fonft laffe fie Alle nieberbauen. Ro. derius Baco bewunderte Diefe Antwort als einen Sotterfprud ber perborgenften Beisbeit o).

Muffer

m) Op. Maj. p. 246.

a) ib.

o) ib. O quam occultifima responso est, fed ple-

Muffer bem Liber fecretorum befag Rogerin Baco noch eine untergefcobene Gorift Des Aris finteles über Die Sterndeuteren p). Dies Buch mar permutblich bas de impressionibus coelekibus, pon meldem er fagt, bag es beffer, als bie gange Bbilo. fopbie ber Lateiner fet a). In einem Buche de regimine vitae behauptete, Arift o'teles, bag abam und Senoch um Die Argnepfunde unenblich groffere Bers Dienfte batten, als alle nachfolgende Beltweifen i). Durch biefe, und abnliche fo mobl ben Griechischen Whilosophen, ale ben alteften Subifden Batriarden s) angebichtete Schriften entftanb icon im brepgebnten Sabrbundert ber falfde Bedanfe: bag Gott alle Biffenicaften, und befondere Die gebeimen Biffenicaften ben Patriarden geoffenbart babe, und baf man Daber Die achte Beisbeit in ben Schriften ber Bebraer fuchen maffe .).

Wenn

ne fapientiae potestate! nam intellexit, quod fecundum mutationem aeris, qui continet coelestus virtutes, mutantur mores hominum.

p) p. 245. Nam si causa complexionum rerum est coelestis constellatio, poterit hujusmodi esseus sciri per hanc causam. Et quomodo, vel quando, certificatur hoc per sancios, et praecipue per patriarchas a principio mundi, a quibus habuerunt philosophi possibilitatem judicandi. Et considerandum est, quod omnes philosophi in inco concordaverunt, et Arifoseles cartificavis in libro suo de hac materia.

<sup>9)</sup> p. 246.

r) p 33. •) p. 38.

<sup>2)</sup> Sed non est plena certitudo de his, ficut non de aliis difficultatibus multis, pis ex libris Hebrac-

Wenn die physischen und metaphysischen Bader bes Ariko teles auch viel beffer übersetz gewesen wären, als man sie im drepzehnten Jahrhumdert zu übersegen im Stande war; so sonnten sie
doch die durch das Berschwinden des Studiums ter
Grammatit und Rhetorik entkandene grosse Lücke nicht aussüllen. Die Arikotelischen Schriften beförderten nur noch den hang der hoben Schusen zu bos
denlosen Grübelepen, und vermehrten den Stoff von
unergrändlichen bald lächerlichen, bald religionswis
drigen Fragen u). Schon im Jahre 1231. ermahnte

> bracerum, quos primi composuerunt Astronomi, qui revelationem in omnibus habucrunt a Deo specialem.

m) Matthaus von Paris erzählt aus dem Anfange des drepzehnten Jahrhunderts eine fürchters liche Geschichte von der götstlichen Strafe, die einen frechen Grübler und Disputator in Maris getroffen hatte: ad a. 1201. p. 144. Quidam thagster Parisensis natione Francus, nomine Simon, cognomento Churnai legit subtiliter valde, et subtilius disputaris, quaestiones disticillimas et inauditas solvendo et elegapter dilucidando: sor habuts auditores, quot amplissimum palatium populit continere. Una igitur dierum, cum nimis profundis rationibus in medium propositis de Trinitate subtilissime disputatset, et dilata suffice determinatio usque in crassinum, amnes theologi scholares in civitate praemunici ad audiendum tot quaestionum successimum folusiones ad ipsus samosam scholam explicabilium solusiones ad ipsus famosam scholam schol

Gregor ber Reunte bie Lebrer und Goiler ber Theologie in Baris, bag-fie fic nicht blog als Phila fonben zeigen, und bag fie fich nur mit folden gie gen beidafftigen follten, bie aus ben beiligen Batern, und andern erprobten Schriften entidichen werbet fonnten m). Diefem paterlicen Buruf gebordten bie Lieblingsfohne bes beiligen Baters ju Rom, Die Bettelmonde am menigften. Die fcolaftifde Philosophie und Theologie entRanden nicht querft, und nicht als lein burd die Bettelmonde; allein die Urfaden, mels de diefe Monftra bet menfoliden Erfenntnig erjeus ten, wirften bod am ftar fen auf bie geiftliden Orben, und man fann fie baber meint auch nicht als bie Ba ter , wenigftens als die pornebmiten Pfleger und Er dieber ber icholaftifden philosophie und Theologie an(t:

> Orafel aufschreiben au burfen, weil es ein unersehlicher Schabe ware, wenn eine solde Beistbeit, als aus seinem Munde fliesse verloben ginge. Bep dieser Bitte brach ber Sophst is ein sautes Gelächter aus, und sagte deinle, Jesule, quantum in hac quaestion is malignando et adversando vellem, fortiori mare, et deprimendo improbare. Kaum batte wand biese Worte vorgebracht, als er stumm us blöbssinnig und awar so blöbssinnig wurde er nachber das Lesen wieder leinen muste. iki

a) ap. Launoy de varia Arifi. fore, c. 6. Maga vero et scholares theologiae in facultare, qui profitentus, se studeaux laudshiiser exerce; acc philosophos se ostentent, . 2. sed de istantum quaestionibus dispateux, quae per bros theologicos, et sanctorum patrum tracitus valcant terminari.

anfeben. Baft um eben bie Beit, als man in Daris und Orford au flagen anfing, bas bie Bettelmonde alle ernfliche und grandliche Studien verlieffen, und daß fie fic mit Lift oder Gemalt ben Befegen, Die biefem Uebel vorbeugen follten, entabgen y), um eben biefe Beit befdmerte man fich auch barüber, bas -bie Lebrer und Schuler aus ben Bettelorben fich faft ausschlieffend ober wenigftens unmaffig mit den feine ften Soubismen, und ben unfruchtbarften ober gefahre lichten Gragen beschäfftigten z). Diefe fopbififchen Uebungen trieben bie Bettelmonche querft in ihren Soulen ju Paris, und gwar thaten es am meiften Diefentaen, Die fic ben bem Anfange ber afabemifden Arbeiten nad Michaelis um bie Burbe von Dectoren in der Bbilofophie ober Theologie bemarben a). Unverschamtheit ber bisputirenben Copbiffen aus ben Bettelorden -wurde fo groß, bag bie vornehme und aelebrte Beltgeiftlichfeit in Granfreid es fur notbie bielt; ernftliche Maabregeln bagegen ju ergreifen. Die Brrtbumer, welche, bas Concilium in Baris im 3. 1243. verbammt batte, murben entweber gar nicht " ausgerottet , ober feimten gleich wieber von neuem i bervor. Eben befregen rief ber Bifcof von Daris ibim 3. 1277. abermable Die berühmteften Doctoren ber om beologie, und andere gelehrte Manner gufammen,

<sup>(19</sup> y) Wood ad a. 1251, I. p. 96.

<sup>, 40 2)</sup> Wood I, p. 130, et Matthaeus Paril, ad a. 1243.

per . a) ib.

and verbemmte mit ihnen eine groffe Menge von Lehre fasen , Die in ben Elofterfdulen öffentlich verthetbigt, mub moburd nicht blog bie geoffenharte, fonbern auch Die natürliche Meligion über ben Saufen geworfen murben. Golde Gise maren bie Bebauptungen ber Emialeit.ber Belt , ber Unmbalidfeit ber Sabnfung, ber Einbeit bes thatigen , ober wirfenben Berfanbes , bes Ginfluffes ber Geftirne , ber Birftidfeit und Rablidfeit ber Magie, ber Sterblidfeit ber Seele, und anberer Irrthamer b). Die Bertbeibiger folder Cage gaben vor, bag biefe smar nach bem fatholis fden Glauben falich, aber nach ber Philosophie mabe . fenen: als wenn es, fagte ber Bifchof von Baris, amen entgegenaciette Babrbeiten geben, obet als wenn man in ben Schriften ber Deiben irgenb eine Mabrbeit finden tonne, Die man ber beiligen Schrift entgegenfeten barfte c). Die Buth mit Copbismen fpielen, Die beiligften Babrbeiten anzugreifen, und bie arbbien Gerthumer au vertheibigen verbreitete Ach un Baris febr bald über bie meiften übrigen boben Soulen unfere Erbtbeils, unter welchen gegen Das Enbe bes brepgebnten, und im Anfange bes viere achuten Jahrhunderts Die Englifden , und befonders bie Orforbifche ben bochften Rubm in ber Cophiftie, und überhaupt in ber gangen icolagifchen Philoisphie und Theologie erlangten d). Die berühmteften

©¢₩

b) Crevier II. 77. 78.

c) ib.

d) illa subtilis logica et pulcherrima philosophia, quae mattem nostram Oxoniensem per univer-

Scholaftifer in der letten Saffte des brapzehnten, und in der ersten-Salfte des vierzehnten Jahrhunderts waren fast insgesammt Britzen, und Mitglieder der Bettelorden e). Petrarca fürchtete, das die den Brittischen Inseln eigenthumlichen Sophisterepen auch nach Italien übergeben mochten f). In Orford ente kanden unter den Studirenden nie mehr Streitigkeis

ten,

fum orbem terrarum olim reddiderant gloriofam fere in scholis nostris totaliter sunt sopitae;
antiquitus enim gloriabatur gemmis India, suro Arabia, sed universitas Oxoniae subtitutu.
Logicolum gaudebas multitudine, et maturitutis philosophiae thesauro profundissimo; &c. Incopter Oxoniens, rempore Richardi U. ap. Wood
II. p. 6. . . . Ac mira scientiae logicalis subtilitas, quae praesata mater nostra supra caetera
mundi sudia dignoscitur, hactenus clarusse per
fructuosum exercitium in cisdem potissimum
suscepti incrementum. id, ib.

- e) Wood I. 76. Id primi fecere Parifienies....

  Ea vero theologia paucorum annorum decurfu apud Oxonienies tantopere pererebuit, ut tempore Edoardi I. et II. nullibi magis invaluisse videatur; cum nulla alia universitas tot viros éo nomine depraedicandos unius aevi spatie vel intra centum annos produxerit. Quis enim praeterea locus invincibilem Halesum, mirabilem Baconum, solidum Middletonum, Scotum, subtilem, Burlaeum approbatum, Baconthorpium resolutum, singularem Occhamum, sirmum, ac indefessum Holcotum, profundum Bradwardinum eodem pene saeculo exhibuit? Romam, Lutetiam, Bononiamve frustra nomimabis. &c.
- f) I. Ep. 6. p. 579. Imo vero jam Infularum peculiare malum erit, fi Dialecticorum agmini Britannico Actnea nunc novorum Cyclopum acies accesserit,

J i a

ten, :216 in ber Jahrsjeit; wo die Quaestioniste, das beißt diejenigen, die fich jur Doctorwärde vorberreiteten, ihre Disputationen hielten g). Auf eben dieser hoben Schule waren viele so genannte Sophiskenschulen, deren Aunke die Sophisten von Oxford genannt wurden h). Diese Sophisten vernachlässigten nicht nur alle übrige Selehrfamfeit, sondern auch die branchbarken Theile des Arikotelischen Oxfondern auch die branchbarken Theile des Arikotelischen Oxfondern im 12. und Unlusk sich dergleichen zu erwerben brachten im 12. und den drep solgenden Jahrhunderten, wie in allen vorbergehenden Zeiten elende, oder gefährliche Sophikerepen, schimpsichen Aberglauben, oder schällischen Unitlauben hervor.

Albert ber Groffe, ober wie Bives und Andere ibn nennen, Albert Groot, der schon vor der Mitte des brepjehnten Jahrhunderts

- g) Richardi II. Ep. ap. Wood II. p. 5. Cum temporibus progenitorum nostrorum in universitate nostra praedicta tempore quadragesimali plus quam aliquo alio tempore anni... folebat pax periculose turbari. Cacterum liquet, sest Bood bingu, tumultus hosce pugnasque accendisse praeserim Quaestionistas; tales enim in Academia nostra olim sucre, qui exinde nomen traxerunt, quod ante susceptum gradum aetatem omnem quaestionum quarundam perpetuae ventilationi inpenderent.
- h) Scholae sophistarum sophistria secundum usum Oxoniensem Wood II. p. 6.
- i) U. p 5: Ex quo invalescere coepit are sophistica, usque adeo fuit imminute institutio dialedica, et speciatim partes illae Analyticorum, &c.

mit bem arbiten Rubm in Colln und Daris lebrte, und bis in bas lette Bfertel Diefes Jahrbunberts leb. te k), Albert mar es, ber ben Coulmiffenicaf. ten biejenige Beftalt gab, melde man unter fobla-Rifder Philosophie und Theologie verkebt, ober ver-Reben follte. Er mar ber Erfte unter den berühmten Lebrern bes Mittelafters, ber alle Berfe bes Aris foteles in ichlecten und untreuen Ueberfegungen las, fie alle commentirte, und badurch bie gange Bbilofophie bes Ariftoteles in Die Schule einführ: te 1). Ungeachtet er bem Ariftoteles bismeilen widerfprach; fo nannte er ibn boch porzugemeife ben Beltweifen, bielt feine Berfe neben ber beiligen Schrift fur eine Sauptquelle ber Babrbeit, und nabm Die Ausspruce Des Ariftoteles über Die michtigften Gegenfiande, aber Materie, Korm, und Natur, aber Beit, und Raum, aber die Beweger ber bimmlifden Spharen, aber bie vier Elemente, und bie vier erften Eigenschaften ber irrbifden Corper, über Die perschiedenen Theile ober Arafte ber Geele, u. f. w. als Glaubensartifel an. Mit ben Schriften Des Arifiateles verband Albert ber Groffe querft bas Studium ber Arabifden Weltweisen und Merate, Des Alfarablus, Avicenna, Averroes;

k) Man febe bie Vitam Alberti Magni per ber, groffen Lponer Ausgabe feiner Werke, und im erften Banbe ber Scriptorum ordinis praedicatorum.

<sup>1)</sup> Man febe bie 6. erften Banbe feiner Berfe.

roes, und Unberet, benen er als ben richtigfien und lebrreichften Muslegern bes Mriftoteles folgte, wiewohl er von biefen Mannern and in einigen Staden, und vom Averroes mabmentlich in ber Lebre vom allgemeinen Berftande abwid. Die groffe Berebrung gegen ben Mriftoteled, und beffen Aras bifde Ausleger, und bas baber entftebenbe ausfolieffende Studium ibrer Berfe jog Albert ben Groffen von der Achtung und bem Gebrauch ber Denfmabler bes Romifden Alterthums ab ; und eben Daber trifft man bep feiner aufferordentlichen Bielweifferen in feinen Schriften bie laderlichken Sebler gegen die Gefdicte m), und eine Lateinifde Sprade an, die durchgebende von Barbarismen, Golocismen, und gehlern gegen die Spntar wimmelt, und von ber Schreibart ber guten Autoren bes amolften ' Sabrhunderts noch viel mehr abftebt,- als biefe von ber unverdorbenen Sprache ber guten Beiten abftand n). Mad

m) 3. 3. Liber de praedic, c. 4. in T. I. op. p.
17. Dicebat enim Plato mathematicas lineas et
juperficiem esse separata quaedam, ex quibus
mathematica corpora componuntur Sicut omne
divisibile ex indivisibilibus dicebat componi, assipiens hase ab Epicareis, qui ante philosophari
cosperunt.

n) Ich führe nur einige Broben an: 1. c. c. 5. p.
10. Hoc etiam fic probaur: Esse universalis et
esse commune aptum natum esse in pluribus,
et multis communicabile. Hoc autem esse non
potest habere a singulari: quia singularia sunt
discreta, et incommunicabilia, Communicabile ergo esse, quod est esse universalis, universale non habet a singulari, u. p. 20. Dicimus
ergo,

Nad und burd Albert ben Groffen verfcmanb ber Bebanfe : bag man ben Geift , ober menigftens Die Sprace burch bas Tefen ber Romifden Schrift: feller bilden muffe: brep Jahrhunderte lang aus ben Souten ganglich , und feine ober feiner Schuler Berfe murben neben ben Ueberfebungen bes Arifto : teles und ber Araber Die Lebrer und Dufter ber Soulfprade. , Das Berberben ber miffenfchaftlichen Sprace mar noch bas geringfte Uebel, mas burd Mibert ben Groffen aus dem Lefen ber überfen: ten Arabifden Schriftfteller entftand. Der Glaube an Sternbeuteren , Aldomie, und Amulete, an Die abernaturliden Rrafte von Rrautern , von gewiffen Theilen thierifder Corper, befonbers, aber von eblen Steinen murbe durch Albert ben Groffen iber alle Soulen verbreitet, und eine jede ermabnte Art pon Aberglauben murbe jur Barbe einer bobern Miffenicaft erboben o). Fredlich nabm Albert Die Sternbeuteren, Die Aldomie, Die Amuletenmacheren, und andere magifde Runfte nicht in bem Umfange. ober

ergo, quod esse universalis in es, quod universale, est ratione separatum, et oppositum est illi, quod est esse singularis su eo, quod singulare est, quamvis non ut in codem subjecto. Esse autem naturae illius, quae universale est, non est separatum ab esse singularis secundum quod est substantia substans illi communi naturae; sed potius esse universalis est esse particularis, et non divisum ab ilto.

o) Man febe fein Buch de miner. im zwepten Banbe ber Werke S. 223 -- 243, und bann' 251.

ober nicht aus ben Granden an, in welchem, und aus welchen fie von feinen Arabischen Lehrern vorgetragen wurden p). Er ließ aber bennoch bas Befen biefer falschen Ranke gelten, und konnte es durch seine Einschränkungen, oder Deutungen nicht hindern, bas nicht aus Gattungen von Aberglauben, welche die heilige Schrift so mohl, als die Aristotelische Philosophie verwarf, mit der Einen, und der Andern auf eine gewisse Art vereinigt worden wären.

so wenig das Studium des Ariftoteles, und der Ratur Albert den Groffen vor dem Aberglauben der Araber bewahrte, so wenig wurde er dadurch gegen den Aberglauben seiner Spriftlichen Beltgenoffen, und besonders seiner Ordensbrader ger schatte. Er hatte Erscheinungen, und Wersuchungen des bosen Feindes q); und erhielt Offenbarungen, und abernatürliche Halfe von der beiligen Jungfrau, die er besonders verehrte, und lobsang, so, daß seine Gedichte und Schriften auf die heilige Jungfrau einen ganzen Band seiner Werfe ausmachen r). Als

p) l. c. p. 213. 251. 252. über Aldomit.

q) Vie, Alb, magni per P. Lamy, Alb, Op, pracfixa. Diefe Lebensbeschreibung bat feine Seis tenjabl, und ich fann alfo auch teine Seite ans fabren.

e) Den zwanzigsten Band. Die heilige Jungfrau bankte Albert bem Groffen in eigener Person für besten Lobgedichte, und Lobichriften; und fie batte bie besondere Gnade, sich ihm zur gesnauen Besichtigung darzustellen, als er fich vormaben.

Orbensgeiftlicher war er aufferordentlich firenge gegen fich felbft, und als Provinzial der Dominicaner
eben so firenge gegen Andere. Er durchwanderte als
Provinzial feine ganze Provinz zu Auf, und ließ
einen Lapenbruder wieder aus der heiligen Begrädniss
fatte ausgraben, weil man nach deffen Tode etwas
Geld bep ihm gefunden hatte s).

Man rühmt es gemeiniglich an Albert bem Groffen als ein neues und eigenthämliches Berdienft, daß er sich nicht bloß mit der Dialektif und Metaphysik beschäftigte, sondern daß er auch die übrigen Theile der Philosophie, und ausser diesen die Vaturkunde, und Naturgeschichte seiner Ausmerkstamkeit gewürdigt, und diese Wissenschaften so wohl mandlich, als schriftlich vorgetragen habe. Diesed Berdienst wurde größer sepn, als es wirklich ist; wenn nicht Albert allenthalben dem Aristoteles, oder den noch viel unsicheren Arabischen Führern faß blindlings gefolgt ware. Nach seinen Schriften zu urtheilen, gab er zwar auf Merkwürdigkeiten der Na-

nahm, alle Corpers und Seelengaben der Mutster Gottes als Dichter ausgumahlen. Vit Alb. mag. p. ult. Nec delunt austores gravissimi, qui referant, cum Alb. quae de B. Deipara animo et cogitatione perceperat, ca libris esset exaraturus, et Apellis instar dustibus suis singulas illius animae et corporis dotes expressuras, illam se spectandam devotissimo alumno, delimenandamque praebuisse: quibus facile assentar quisquis Alberti libros de B. Virgine conscriptos attentius inspexeris,

s) 1. c.

eur und Sunt, Die er auf feinen Reifen antraff, Motung! Allein er war nichts weniger, als ein feiper Beobacter :). Roch weniger fellte er mabiame, ober fankliche Beobachtungen und Berfuche an. Much icheinen feine Renntniffe in ber Mathematif und befonbers in ber Dechanif nicht groffer, als bie von feinen übrigen Beitgenoffen gemefen au fenn u). Am portbeilbafteften untericeibet er fic pon feinen Rochfolgern baburd, bag er nicht alle Biffenfchaften in eine Reibe von Rragen vermanbelte, Die zuert ac laugnet, bann beight und bemiefen, und aulest burch Die Biberlegung ber Begengrunde befraftigt murben! wiewohl auch icon manche Spuren Diefer achten icholaftifden Lebrart in Bielen feiner Berte portommen =). Albert bem Groffen wurden baitnach feinem Tobe , fo wie allen berühmten Mannern viele Soriften untergeschoben. Bu ben undchten Schrife ten.

t) 8. 8. de Mineralibus Lib. II. p. 223. Hujus autem contrarium expertum est sabientissime; quoniam magnetem videmus ferrum attrahere, et adamantem illam virtutem in magnete restringere. Adhue autem expertum est, saphiros aliquos antraces sugare, et unum tale videmus oculis nostris.

u) Albert behauptete, daß alle Sterne ihr Licht von der Sonne empfingen: daß fie alle durche sichtig, aber wegen der verschiedenen Bortreffs lichfeit des Stoffs nicht in gleichem Grade durch fichtig sepen: daß der Mond allein wegen seiz mer irrdischen Katur eine Ausnahme mache: daß die Kometen in diden Bunken bektunden. de coelo et mundo Lib, II. p. 114. Metcor, p. 17. cs sq.

<sup>2)</sup> Man febe gleich Op. T. I. de Praedic, p. 22.

ten, melde der Dominicantrorden langst verworfen bat, scheint mir' and ber bisher für acht gehaltene libellus de Alchymia zu gehören y). Albert behaupt tete in feinen übrigen Werfen die Alchymie weder in dem Sinn, noch aus den Grunden, in welchem und aus welchen sie in dieser Schrift vertheibigt wird.

Albert ber Groffe icabete ten Biffenfcaften burd nichts fo febr, und verrath in ben Mus gen ber aufgeklarteren Rachwelt ben Mangel einer richtigen Beurtheilungefraft burch nichts mehr, ale burd bas groffe Anfeben, bas er bem Averroes, bem Avicenna, und andern Arabifden Schriftftele Iern jugeftand, und vericoaffte. Bober, fragt ber fdarffinnige Bives =), bas unverbiente Anfeben bes Brerroes, und Avicenna, die bem Ariftor teles bepnabe gleich gefest wurden? Aus ber - Michtenntnif von etwas Befferem, und aus ber Bewunderung einer neuen und fremden Waare a). Apera roes, fabrt biefer portreffliche Belehrte fort , ers bielt porzugemeife ben Rabmen bes Auslegers, ungeachtet er feinen meniger auslegte, als benjenigen, welchen ju erflaren er fich vorgenommen batte. Averroes murde ben Ariftoteles nicht richtig baben auslegen fonnen, wenn er auch ein gettliches Genie

y) Am Enbe bes 21. 23.

z) de cauf. corr. art. Lib. V. p. 410. et fq.

a) l. c. quod factum est ignorantia meliorum, est. admiratione mercimonii lingua et sensis peregrini ; ut Tyratiam qi conciliaret apud primos movitas, apud posteros vetustas.

befeffen batte. Run aber batte er nur einen febr ges mobuliden, und felbit weniger, als mittelmafficen und baben fehlte ibm Alles, mas man miffen muf. um ben Mriftsteles recht ju berfeben: Tenntnik ber alten Beididte, und Renntnik ber Secten und Mepnungen von Beltweifen, Die Mris Anteles beftanbig anfahrt. ABegen feiner ganglie den Unwiffenbeit in ber Griedifden und Romifden Literatur feste Aperroes baufig einen Rabmen far ben andern. Den Bolus nennt er Stolomaus, ben Brotagoras Opthagoras, ben Rratus lus Demofrit, und ben Befprachen bes Plato gibt er fo feltfame Zitel, baß man offenbar fiebt, baß er auch nicht Gins gelefen babe. Und bennoch fagt Averroes mit ber groften Unverschamtbeit, mas biefe Manner behauptet, und nicht behauptet ba-Den Ariftoteles felbft las er in Ueberfeben. Bungen , Die nicht einmabl aus bem Griechifden , fonbern aus ichlechten Lateinifden Ueberfegungen gemacht morben maren; und in melden alfo ber Ginn bes Brift oteles amermabl bis jur ganglichen Unfenntlichfeit verborben morben mar. - Unter folden Umftanben, ruft Bives aus b), fann man bic mit Recht fragen: mas batteft bu benn, womit bu bie Seelen ber Menfchen gewanneft, ober vielmehr verradteft? Ginige Schriftfteller fomeichelten fic burd bie Annehmlichkeiten ihrer Schreibart ein. Deinige ift fo rob, fo fomunig, und fo findifd. daß man fic faum etwas Glenberes vorftellen fann.

Andere Schriftfteller feffelten ibre Lefer burch einen Schay non wichtigen Radricten aus ber Borgeit: Du hingegen weift, faum, mann bu gelebt baft, und von Allem, mas por beinen Beiten gefchab, fennft du fo wenig, als wenn bu beftandig in Balbern und Bildniffen gewohnt batteft. Wiederum lieft man folde Schriftfteller gern, in melden man, wie im 21 la bert ben Groffen, mancherlen Beobachtungen über die Berte der Runft, und Ratur entrifft. Bon alle diefem findet man in beinen philosobbifden Schrife ten fo wenig, als wenn bu in einer gang andern Beit mareft gebohren worden. Endlich bewunderte man Shriftfteller, melde bie Seelen ber Lefer bilbeten, und meife Regeln gaben, flug, und tugenbhaft ju leben, Du bingegen bift in jeder Rudficht gagettos, und wer dich anhaltend liest, ber muß bepnabe ein'. Unglaubiger ober Gotteslaugner merben. Bas mar es aber benn, wodurch bu fo febr gefieleft? Ich merte es: dies mar nicht beine, fondern unfere Sould. Du hatteft nichte, mas anjog, aber wir gaben es bir; und nicht beine Gelehrfamfeit, fonbern beiner Lefer Unwiffenheit, und Tragheit machten bich berabmt. Den Bermorrenen gefiel beine Dunfelbeir: den Leeren beine Leerheit; und benen, bie nicht mabre Biffen. foaft, fonbern blof ben Schein Davon fucten, gefiel gerade das am meiften, bag fie beine Bucher und Mennungen weber felbft verftanden, noch aud Andern verftandlich maden fonnten. Mande reihten ibeine Werfe wegen bes Unglaubens, ber barin berrichte; benn bie Schriften bes Averroes, bes Avicen.

na, und after übrigen Araber scheinen mir judgesammt einen Anfrich ber Schwärmerepen, und Auchlosigseisten des Avrans zu enthalten e). — Solche Maniner nun wurden neben dem verunkalteten Ariktosteles durch Albert den Groffen die erften Säupter der Abendländischen Schulen; denn so groß auch die Ebrsurcht gegen den berühmteften Sögling von Albert, gegen den Thomas von Aquino war, so wurde doch Averroes von vielen über den englissichen Lebrer weggesest d).

Wenn Albert in ber Theologie einen folden Anhm erlangt hatte, ale er in ber Philosophie befaß; so marbe er ohne Zwepfel ber vornehmfte Lebrer feines Ordens geworben, oder geblieben fepn. Run aber abertraff ibn fein Schaler, Thomas von Aquisno, ber in ben exften Stadten von Tentschland,

c) Jam die iple, qua potissimum re quibusdam placuisti? audio, teneo, non tua culpa est, sed nostra: non tu adserebas, quo placeres, sed nos adserebamus, quo non displiceres: non approbavit te tua doctrina, sed aliorum imperitia et torpor: suavia erans obscuria obscuria, inanibus inania, et quibusdam pulcra sunt visa, atque ad fucum faciendum aptissima, quaç nec ipsi stelligerent, nec alii intellecturi, nam existimationem scientiae quaerebant, non scientiam sunti te non légerunt, alienum judicium sent securi: aliquibus propter impictates suiti gratus: nam et Abenrois doctrina, et metaphysica Avicennae, denique omnia illa Arabica viedentur mihi resipere deliramenta Alcorani, et blasphemas Mahumetis infanias, nihil seri potecti illis indoctius, insulfius, frigidius.

d) Vives l. c.

Anankreiche, und Itolien-fobeten and in dem britten Ridnel des propreputen Jahrhunderte am meiften blabite. :ale Gotteddelebriere und Diefer Rubm berichaffe te bem & bom a s, auch die Chre bes erften Philofes phen, and Auslegers bes Ariftoteles aus bem Dominicanerorden. Thomas von Mauino fdrieb Mittegungen fiber alle Buder bes Ariftateles, Diejenigen ausgenommen ; welche in bie Raturgefdiche te, und Mineralogie geboren El. Ungegebet ich feje ne Belegenbeit gebabt babe, alle philosophifde Sorifs ten biefes Mamtes burchzugeben; fo balte ich mich bod burd bie einzelnen Stude, Die ich gelefen, und burd ben Geift, iber ich in feinen theologifden Bers fen gefunden babe, ju bem Urtheil berechtigt: baß er bem Ariftoteles, und beffen Arabifchen Musles dern, fo mie allen Arten von Aberglauben nicht wenis ger ergeben mar, als fein Deifter. Er bielt Die Befdworungen von Teufeln, Die Stern sund Traumbeuteren , und alle übrige Wahrfagungen far mirklich. und unreefucte meiglauftig, in mie ferne man biefele ben brauchen , ober nicht brauchen burfe that amit eben ber umfignblichfeit, forfchte er nach woher es fontme, daß man im Sacrament bes Abendmable Bleifd ; ober Blut, ober gar die Beftaft eines Rine

Die philosophischen Berfe bes Thomas, pon Aguino füllen die funf erften Bande feiner operrum omnium in der Romischen Folioausgabe. feripe ordinis pracdic. 1. 382 -- 386.

f) Oper. Thom. Vol. XXII. p. 494. et fq. Edit. Venet. in 4.

Sweiter Band.

Des fest 2)? Richtsbesoweniger wird dis Philippische abenthalben, ws Dominicaner fie lehren dörfen, die auf du dentigen Aag vir Thomas, 'h wie von den Minoriten vin sooil gelehrt. Die Schreibste' bes Khomas ift gwar nicht viel reiner, als die bes Albert, allein fie'ift diel beller, und correcter, weil homas sich mehr nach ben Lateinschen Abrehroisten, all nach den Ueberfegern des Arthoteles und der Araber bildere.

Noch viel nachtheiliger, als Albert und Thomas auf die ganze Philosphie und Beologie wirkten, veränderte Pie tess his panus, der nachter unter dem Nahmen von Iohann z. Pabk wurde, die Dialektik die Er war der Erfinder der wynderbaren Boraussegüngen, Erweiterungen, und Einschaftungen, vermöge deren man den Sinn aller Worte ändern, die bestimmtesten und untäuge darsten Sahe läugnen, und die augenscheintichken ungereimtieten vertheidigen konnte i). Wenn Iomand sich in Wein berauscht hatte, so läugnete perier aus Spanien hartnädig, das ein Solcher

g) XXIV. p. 506.

<sup>1)</sup> Er fark 1277. Brucker Vol. III. p. 816.

i) Vives In Pleudodialedicos p. 274 - 275. In Oper. om T. 1. Non a Citerono fed a Pesro Hilpano. fuppositiones, ampliationes, rectrictiones, appellationes, exponibilia. Bibes ift gemis, wie es scheints ohne Grund, ob nicht Diese Kunte von einem andern, als seinem Landomann, ob sie nicht aus England ober Irland perruhrten. p. 277. 279.

Wein netruffen ; weil er nicht Wein aus Inbien me trunfen babe by. Rite ber Monig von Fruitfreich mit einem groffen Befolge voraber, fo faugnete De ter aus Spanien bit Gegenwart aller Begiefer, weil ber Rontg von granfreich nicht eben bie Dienerfdaft babe; welche ben Renig von Spaffiell mingebe. Et Aritt es bem Barro, ober einem jeben Anbern fede lich ab, bag er Menfc fev. weil Ciceto nicht Barro fev. Er bebauptete, bas eine öffentliche Beibeverfon, Die viele Sabre lang ibren Corper Breis geneben babe , eine reine Jungfrat, und bat bie uns beflettefte Bungfran eine ansgelaffene Defe fen: bal man au Baris und Rom fein Gewars verfaufe, weil man fein Gemary wegidente : bag amep miberipres dende Gage im entgegengefehten Ginn mabr feven. u. f. m. Bom Deter aus Spanien rabrten Die groffen Entbedungen ber: das ber Antidrig. und bie Chimare Bruber: Dag ber Efel bes Antidrige ein Cobn ber Chimare fep: bas Dicte und Dies mand fich in einem Sade beiffen: und viele andere, bie fich gar nicht überfeten laffen, bie man aber in ber Rote nachlefen muß, um fic pon bem Berberben ber Dialeftif im brepjehnten Jahrhundert einen Beariff zu machen b. , Wenn man bie offenbar unge-

A) P. 234.

<sup>1)</sup> Omnes due Apostoli dei et alii due apostoli dei sur duodecim. Omnes omnes apostoli dei sunt in hac auta. Non non homo non possibili est non curric. Quodsiber qualiber de queliber tali

antimien: Balle einen Sichtleid beig Beton aus Spas 'mien; heftitt ; ife antmortore ber Cophie gleich ; ich Dente mir Die Cache fo:m), und geffarte, Die Saupt: merter gang imbere et ober mie andern Bestimmune taen, als morin fe gemeiniglich genommen werben. mriff er bingegen rine unlaugbare Babebeit an, fo fante er, bof. fie bennach im frengen Sinn nicht imehr fen u). Mit Recht. bemerfte Dives. raif dest, splum elle tale, quale iplum ell. Ipli-usmet hominis qu'ilbet slinus, non allous, et non alinus eft. Tplemet houte eft quiliber homo. Tantum gomo, et alter alius homo funt y ipfiusmet hominis, et à quilibet afinus ho-minis ell, Sortis et alterius f. materia ipfiusmet f. es quilibir home funt, Quiliber homo non 4 .4. practer non Sortem pon currit, Sortes non in Quantum non homo non el anima, C. hamiale quali quiliber afinus ch b. non animal, a homo, et quilibet qualis libet non Sortes uterque alter home, et d. p. necellario funt ; ut a. hi cid. faciant illas suppositiones confusas determinatas, et ex his miftas, Adde etiam co-

miltiones majores, &c., Ram a et d. gantagam sum supervicium, ut totum consulum, et indiscretum ordinem aut infernorum, aux illium antiqui chaits unicum b. prosposicium profite reddere distretum, et determinatum. Et e. contrario, rectissimum coelosum ordinem solum a positi invertere, inque construido di profit invertere, inque construido de profit invertere, inque con construido de profit in construid

n) p. 277. Quis quaeso est isterrigor, quo hace enuntiatio est vera, Tu homo upas en per hace falsa. Animal est quais homo pas en per vera, son Anichristus qui suit, erit, falsa hace. Anti-obristus exit, qui suit, ista, falsa, Astrum vident est channis homo, quum se illa vera, omnis homo videt astrum, et p. 278. Animal est homo

aus biefen Phibifden Copbiftereben , Bie im Antonie Des fechegeniten Inbritumberte nott eben fo febr ; ale im Drebgebiffen bewundert Wiftben," ein gantifcert Berfall ter Sprace, and ber abreit Biffenthafe Bist folgt fen of: benn' unmöglich tonnie Jemand einen Ginn fift gute Sprace, und nutflide Renntniffe' bebalten, ber fic viele Jabre lang mit bem lappifcheit Spielwert bes' geter aus Spanien befcafftiat batte. Dem Erfinder foldet Unfeligen Spiefindiafeis ten fant es febr übel', ben Bifcof von baris im 1276. aufauforbern , bag er bie auf ber boben Coule feines Bifchofsfines berrichenben Bribamer und terfucen, und mit Ernft unterbraden foller Die Irthumer, bie in Daris im Schwange gingen, maren' gerade folde, bie burd ben beftanbigen Diffbrauch Ber Digleftifden Runfte in ben Diebuthidonnen ents fanden maren p). To the gay gother to at 15 to their

So febr auch Albert ber Groffe, und E homas von A'qu'ino ben Arabern gewogen wae ren, fo bewunderten, und flubirren fie boch die Arabifchen Schriftfeller, und Wiffenschaften lange flicht michen ih kartepischen, und fast mochte man fa-

da ranquam verae recipianthis, in rigore tamen faltas offe.

o) p. 2775 Ex quibus rebus tranquem en equo Tro-2 jano tosius Jormonis; et dusium bonarum ar-2 sum incendium; abige ruins exorts fusts d

<sup>2)</sup> Crevier II, 76.

gen, fanatifden Gifen, als ber über falles Berbienft genriefene Rogarins Baco, ber im 3. 1294., montig Johre, nach dem Thomas, und vierzebn nad Albert bem Groffen farb. Baco bers achtete im booften Grabe bie Schriften und Menntnife ber Lateiner, ober ber Europaifden Bolfer gegen bie Becke und Biffenfchaften, ber Araber , und Debraer, aus melden allein feiner Depnung nad wahre Beitheit gefchapft merben tonne q). Aver. roes and Anteenna waren the nach dem Aris Roteles bie vornehmfen Gubrer, und Saubter in ber Philosophie, indem fie Bieles beffer ausgeiührt , und ergangt batten, was Ariftoteles nur engefangen, und unvollendet gelaffen babe r). Baco mandie vielleicht mehr, auf Berfuce und Inftrumente, ale alle fcolaftifde Belimeifen por ibm gethan batten :); und legte fic auch mehr auf bas Studium ber mathematifden Biffenfdaften, als irgend Giner feiner Beitgenoffen. Deffen ungenchtet kannte ,Baco bie Ratur eben fo menig, und war noch um viele Grate feidtglaubiger ... und aberglaubiger, ale Albert, und

a) Man febe bef, sein onne main ed. Jebb. p.
240. 241. Ich foreibe nur eine Stelle ab:
sed non est plena certitudo de his, sieut de aliis
difficultatibus multis, nist ex libris Hebracorum,
ques primi composuerunt altronomi, qui reverlasianem a deo habuerunt in compius specialem.

r) ib, p. 9. At Avicenna, dux ex princeps philolophiae post cum colors as a vicensa vero praecipus Asistorelis as postore meximus imitatori multas inchellinaces passes colorada aliis. Nam Averroes major post cos &c.

e) amep taufend Pfund. Jebb gract. p. 6.

Dan madi gamelen meren bei wefwegen man vond biet unaladlichen:Wiskungen bes Lelend Brabifder Schrift-Reliev com Mittlichften: .on, ben Benfpiele bed: Ba en erfenstingfann, in Madet i Milbir b. noch E bo mas batten bie Gierabeuteres bie Alebumie . unb aus dere maniste Affalle in cinem folden Umfange - und fo bringer biempfablers als Bis en elim Burch falde Dunftegnatenbarfer . habe: Mmi ftate les bew Miet. and eridio Belt iberminben maden. Durd eben Diefe Stufte batten bieber Die Catoren . ober bie Mongolen gefinet :4) 31: und durch biefelbigen Rante muffe man fich gegen ben Aptidrift maffnen, und ibn ju überwinden fuchen =). Er bebauerte nichts fo' febr; als baß bas Seidium ber Rechte bieber ben Fortgang ber groffen ober boberen Biffenfchaften aufgehalten, und erflort es fur eine bloffe golge ber Bamiffenbeit. abag man bie boberen Biffenichaften .verbachtig ju machen gefucht babe D. Die Erfindungen , bie man, ibm angeldrieben bat, maren entweber nicht son ibm =), ober fie beftanben auch in milben anaus. túbre

e) 1. c. p. 155, et iq. 2039, et iq. p. 468 .- 475.

u) 253-255.

E) P. 477.

y) Man sehe bes. e 15, p. 21. . . . Et tanto mirabilius est, quod multitudo studenzium modernorum magnas negligit scientias, cum tamen surum introductae post Gratianum. Baso muste sehr que; moder die magnae scientiae ab-Rammten.

Et experimentum hujue rei cagimus es moc lu-

fchrögen Entwerfen im und worden imman fiche michter von den größen spierend Embedungnutben frideriest als die Menschen sper vondergegangende: Debronnbertel unternt mar a). Geint' Berfinde waremebenn foruner gwerfaffig a. alsisteine Dorschläge windbiff, ander fined bisch warem. Er betheunen. d. al felde Agefehen im das bein, daß Enden von Schifflingen plote und dem Wurschlagen gewister. Bäume: entspringen, "find verännder nan berten. wenn, man sie auch in ber Entserwung von einer halben Meilesgegen einander halbe." Diese Erschonung sen die erstauten die ersten bie ersten wurden verter allen, die

diero puetili, quod fit in mulus mundi partibus, feiliter ut linkrimbento facto ad quanticatem polo, licis humani extiniolennia illina falis, qui fal peprae nominajur, tam horribilis sonua nascitur
in suprura tam mbdicele ver, fellicer modici pernascinum, quand fortia toalituli fintiatur excedere
rugitum, et coruscationem maximam sui luminis jubar-excedit. Co hyperbolist rebete Ta co
uneschinin, and ibem Munder fixing Ababiscen
Echter

Man sebe c. 3. p. 356, 357. Nam Draconem, qui insecir et animalia, et homines suo anhelistu corrupit, Socrates philosophus inter latibula montium deprehendit, situit historiae cersificant.

Bimiliter pullent speculia erigi sa sito contra civitates contration, ettexercitus, ut consia, quae fecent ab inimpicis, viderentur, et hoc aptellistic in omiti distantis, qua desservamente, qui consecutation libram de speculis potest una eadempara fee re videri per, quoteunque specula volumus, il debito nicio sincerun. Sie enim, julius Caccar, ghando volust. Angliam expugnare,

il debito ntoto fluentu. Sic enim, julius Caclar, in quando voluit. Angliam, expigenare, referrur maxima specula erexisse, ut a Gallicane dispositionem civientum er caltrorum. Anni negliae pusainfares. &c., 147, marco niite.

отэі**ў**) р<sub>. 475</sub>.

ihm je burgefommen? und natiben et biele bestalle tet babe, fep ibm gar nichte mebe ufiglaubild i mas bon einem juverlaffigen Beugen ergabte werbe cy. Die melften Soriften, metde B'ac o' affabet, "und befonbers Diefenigen bie er am meiften brauchte und beet munderte, maren elende untergefdobene Bucher ; unb fo menia er im Grande mari, achte und unachte Beri te ju unterfcheiben , fo menig unterfdieb er auch gul verlaffige Berbachtungen bon groben Taufduffgen? and erbiebteten Bunbern. 'Reulich,' beift'es in bemt Opus majused), marein Experimentator au Baris, bet eine Solange in lauter fleine Ctude fonitt, unb dur blog den untern Theil ihrer Sant unverlett lief. Die setfchilftene Schlange froch ju"einem Krafte von einen bewundernemundig foonen grunen garbe bin, und warde fo gleich mieber bergeftellt. Mit gleich innigem Glauben erzählt er Die Bepfpiele niehrerer Berfonen , Die burd Geuchtigfeiten von aufferorbentlicher Braft veriungt morben, ober ibr Leben meit über bas demobufiche-menfchliche Biel' verlangert batten e). Es ift gang gewiß, fagt er bald nachber, bag Methiopier

Quod est omnino stapendum super omnia, quae sid et audivi. Pos quam enim hoc intuitus sum, nihit suit meo intellesui difficile ast credendum, dummodo habuit austorem certum.

d) p. 468.

er mille vigiati et quinque annig habuit melinten medicinam, quam bubulcus fenex, in quo repovata fuit juventus per feraginta aunos.

nach Spaffen, Spanien, Frankroid und England gefemmen find: bag fie die guten fliegenden Draden in
diesen Landern durch eine gebeime Aunst aus ihren
Sohlon aufgetrieben, ihnen Gattel und Jaume angelegt, und fie dann in der Luft umbergetummelt haben,
um ihr Fleisch jarter zu machen f. Was balfen dem
Ha co alle seine wissenschaftliche Aenntuisse bep ein
nem durch solche Borurtheile und Albarnhaiten verfinkerten Gemäth, und wie schredlich mußen die Arabischen Irriebrer gemeine Geelen verwirten, da sie ein
men Mann, wie Ba co war, so weit von dem recho
den Wege abführten g.!

Benn

f) p. 470. Nam corum est, quod Acthispes serpentes venerunt in Italiam, et Hispaniam, et
Franciam, ceAngliam, et in istas terras Christianeram, in quibus sunt dracques boni volantes,
et per artem occultam, quam habent, excitant
dracques de concavis sets et habent sellas et
fraena su promptu, et equiant super cos, et
agitant in acre volatu fortissimo, ut dometur
rigiditas carrium, et compéteur durities, set
apri es ms et tauri agitantur, antequam occidantur
pre comestione.

B) Eine ber interessantesten Stellen in dem opus majus icheint mir folgende ju senn: p. 448. Experimentator, igirur consideret in tedus, seitiser visibilibus, ut invenist colorés ordinasos in flaedictis et siguram, accipiet enim lupisles de Hibernas, vel sodia hexagonos, qui iridos oceantur apud Solingm de mirabilibus mundi, et cos teneat in radio solari cadente per senestram, et coloros omnes iridis et ordinatos, seu in easimenses in opaco juxts radium, et ulterius idem experimentator conversas le ad locum aliquantum tenebrosum, et ponist sabiotum sete clausum, et videbie giden adis maniseste ordinatos, seu videbie coloros manises ordinatos, seu videbie coloros manises ordinatos, seu videbie coloros manises ordinatos, seu videbie coloros iridis manises coloros iridis iridis manises coloros con coloros con coloros co

Benn Rogerius Baco fic auch nicht den Berdacht von Zauberep, und den Reid feiner Dredensbrüder jugezogen batte; so wurde doch er'so wes nig, als Bon aventura für die Franciscanter das daben werden können, was Albert und Komas für die Dominicaner waren, weil er, und eben so auch Bon aventura für die Liebhaber der Philossophie im drepzehnten Jahrhundert lange nicht spisssphie im drepzehnten Jahrhundert lange nicht spisssphie genug waren his Um desto wehr frohlodten die Franciscaner, als sich aus idrer Mitte Johan'n es Duns Scotus erhob, und im Anfange des vierzehuten Jahrhunderts besonders in dem Streite über die unbestette Empfängnis der heitigen Jungfrau so wohl in Paris, als in Edin alle seine Gegner, und unter diesen auch die Albertisten überwand i).

Control of the Control

a) Bom Bon a vent ura urtheille Geffont fo:

si quaerata me, quis meer cacteros doctores siècles
tur idoneus, respondes sine pracindicio, quod,
D. Bonaventura, quia in docendo solidus est, segurius, pius, justus, devotus. Praesores secedis
a cartiolitate quantum posest, man immisceus
positiones extraneas, vel doctrinas seculares,
dialecticas vel philosophicas terminis theologicis
obumbratas more multorum, sed dum studet
illuminationi intellectus torum refert ad pietaeem et religiositatem assectus, quare sidena, ue
ab indevatis scholaricis, quorum probadolor;
major est numerus, ipse minus sit frequentatus,
appendix de examinat doctr, f. I. p. 8.

i) Man fehe die vien Scoti, und die Apologia preiplo contra P. Abrahanium Bzovium per Hagonem Cuveltum, Hiberhum Dunentem, por der Muggabe der Quaett, inbeiliff, in Lib IV, Sengenklarum. Angerp. 1620, zwep Bande in Folis.

Benn man mit bem furgen Leben bes Cotus We Renge, und nicht blog Die Menge, fondern auch die Comjerigfeit, und Dunfelbeit feiner Goriften ber-Deicht b) ; fo muß man es bennabe fur unmöglich er-Etaren Lag ein fo junger Mann fo vieles babe foreiben fonnen; und in ber That mird bie ungebeure Menge von Schriften bes Scotus, und ber abris. gen Saupter ber icolaftifden Beltweifen und Gots tesgelehrten alsbann erft begreiflich, wenn man von fbren alteften Biographen vernimmt , bag gefdwinde foreibende Buborer ben munblichen Wortrag berühm-Ber Lebrer auffaßten, Die nachgefdriebenen Sefte ben Legrern jur Berichtigung übergaben, und afebann als Berfe berfelben befaunt machten. Scotus erbielt unter ben Kranciscanern eben bas Anfeben, Thomas unter ben Dominicanerh erlangt batte; und man robmte, es an fom als einen Borgug, mo-Durd er fic vom Thamas und allen übrigen Doctoren unterfcheibe: 'Das in feinen Soriften fein emaiger Sirthum mider die Musfprade ber Girche gefunden: dup felfie Lebren Jahrbunderte lang von allen Coneilien,

App ann es Dund murbe 1275. in der Irlan-Difchen Grabt Oun gehobren, erhieft 1305. den Doctorhut in Paris, und Karb 1308. 14 Coun in einem Alter von 34. Ighren. Vit, Joh. Duns Etr. er const. Brovium c. 2.

<sup>1)</sup> Man febe bas Bergeichnis feiner Schriften, und feiner pornehmften Schuler und Commentaforen im 6. Cap feiner Vim. Wielleicht ift feine, Bibligthef in gang Guropa, mehr, momain alle Berfe bes Scotus vellfanbig bepsfammen findet.

Pabsten, und bogen Schulen gebilligt: und baß feis ne Buder allenthalben ofine Eenful die inflicherich februckt worden D. Go t'u's verbleifte Beit Prahmen bes Schafffinnigen, voel Schuffinnigsten, Comons lubillis, inbillitäti) ben inan'fin beplegke?" Benge febr, als ben Rubm eines Rechtglänbigen ma. Er abertraff in Ansehung ber neuen spinsindigen Fragen,

- 1) Vita Scoti e, 5. Ex dicis patet, quam pracelaris elogiis magni nominis feciptores doctrisam
  doctoris subtilis osnariat, in quanta actimatipne florentilimae Accadeniae cam semper habuerint, et usque hodie habeant, quam'illaesa, intucta, per omnia nationalia, provincialia, et
  pecamenica concilia. pontiscumque decreta tsibus elapsis sacculis habita sine uslo vel apparentis erroris naevo portransierit: quamque expediens ab ecclesia vertransierit: quamque expediens ab ecclesia vertransierit est incientur, ut
  inostenso pede legatur, doceatur, et sine usteriori examine, practerquam quod Scoti este constet, edatur.
- m) Much Scotus murbe übernaturlicher Ericeis nungen und Bunber gemurbigt. Ale er einft dber Die Gebeimmiffe ber Incarnation mit einer en Effafe grangenden Anitrengung nachbachte, fo feste fich bas Jefustind auf feine Arme, und . troftete ibn durch die fuffeften Umarmungen. Un bem Tage, an welchem Gcotus in Baris gur Wertheibigung ber unbefledten Empfangnig per Mutter Bettes in Die Disputation ging, blieb er por einem Bilbe ber beil. Jungfrau dber ber Thur einer Capelle fteben, und fiehte fie ibm in ber Metrung und Berberrlichung iber Ebre benfteben mochte. Das Gnadenbild meidte jum Beiden bes Bepfalls bae Saupt, Bunders in biefer neigenben Stellung. Der .. Labenabeichteiber fubrt eine groffe Babl von bewheme balunten Belehrten an , Die fur Diefes Wunber Prigemie polities ver nemin. entochen banaben ber e.

Diftinctionen, und Defnitionen, bie en erfand, und der jedtiefen neuen Berter, Die er fouff, ben Ale .Der t, und Chomas noch niel mehr, aff biefe ibre Borninger übertroffen betten. Bon ben Beiten bes Grotus an wurde bie Sprace ber Schulen nicht bied eine von ber achten Lateinifden gang verfchiebene. fathern eine burdeus unverftenbliche Eprade far alle Diejenigen, Die nicht Jahre lang in ihre Gebeimniffe einaemeibt maren : woraus nothwendig bie Rolge ent: Rand, bef benen, welche ben Scatus und beffen Schaler verftanben und fludire batten, Die Eprade auer abrigen Coriftfteller fremb, und unverflandlich murbe m). Unverftanblid murbe Scotus nicht biog parq

a) gur Grobe will ich nur einige Stellen aus feinen Fragen über bas erfte Buch bes Magiari fententiarum berfegen. p. 17. beift es; charitas vel erit umpliciter potentia welftive circa objectum illud U. f. 19. Item fi objectum volibile minbe fuficienter approximatum U. f. 10, p. 20. Poffet dici, quod appetitus fenktivus affimilatur ferro quali adamanti infixe vi adamantis lattracto et sic nec in centro mediate, nec immediate quietatur, nec in aliquo alio vi ilfa, quae effet quietative in centro, vel intrinieca quietrinfeci quietantis; ita hit vis objecti quictat, non autem illa intrinfeca quietativa in centro. vel quefi in centro, quae est fola libertas, quae appetitui fensitivo non convenit, p. 28. . . ratio-nem primitatis — ib. differentibus specie vel quiddirative. p. 29. Infinitas effentialiser ordinatorum eft impossibilis. Probatio: cum quia univerlitas , caullatorum ellentialiter erdinatorum est caussait : ergo ab aliqua caussa &c. p. 31. Nibil potest non este, nif cui aliquid incom-Possibile positive vel negative potest intelle &c. p.

burd bie bemarifden Borter : Die er fich erlaubte. pber burib Bie neuen Bebeurungen, bie er befannten Bertern 'aab ?' fonbern noch biel'mehr burd bie Das worreitbeit feifier Schreibart, in welcher Die grofte Abgeriffenbeit und forinbare Rurge bon Gaben mit der graffen Beitfcweiffabeit bes cangen Bortrag perbunben ift. " Stagen , Bwepfel', und Munbfungen won Bwepfeln , neue Einwarfe, und Beantwortungen biefer Ginmarfe Tolgen fo fonett, fo unabgefent, unb verwiefelt birter einanber, bas man obne ben befinbigen Singerjeig eines beutlichen Commentaturs gar nicht welf. wo man ift, und ob Scotus.in' feinem , ober in feinet Gegner Rabmen beweist , ober mitenteat ob. Geine Erflarungen find meiftent fo bung fel. baf man bochft felten bae, mas er erflaren mouffe, errathen fann p). Die Schriften bes Gcotus, und

feis

<sup>23.</sup> Tertio sequitut, quod intellectus est idem illi naturae, sient prius de velle et voluntate arginism est. Quarto sequitur, quod ipsa ratio intelligendi se, sie idem sibi, quin necesse est rationem intelligendi asse ex se necesse este, sintelligere sie necesse este, Ratio enim intelligendi se quasi pravintelligitur ipsi intelligere.

e) Er ift selten so bentlich, als S. 9. wo er ans fangt: dico — bann contra, — Exemplum — u dicas — Dico, quos non lequirur, &c.

p) Man errathe einmahl, was in folgender Des finition erflort werde; acus alterius potentiae, quem intellectus, naturaliter posterior intellectione, natus elici conformiter rationi tectae, ad moc ut sit acus rectus Proef, in Magist Quaest.

14. 1908: in dieser: actus interendi objecto gropher se, quem contonitant delectationis quie.

feiner Rachfolger waren burchaus untigenfestich, und wiede Philosophie nuch Sheologie murchau nicht blaß aufer ben Schulen, und ben Bispurifibungen ber Schulen anwendbar, fopdern fie immiben auch ein muerschöfticher Stoff von Fragen, Famepfeln und Singeitigkeiten, die der Wahrheit und den Sitten gleich nachtheifig maren. Wenn man einen Bischnitt in den Bucher der Sprichte liebt welche Schule anbern der Sprichte liebt welche Schule angliche; for verfleht man ohne Mube, was der Schuler gesagt bat. Liebt man bernach den Commentar den Schule fon dar man nicht bloß vergeffen, was welt is Lombar dus vorgetragen hatte, sondern was in Petr us Lombar dus vorgetragen hatte, sondern wen nuverständlichen Worten, und unbestimmten Beariffen verfünkeit.

Der

quietatio? ober in Diefer: actus ultimate termi. nans potentiam in quantum potentia fe ipfam sermiest adu fue. p. 19. Test, Vol. 1, l. c. - Sin ber erften wird die praxis, in ber andern bas Genieffen, frui, und in ber britten guieratio erflart. Burbe man errathen baben, bag in folgender Definition von, einem felbit, evidenten Gape die Rebe fen ? p. 26. Diciour igieur propolitio, per le vota, quae ex terminit pro-priis, auf funt aliquid ejus, ve funt ejer, ha-bet veritatem ovidentem. Und mitbe man fols genben Schluß verfitben? En duobus declaraeis infero propolitionem fic. Cum propolitio fit per fe nota, quae ex prepgis terminis habet evidentem veritatem, et alii termini fait conceptus quidditatis, diftinde, ut importatur per diffinitionem et conceptus, quidditatis confufe, nt, imboliteint bet nomen! tednient; onog btopolitio pon ch per le nota quiddicate, confuse concepte. quae gon ell nota, gill eadem di-Rince concipiatur per diffinitionem, ib,

Det Gefahntefte Coulter bes Johannel Dune Scotus wir Guffielm, ober Bilbelm Derame bet Wen Rabmen bee anabefwindlichen Lebe rere erbielt. : Mie Bertheibiger ber Recte von Rare Ren . 236lfern , und Concillen geden die Unmaaffune aen der Ramifchen Babfte verbient Detam ben ebre mutbigften und mutbigften Bubrbeitebelden guntable 'au werben.' Und felbit ale ichblaftifder Beltweifer. und Theolog gelonete fic Drcam bor allen andern Lebrern bes viergebnten und funfzehnten Jahrbunderes aus. Er benterfte, und befampfte bas Unwefen, mas bon ben Edufetn bes Albert, Thomas, unb Scotus mit' ben fo genannten allgemeinen Dingen netrieben mutbet befonbere bie unenbliche Denge von neuen Borten und Befen, bie baber entfand, baf man alle allgemeine Begriffe für wirkliche Dinge biels. Richts ift wirflich, fagte Decam, ale bie einzele nen fur fic beftebenben Dinge, und beren Theile und' Eigenfcoften. Die fo genannten Arten, Gattungen. u. f. m. find bloffe Begriffe unfere Betftanbes, mos burt viele Dinge vorgestellt werben, fo wie bie alle gemeinen Musbrude wieder Beiden von allgemeinen Beariffen find q). Durch Die Bernichtung der univerfalium ale geglaubter wirflichen. Dinge murbe jum' Theil

a) Gulielmi Occhami, doctoris invincibilie et no. minalium principis, fusima tomus logicac. Ozo. niae 1675; 8, 4, 15, 4t fq.

Sweiter Band.

gewannen etwas Wefentliches babund. Decam's Schreibart ift etwas beutlicher r), fonft aber ift sie eben so von Barbarismen und Goldeismen, als die des Geotus; so wie die Werfe des Expern nicht wender, als die des Lestern an den ungereimteten und gottlofeften Fragen reich find s). Decam erhielt, in so fern er vom Scotus abwich, eine grosse Wenge von Andangern, und die berühmteften Manner des vierzehnten und sunfzehnten Jahrdunderts waren Decamisen oder Rominalisten v). Der Streit über die Ratur der allgemeinen Dinge deuerte das ganze Mittelalter durch, und noch länger fort; und aben dieser Streit trug nicht wenig dazu ben, daß

Theil die Terminologie, und felbft auch bie Methode der Dialefrit, und Metaphpfit verandert. Allein wer der Die Sprache, und das Stadium der Abilofondie

Mag

<sup>2)</sup> Comerlid werden aber boch ungenbte Lefer bie Definitionen ber fanf allgemeinen Dinge c, 25. p. 51. 52. Log, verfteben,

a) Man lefe die Fragen, die Eramer in der febenten gortfehung von Boffuet G. 826. aus Docam's Centifoquium anführt.

s) Pierre d'Ailly ober Petrus de Alliaco. 30 h aus nes Gerson und viele andere. Salabert Philolophia Nominalium vindicata Paris, 1661. 2. 5.

man immer forefuhr, fich um wahrhaftig nastiche Renntniffe wenig, ober gar nicht ju betammern w),

Ungeachtet Betrarca und beffen Freinde und Schiler gegen die Mitte bes vierzehnten Jahrhunderts, wie Bives fehr ichn fagte, die lange 
verschloffenen Bibliotheken wieder aufschloffen, und 
die mit Staud und Roder bedeckten Denkmabler bes 
Alterthums wiedet an das Tageslicht zogen x); so 
blieben nichtsdestoweniger bis über ben Unfang ber 
Reformation dinaus die Schulfprace, und Schulphis 
tosophie, die mundliche und schriftliche Lehrart, die 
Unwissendeit und der Aberglaube von Lehrern und 
Ternenden, die Wurt, Alles zu bestreiten und zu vers 
theidigen, und die übermalitge Schähung von Spissknotigkeiten, und der Kabigkeit zu disputiren nicht nur 
bies

a) Eine furse Geschichte ber Streitigkeiten ber Nominalisten und Realisten findet man in meis ner Commencario de Nominalium ac Realium inlitis atque progresse, die in dem nächken Bane de der Commentarien der königlichen Gesells schaft der Wiffenschaften in Sottingen gedruckt werden wird.

<sup>2)</sup> Viv, de trad. difeipi. Lib. III. p. 482. in T. f. oper. Franciscus Petrarcha abhine annos paulo plures ducentis bibliothecas tam diu claufas referavit primus, et pulverem timmque e monimentis maximorum aucotum excentit quo mamine plurimum ei latinus fermo debet.

biefelbigen, fondern nahmen noch mit jebem Beitalter au. Unter allen Radfolgern aber , ober Radeiferein ber bisber genannten Berberber ber Sprace und Phis lofophie verdient feiner befonders angeführt au merben, ale Richard Suiffet, ober Svindheab, ein Englifder Cifterciepfermond, ber gegen Die Mitte - bes viergebnten Jahrbunderte blubte, und burch feinen chen fo fubtilen , als bunfeln calculator neuen Anlag Brubelepen ,und Disputationen gab ri. Gelbft groffe Manner haben ben Oniffet in eben folden sulgemeinplaten, gelobt, in welchen man anbere Cobne Der Rinfterniß gedriefen bat. Reiner aber beurtheilte ibn fo richtig, als Bives, welcher es burch eiges ine, und lange Erfahrung mufte, welchen nachtbeilie en Ginfuß ber Cifercienfermond auf Die Goulphi-· lofophie gehabt batte 2). Ueber Die Unbrauchbarfeit ber Suisfetifden Grabelepen, fagt Diefer Schriftftels ler, ift gar fein Streit: benn biefe gefteben auch Die berühmteften Lebrer und Wertheibiger berfelben ein. -Bie tonnte auch, ber geringfte Rugen aus einem Dam fen pon freitenben Depnungen entfpringen, ber ei genelich auf Michte beruht ? aus Gragen und Unterfudur

y) Gine Grobe aus Diefem Buche finder man in Bruder Vol. In. p. 853.

<sup>2)</sup> de caul, corrupt, agr, Lib, V, p, 413. Lib, VI. P 425.

fudungen über Anfpannung, und Rachfaffung, über bas Dunne und Dichte, über bie gleichformige und, ungleichformige Bewegung, aber bie gleichformig une gleichformige, und die ungleichformig ungleichformigeBe-, megung ? fiber bas unenblich Danne und Dichte, fberbas, mas gefcheben murbe, wenn Gott andere Meny fcen, andere Thiere ,- und andere Clemente gefcafe fen batte ? - Alle biefe Grubelepen murben von muffigen und unwiffenben Menichen gur Uebung ibrer Reble erfunden, und. von eben fo maffigen und unmiffenden Menfchen mit Freuben aufgenommen. weil fie barin neue Materialien ju Rampfen und Siegen fanden. Man wandte bie Bigriffe von Unfpaunung ober Angiebung und von Rachlaffung auch auf Augenden und Lafter, und andere fittliche Gigenfchafe ten an, um die Moral ber Dialeftif abnlid ju mas. den a).

34

a) Inventa funt hace ab oxiosis hominibus aliarum rerum omnium inscientibus, ad exercendum in scholis guttur'... Recepta sunt ab
iie, qui omnis cognitionis et peritiae rerum nudi, fasile otiosa hace quadam mentis agitatiome tuchantur. Scilicet hoc solo proviso, me sibi
repugnarent: auda sunt disputationibus, et spe
victoriae; tum cogitationibus velut in ludierum
solutis, ad quas nec judicio, nec libris, nec
rerum netitia esset opus: plane quales cupicbant homines ab iis omnibus vacui, et quibus
maximam dioi partem erat altercandum, adeo
ut etiam quae salsa esse non dubitarent, arriniends

36 befdlieffe Diefen Mofchnitt mit einer furjen Onrfickung des Suffandes der Soulfprache, und Soulfpbilosophis im Auflange des fechsiehnten Jahrpunderts, wie ich fie in den lehrreichen Werten des Biwes finde, der die Mangel der Wiffenschaften, und der Lehrer feines Beitalters am richtigften derbachtet hatte; und am genauften beschrieben bat.

Alf Bives im J. 1519, seinen Auffan gegen ber faffden Bielektifer schrieb, mar unter allen hoben Schulen die zu Paris am meiken wegen ihrer hart: nadigen Andanglichkeit an ber alten Barbarep bestücktigt, und in Paris klagte man beswegen am meisten die Spanischen Lebrer und Lernenben an b). Es war in gans Europa zum Sprichwurt geworden, daß man in Paris bloß lebre, nichts zu wissen, und mit der Geschmänigkeit von Verrückten zu sassen, ober wie zu reben d. Sehen so laut sagte Vives aus seis

plenda samen illis fuerins, nec flasuenda alites, quam veriffima, ne materia deellet rixis, et contentionibus faepe revertentibus.

h) p. 272. Ita coa (Nifpanos) pellime mereri ajunt de toto fiudio Parrhifent, ut qui illud infame apud omnes gentes reddant.

c) Quod enim est tam trium homiaum sermone proverbium, quam illud: Parthibis doceri fuyentutem nihil scire, atque adeo infanc et toquacissime delirare? ib.

feiner eigenen Erfahrung, das die Weltweisen in Pinris ihre ganze Philosophie auf ben Lippen und ber
Bunge, aber nicht im Kopfe batten d). Die welften
Doctoren hingen tegend einem Lehrer blindlings an,
und wusten kaum, daß es auffer ber ihnen bekannteni Dialektik und Theologie noch eine undere gebe, weil sie in ihrem Leben sonst nichts gelesen und gehört hate ben e). Wenn sie aber auch noch so sehr auf das Spa sten eines Worgangers geschwaren hauten; so bostweba ten sie sich doch aus allen Rraften, irgend einen neuen Sas vorzabringen: gesete, daß sie auch die größen Ungereinnheiten vertheidigen, oder die undezwepfellte ken Wahrheiten angreisen sollten t). Man nannta

- d) amicis dicitare folobam, Parrhifenfes philofophos omnem philofophiam inter dentes, labra, et finguem habere, in mense vero nullam, Sapient. Inquif. Praelett, IV. p. 200.
- e) Multi corum ne possunt quidem a receptis semel discodere, quum alia penims nec legerint, nec audierint, ignari, sintue aliqua suis vel meliora vel pejora, us qui non credunt aliam esse dialesticam, aliam theologiam, quam cui ipsi sunt dediti; quod mihi Lusteiae, et aliis plerisque meis condiscipulis contigisse memini. de eaus. corr, art, Lib. I. p. 340.
- p. 337. sodalem habui Lutetiae, qui se citius quam ut nihli adduceret novi dogmatis, affirmaturum ajebat, quae pro competto haberet, esse fassissima. UnD p. 278. Unusquieque fua vuit inventa osteneare, alienisque practer-

bie Berte bes Arikoteles bie auferfte Granje ber wenfolichen Ratur g); und bennoch las man feine Schriften nicht, die Meiften nicht einmabl feine bies lettichen, ungenchtet Alle vorgaben, baß fie die Aris fatelifche Dialeftif porträgen h).

Man manbto auf bad Studium ber fieben frepen Ranke zu ben Zeiten bes Bines in Paris nur brep, oder viortebalb Jahre; und nuch biefes dauerto ben Meiften sonn zu lange 1). Von den brep Jahren wurden zwep mit ber Diolefrif; und das britte mit ber Popfif, der Musaphpfik und iMoral ausgefült; und Manche schuitten von dem legten Jahre noch Etc.

se. — Ac sum demum fe rem affequitum pracclaram existimare, quum ab omnibus per omnia longe discrepat, &c,

g) extremum effe ajans namrao de cani, corrupt, art. Lib. V. p. 408,

h) ib. p. 410, und in Pfeudodish p. 281. Nec ipfum certe Austotelem, uon dice in naturali, vel morali phi'ofophia, sed ne in dialectica quidem vel de facie cognitum habent.

i) p. 349. Olim septem anni liberalibus studiis impendebantur. Resis fuerunt ad quinque; et hoc nimis longum, ad tres cum dimidio funt redacti &c.

was ab, um es der Dialektik auguwenden 1). Co wie viele unbartige Janglinge die Dialektik lebru ten 1), so wurden unmundige Anaben ohne Renntniffe und Uedung im Arbeiten so gleich zu den Spisifindigseiten der Dialektik hingesübert m). Die Schaler lernten nichts, und die Meister der Kunke lehrz ten fast nichts, als Dialektik, in welche sie die Speculationen des Gilbertus Porresanus über die sechs Principien, oder Prädicamente, die Grüben lepen des Petrus Pispanus, und des Suise set, und was sie sonft aufgerafft hatten, bineinstopsa ten, und die sie eben dadurch die zu einem unnatörischen

k) De cauf, corrupt, are Lib, III, 390. Mirandum est, cum fateantur, dialecticam esse instrumentum aliarum artium, huic Lucciae duos annos impendi, caeterae autom philosophiae, et de matura et de moribus, et primae philosophiae, vix annum, Quid quod quidam etiam de hoe anno aliquid dialecticae decidunt.

l) Lib. III, p. 382. Irrumpit ad tradendam dia lecticam juvenis Latini, et Graeci fermonia, ignarus earum rerum atque artium, quae his duabus linguis funt proditae.

m) ib. p. 391. Hinc potest intelligi, quando ad ca / alferenda venichant pueri fine lingua, fine libris, fine eruditione &c.

den Umfange auftrieben »). Da bie meiften Lehrer nicht einmahl bas Organon bes Ari froteles lafen; so lafen sie uoch viel weniger bie abrigen Schriften bieses Weltweisen: und wenn man auch den Inhalt der physischen und metaphysischen Bacher, der Bacher de coelo et generatione, allenfalls auch der Ethis fichetig auslegte; so ließ man doch die reichhaltigsten und mäglichken Werte des Stagiriten, seine Meteora, und Problemata, seine politischen, rhetorischen, und naturbikorischen Bacher ganz understyrt, weil die Lehrer zu unwissend waren, um diese Schriften zu erklären, und auch keine Anlässe zu Streitigkeiten darm fanden o). Ausser dem Ariskotes, den man

a) de caul, corr, art, 1 p. 353, Lib. III, 383. Der Sauptfig ber Grubelepen waren bie fo genannsten parva logicalia, welche bie Kunfte bes Certrus Dispanus enthielten, III, 390. VI. 425, und such lepumus trastatus genannt wurden.

e) Lib. V. p. 410. Quid quod ex philosophi hujus libris — non utilissimos sibi sumserunt, sed
intricatissmos et rixosssmos, quique minimum
haberent bonae frugis, non de animalibus —
sed physicos, et ut quique physicis sunt proximi obscuritate et argutii, videlicet de philosophia prima, de coelo, de generatione, nam libros Meteororum ita trastant, ut aliud videantur agere; atque adeo mirum est receptos eos
esse inter libros scholasticos, puto casu magis
quam consilio contigisse. Sunt enim earum rerum inexperti prorius &c. et p. 424. Et quia
Politica et Rhetorica magis ejusmodi scatene historiis, fabulls, cognitione antiquitatis, sententi pris-

man meifens nur aus Compendien kannte, verachtete man alle übrige Beltweisen und Schriftkeller bes Alaterthums: auffer ben Auszägen bes August in alle übrige Kirchenvater ber vier erften Jahrhunderte p): und auffer ber Dialektif, Metaphhift und beren Ansbangseln alle übrige Biffenfchaften. Aus ber gangen Mathematif behielten die Lebrer ber Kanfte, ober ber Schulpbilosophie bloß einige Worter ben q). An bistorische Biffenschaften wurde nicht einmahl gedacht, und man verbehlte es gar nicht, daß wan sich nicht barum

corum, quam Ethica, ideo Ethica retinuerung. Folitica et Rhetorica rati funt ad se non pertinuere: ad hace quod Politica non multum conferrent ad indocus rixas.

- p) Lib. I. p. 348. Primum graves omnes autores, et qui parum essent altercationes adjuturis,
  ex schola ejecerunt, tanquam senes et imbellem multitudinem e castris aut urbe oblessa.
  Platonem dico; Ciceronem, Senecam, Plinium,
  Hieronymum, Ambrosium; retenti sunt modo,
  qui tela consistiunculis illis possent suggerere
  Aristoteles, Augustinus et similes; ex quibus ea
  quantum decerpserunt, et quidem prave intelleda ac detorta, quae in aciem venirent non eruditam illam, et dignam inquistione magnorum
  lagenlorum, set dignam inquistione magnorum
  lagenlorum, set dignam et divinatricem,
  quaem quivis faeile obest sine libris, sine cognitione retum;
- a) Lib. V, p. 418. punctum, linea, iuperficies, corpus, triangulum, quaerangulum, circulus, contrum, proportio; ulterius vero non fant aud progredi, tanquam ab altissimo pelago deterrità.

barum befammere, ab hannibal ein heerführer ber Carrhaginienfer, ober ber Romer gemefen fep: so Cafar bem Pompejus, ober Hompejus ben Cafar aberwunden habe: ob Spanien gegen Abend, ober gegen Mittag liege r). Richt ohne Grund forderte alfo Lives die Meifter der Kanfte in Paris zu bem Beweise anf, daß sie nur zwep unster dan fieben frepen Kunken erlernt hatten, von welchen sie fich mit so vielem Stolze Meister und Leheret nemten o).

Die Meifter ber frepen Ranfte im vierzehnten, funfzehnten, und dem Anfange des sechszehnten Jahrs bunterts verachteten die übrigen nünlichen Biffenschaften nur: hingegen, die Grammatik und Rhetorik, und das Studium der alten Sprachen haften fie, und nannten dies lettere Studium eine Pfianzichule

r) de cauf, corrupt. art, Lib. I. 350. Interciderunt . . . . tum historia, mores populoram, es tota cognitio antiquitaris. Negabant sua interesse, fueritre Annibal Poenorum dux, an Scipio: vicerit Caesar Pompejum, an contra Caefarem Pompejus: . . . Hispania stine ad occidentem, an ad meridiem &c.

s) In Pfeudodial, p. 281. Quid hace dico? proferant mihi duas ex VII. illis artibus liberalibus, quas ipii univerfas ambitiofa fui magifterii appellatione profitentur, quas ipii didiceriat;

von Regereven 2). Wenn Jemand über philosophifche, theolonifde, furibifde, ober mebicinifde Gegen. Ronbe-in gutem Latein forieb, fo war er bloß ein Schrieb er , wit Gootas,' sber Grammatifer. Decam, ober Accurfus, fo mar er ein Shiles fort, ober Sottesgelebrter und Rechtsgelebrter it). Ernftliche Biffenfcaften, glaubten fie, und mochten es aud lange Andere glauben .. fonnten in feiner ans. bern , ale in ber varberbenen Schulfprache woraetras aen werben; und Jobann Dullard fagte es pft aum Bives, ale biefer in Baris ftubirte: baff er ein befto fdlechterer Philosoph, und Theolog merben murbe, ie ein befferer Grammatifer er merben). Dan mied Die barbarifchften , und unverftandlichften Borter. und Rebenbarten nicht allein nicht, fondern man fuch. te fie vielmebr, weil man um befto gelebrter fcien,

t) Viv. de cauf. corr. art. Lib. f. p. 332. feminarium vocat haerefium.

u) Lib, I, 351.

a) Lib. 11, 361... Tum anditores suos ... tum populum minime repugnantem in esta opinionem adduncture, ar cultu illo, atque ornatu fermonis magnae asque excellentes artes tradi non posse haberent persuasum, quicquid sic discretur, esse grammaticam, quicquid suo illo more foede ac fordide, id demum esse addicipinis attissmis ac praecelléntibus. Quoties illud mini lebannes Dullard ingessi: quanto eris melior grammaticus, tanto pejor Dialecticus et Tacologue.

je weniger nan wie andere Menichen rebete y). Bop biefer Sucht, fic burd eine eigenthumliche Sprache und Schreibart zu unterscheiben, geschah es sehr oft, bas fich die Dialektiker unter einander selbft nicht verskanden, weil viele Wörter kaum ihren Ersindern vers fandlich waren 2). Noch viel altgemeiner war es, das die Schulgelehren auch die in der einfachken, aber reinen Lateinischen Sprache geschriebenen Werte nicht verstanden, weil sie darin ihre Beichen, ihre Buche

v) Magnes autores nolunt quitquam habere cum populo . . . Quo remotius eb omni communi fensu scriptoris sensum abduxerint, eo putant acucius fe dixisse, de cauf. corr. art. Lib. 1, 352, Daber Die prodigis, verborum: quidificatio. identificatio, quiddirative, ecceitas, u. f. m. ib.
11. p. 361. Auffer ben foon angefahrten Bepe fpielen fann ich nicht umbin, noch folgenbes abe aufdreiben, meldes Eribbedov aus Eras. mi Commentar I. Timoth. I. anfahrt: Perfena non dicit relationem originis, nec communem, fed duplicem negationem communicabilitatis in geneie, non extra genus, figniscans aliquid politivum et intentionem primam, non Secundam , connotans circum incellionem, quae fit fubfiftentie in lubliftente realiter diftincto mutia. de doctor, schol cap. II. p. 46. Edit, Heumanni.

al Vives in Pleudodial, p. 273. Sed itti non dico non intelliguntur a docullimis latine; com se latine dicant loqui, sed interdum ne ab hominibus quidem ejusdem fatinac; seur ejusdem potius tursuris. Sunt uniti pleraque, quae nosle aemo potest, nisi is, qui consinuis de.

Buchftaben, ihre Behipiele von Efeln, u. f. w. nicht fanden, und Bives glaubte baber and, daß nicht viele Scholaftifer fic an fein Straffdreiben magen warben a).

Der lette 3med, nach welchem alle hintradeteten, und worauf der gange Schulunterricht hingeleitet murbe, war die bochte Kertigkeit im Disputiaren, und der Ruhm eines unaberwindlichen Sophiaften b). Die Vorsteher der hoben Schulen ober der Sollegien duldeten die beständigen Rlopffechterepen nicht bloß, sondern sie wunschten, und verlangten sie um desto mehr, je mehr sie den Audm von Gelehrsamkeit und Frommigkeit hatten c). Dies war beson-

a) ib, p. 283. Eos non dico latine fi alloquaris... fed fi Hilpane, fi Gallice, fi vernacula et patria quemque lingua, vix te intelligent, novitatem fermonis horrebant; quia fignis, literis, relativis, afinis non est refertus. Nam Latine nihil est tam inascedate, tam inclaborate, cam contemptim, tam familiariter seriptum, quod isti capiant, &c.

b) Bu Vives Beiten nannte fich einer in Paris felbst einen fürchterlichen Sophisten: de caus. corr. art Lib. III. 390. Quidam se horribilemschnift am cognominabat Lutetiae, non minorem eam appellationem rarus, quam Africani, aut Allatici &c. b

c) L c. p. 285. Et que vident hant rem ad fummam fuae impudentiat venifie, ut jam gravis ann anno anno anno anno

bers in Patis ber Salf, und befmegen fragte Bives feinen freund te fort, ob nicht ibm feibit bie bobe Coule in Baris ein alres Weib ju fepn fcbeine, bas in emem bepnabe achthundertfährigen Alter im boch: fen Grade ju belitiren anfange d)? Anaben, Die por menigen Tagen in Die Edule gefommen maren, und noch nicht einmabl ble erften Clemente ber Dies leftif gefaßt batten , murten icon angeführt , baß fie miemable fomeigen, fontern vielmehr Alles vorbrins gen muften, mas ihnen auf Die gunge fam e). Eine, ober zwen Disputationen maren an fedem Sage nicht genug. Die Schler fritten vor, und nach bem Mitageffen, und por, und nach bem Abende Sie janften ju Daufe, und auffer Sans fe, ben Tiiche, im Babe, in ber Rieche, auf ben Btraffen und auf frepem Belde f). Die beftanbigen Souls.

> atque intoletabilis et deo, et hominibus fir, quo teligiofiores, quo fandiores volunt Gymnafarchae videri, co magis scholas suas his furotis infaniacque etamoribus perfirepere jubens.

d) ib.

e) de caul. coreupt, art. 1. 345.

<sup>1)</sup> Nec una disputatio ung sufficit die, aut gemina, sicut resedio Sito prandium altercantur, pransi altercantur, sub coedam altercantur, coenati altercantur. Domi altercantur, soria altercantur. In convint, in balaco, in vaporario, techolo, urbe, agro, in publico, in privato, amai loco, et tempor altercantur.

Schaffampfe waren ein Lieblingsschauspiel bes Phbele, und viele and dem groffen Saufen befannten, baß fie die Kämpfe der Gelehrten allen andern Schauspischen borzögen g). Und in der That maren es die Schuldisputationen wereh, daß sie vom Phbel so bes such , und bewundert wurden. Man schrie, man spottete, man schingste, und brobte; und wenn man spottete, man schingste, und geschimpft hatte, so schrieg man zu Obrfeigen, gaufschlägen, Prügeln, ober gar Dolchkichen, so, das bisweilen einer, ober den gendere Streiter auf dem Kampsplage blieb h). Nichts glich dem Stolze berer, die als Sieger das Schlachte seinen stolze berer, sondern die ganze Wolt übers wunden zu haben i). Solche Sieger hosften seinen wunden zu haben i). Solche Sieger hosften seinen

g) Populus . . hac veiut pugnae specie mirifice delectatur. Ita at sint imperitissimi homines permulti, et omnis literaturae penitus expertes, qui hane spectaculi hujus voluptatem reliquis omnibus anteponant, l. c.

h) Clamores primum ad ravim, hinc improbitas, iannae, minae, convitia, dum Inclantur, es alter alterum tentat profternere; confumptis verabis, venitur ad pugnes, ad veram luciam en ficha et fimulata. Quin exiam quae contingunt in palaestra, illic non defunt, colaphi, alapae, confunto, calces, morfus, etiam quae jam supra leges palaestrae, fustes, ferrum, fancii mulati, nonnunquam occisi, ib.

i) ib.

Den Arifisteles, menn er von den Tobten aufer ftinde, aberwinden zu können: welches ich nicht blog glaube, fagt Bives, sondern in eurer Seele beschwören wollte b). Damit die Disputationen einem Zwepkampf um defto abnlicher wurden, und immer Soof und Gegenftof ichnell auf einander folgen machten; so dulbeten die Streiter keine lange Beweisse, oder Widerlegungen. Wenn Jemand zu lange redete; so schrieder Gegner gleich: zur Sache, zur Guche: antworte kategorisch 1).

Sind Diefe Rampfe, ruft Bives aus, ut bungen ber Bericheit, ober Beweise ber Fortgange in eprwardigen Biffenschaften m)? Rein! Sitten und Biffenschaften werden in gleichem Grade dadurch vers borben. Die endlosen Disputationen entstammen die Geelen ber Lebrer und Lernenden ju Born, Rache, Reid, unausibschien Feinbschaften, bartnäckiger Rechthaberen, und gottloser Lühnheit im Bestreiten ber

• :

L) p. 347. Quid dicitis Aristotelem vos disputamdo viduros i Ne jurctis ips, ego id pro vobis dejurabo.

<sup>1) 31</sup> quid paulo pluribus verbis dicat ini explicandi gratia, climans ilico; ad rem, ad rem, categorice respondere, 1, e, p, 345.

m) ib.

Der beiligften Dinge. Biele feben er ein , fahrt St ves fort , bag bie Renntnife ,. bie man in ben Gonien vorträgt, und die tagliden Streitigleiten bem Beifte frine beilfame Nahrung geben. Und bennod wollten fie biefelben benbebalten , weil die Ropfe von jungen Leuten baburch geubt murben. Wenn man bies fes auch a) jugabe, warum tragen benn Danner anbern Dannern biefelbigen Dinge vor; warum legen Greife andern Greifen Diefetbigen Uebungen auf? 36 fann es nicht verfdweigen , bag biefe Grabeleven , Hit Dieputationen mit einem unbeforeiblichen Schaben ber Meligion und ber Seelen von Orbensgeiflichen in ben Stoftern getrieben werben, benen man febr Bft bas Ctubium weftlicher Biffenichtein verbietet. Die ner von biefen Cloftergelehrten hatte gebort, baf. M.u. quein, ein geoffer Dialeftifer gewefen fen, und er las baber eine Schrift Diefes Rirdenlebrers, Die ibm von ohngefahr in die Sande fiel, mit ber groften Bes gierbe: in ber fichern Doffnung, bag er irgend einen neuen Wall, ober Einwurf barin finden werbe .). Wie groß war bas Erftaunen bes Clofterweisen, als er in Buguthins Soriff nicht ein Bort von Cfelth de infanțiie, de calibus, de reduplicativii, ke exclusiivit , ur f.w. antroff. Nicht weniger wundere 7 . Trop 3 3 3 1 199

n) In Pseudedial. p. 280.

 <sup>)</sup> l. c. ut aliquem inde calum, aliquam instantiam arriperet.

te de fich, baf ein fo idaeffinniger Dielefeifer und Dispusatte in ber Lebus was ber Drepeinigfeit garinicht de di-Aributiene completa et incompleta, de particularizatione, de fingularizatione completa, et incompleta, de suppositis mediatis et îmmedianie, und anbern begrlichen Diftinctionen gerebet babe, obne melde bie Lebre von ber Drepeinigfeit foon lange von ben Regern marbe über ben Daufen geworfen worden feyn. Entlich fojen es ihm aufferordentlich befrembend, bag augustin in bem Artifel pon ber Taufe folgender Fragen und Gage nicht mpabut babe, bie bod ju ben michtigften Glaubende iebren gebitten: Aqua requiritur ad baptizandute, et et baptizandum requiritur agua. An detur minima aqua, quae exigitur, minima, quae non exigitur, maxima, quae requiritur, maxima, quae non requiritur, maxima, quae lufficit, nec requiritur, maxima, quae mec fufficit, nec requiritur, minima, quae fufficit. nec requiritur, mistima, quae nec luifieit; mag requiritur do. Der Schulgelebeteilbete fich aulest feine Bwepfel über alles bader med er im Muguftin vermifte, baburd auf, quod ille Latine scripserit p).

Darman es fur ben graften Rubm bielt, neue Bragen und Ginmarfe ju entdeden, und fur Die große Sonde, in ben unlausbarden Bebrbeiten und Thatfacen nicht Stoff in Zwepfeln und Streitigleiten in finden q); fo trugen die Scholaftifer bie gefahrliche fien, aller Religion und Sittentebre miberfprechenden Bribamer . und bie augenscheinlichken Ungereimtheiten als Case por, welche fle vertheibigen mouten, oder die fic pertheidigen lieffen. Dergleichen maren jum Bepfpiel folgende : Gottes Cobn ift nicht Optt: ber beilige Beift ift nicht bas gottliche Befen: Beber Cobn ift Bater, und jeder Cobn ift nicht Bater: Gott ift nicht Bater: Dies gottliche Wefen jeugt ben Cobn, und bas gottliche Befen jeugt Richts: ber beilige Beift ift nicht beiliger Beift: Einer ift Gott ber Bater, jener ift fein Gobn, und ift nicht fein Cobn. Sie behaupteten bem Ricaifden Concilio jum Eroge brep Botter , brep Unerfchaffene, eben fo viele Mumachtige , Soopfer, Emige, und Unendliede r). Reuere und altere Lebrer bes Unglaubens bath ben feinen Irthum vorgetragen, ben nicht die berühm. teften

De rauf. corr. art, Lib. 7, 345. Puer ad scholam deductus primo confestim die jubetur disgutare, et docetur jam rixari, qui fari nondum posest. — Miretur aliquis, qui possint in rebus spertissimis, simplicissimis, primis? Nihil est tam liquidum, tam elerum, quod quaestiuncula aliqua velut vento excitato non persur-

r) l. c. p 280.

teften Doctoren der Philosophie und Gotfelgelahrtheit nach dem Licht der Berunnft vertheibigten und annahmen, und nach dem Lichte der Offenbarung bestritten, und verwarfen: gleich als wenn, sagt Pives, das Reich des Lichts sich selbst widersprechen könnte s). Wenn man die Vertheibiger von falfchen Meynungen auch auf die größen Ungereinsteiten zurückbrachte; so antworteten sie ked: ich gebe es zu: es soset aus mrinem Schluß: aber ich langne es: beweise du: ich will es meinem Sage gemäß vertheibigen e). Dahin fährte endlich die glorreiche Sophisti, die diof aus Schlins

- s) Lib. V. p. 409. Transco cam fiultitiam, quae vel pueris vel vatalis videretur incredibilis, non declie magnos in scholis magistros, qui, quicquid fecerint, stauerint, dixerint vel populi gentiles, vel singuli hominum illorum, tanquam verum, rectum, bonum accipiunt in luce naturae, et de co disputant; et tali; quod esse infamissimum nemo non videt, nisi qui ipso infamit: verum in rebus humanis tolerabilis forsan esset indocta haec censura. At omnium est gravissimum in iis, quae pietatis sune, scinditur ilico velut regnum luminis; hoc verum in lumine naturae, illud in lumine sidei; comprimite linguas blasphemiae imperitan.
- e) Lib, I. 345. Ita at pro splutione sortissimerum argumenterum, et quae adigerent cas ad res absurdissimes, sais haberent schondere, admitore, nam sequitur en conclusione men; unde est illud nope: degas proba tu, desendam consequenter. Nam qui consequenter, ur has dicurt, desenderit, quamilibet absonis admissa et concesse, pro erudito habetur,, et disputationi, hoc est, apici scientise totius aptissimo.

Solingen,, ober Galftriden verbrebter Bortbebeutuns gen aufammenhewebt mar u).

Je jantischer, und schrepender bie Meifter ber Ranke und Doctoren ber Theologie in ben Schulen waren, beko ftummer waren sie außer denselben, weit fie fich in eine ganz neue Welt versest fahlten, wo ihnen alles stemd und unbefannt vorkam. Und eben so waren die Schulweisen um beko untüchtiger zu allen wichtigen bauslichen und dffentlichen Geschäfften, je einen gröffern Rubm von Schulgesebrsamkeit sie batten, weil sie von alle dem nichts wiften, wob durch man Menschen gewinnen, leiten, und wichtige Absichten durch dieselben erreichen kann »). Die

a) 1. c. p. 276. Qual vero tota vestra sophistica illa disciplina aliud quicquam sit, quam captiones ex depravatis verborum significationibus?

x) Vives 1, c, p, 232. Illi quidem etiam in islo icholatum fervore, ubi nihil potest ipsis clamofius seri, nihil doquacius, quos cicius vita deficies, quam vox, cum ad conventum grudentiorum hominum ex scholastico techs educuntur, ita supent; ac si essent in syvis educari.
Mira lbi, et insucta illis facies omnium rerum,
an alium quendam orbem perductus eos essentis usiam vitase, et communem sensum
ignorant Ita impeditos, ita implicitos eos videta, systquid agant, sive loquamur, ut; illos
non

Bantweitheit wirfte eben fo wenig auf bal Bert als fie brandbare Manner får bas Jeben bilbete, und es mar baber unvermeiblich, bes bie Sitten ber Lebe rer und Lernenden in gleichem Grabe rob blieben. aber verborben murben. Die Stubirenben maren im Durdidnitt fo jugellos, bağ man batte glauben follen: fie lernten in ben Conlen nichts, als Bafes thun y). Begen ber edelbaften Beiftebnabrung, bie man Inaben und Janglingen in ben Coulen reichte. febnten fic bie Guten und Schlechten gleich febulid barnad , son ben Seffeln, welche man ihnen anlege te, frem ju werben : die Ginen, um nach ihrem Boble gefallen nabliche Menntniffe erwerben ju tonnen: Die Mnbern, um fo gefdwind, als moglich, bie nothigen Soulwiffenschaften in abgefürzten Muszagen gu erlangen, mit Diefen ju den gehofften Memtern und Burben fortaufdreiten , und bann auf ewig fic pan

non homines elle jures, adeo ficus fermo, ita et mores et adus omnes ab homine abhorrent, it nihil illis eum caereris hominibre commune praeter formam judices. Hinc quoque fit, ut negetiis gerendis, legazionibus obeundis, adminifrancis rebus, aut publicis, aut priusiis, tradantis populorum animis ineptifilmi fine, non plus in ejusmodi rebus staiqunt, quamulsomines societies. Neque enim iis lefe artibus radunt, quibus hace omme percipiustr, quaeque et animum, et vicam humanam infiltuunt fic.

y) de caul. corr, art., Lib. I. p., 249, fimul per licentiam ea defignant flagitia, es feclera, ut credas nihil cos in scholis discere aliud, quam malefacere &c.

bem elenben Soulfram loszumachen z). Die Facultaten versagten keinem ben Titel eines Meifters ber
frepen Ranke, er mochte so unwissend, und lakerhaft
fepn, als er wollte, wenn er nur die vorgeschriebene
Beit fludirt hatte, und die in den Statuten feftgeschten Summen bezahlen wollte. Man nenne mir, sagte Fives, nur Einen, den man felt zwey hundert
Jahren um seiner Unwissenbeit, oder seines schlechen
Bandels willen abgewiesen hatte, und daber fieht
man auch in ganz Frankreich, Italien, und Teutschland so viele Röche, Schiffente, und gemeine Dandwerker, selbft so viele Diebe und Rauber, die mit
dem Titel eines Meifters der freyen Kunke geziert
find a).

So waren nun die Soulsprace, und Souls philosophie, die Lehrer und Schüler noch im Anfange bes sechszehnten Jahrhunderts deschaffen, und so wurben

z) ib, et p. 355.

a) ib. Nominent mihi vel unum ile ducentie aunis reigelum, qui veriams praeferipto tempore
in Echolis, certam illam petuniam dependerit,
quacunque aetafe, conditione, ingenio, pertita,
moribus. Si quis non credit, inspiciat tot per
Galliam cerdones, fartores, coquos, rhedarios,
nautas, fabros, et pejores iis graffatores, latronerque artium vel magistros, vel batalarios: nec
defunt in Germania, nec in Italia, 6i quis alibi
non invenit, Romae quaerse. &c.

den fie am allermeifen bedurch , bas die Wifenfciafe ten und Edulen faß gang allein ben Orbenegeiflie den, und befanters ben Bettelmanden übergeben murben. Ber bat unn bas Gert an bebaunten, bas bas licht, welches allmablic bie Soulgelebrigmfeit. und mit Diefer Die Unmiffenbeit, ben Aberglauben, und Unglanben, Die in berfetben vereinigt, fo wie ben Blaubenezwang, ben Berfolgungegeift, und bie Sittenverberbnis, Die bamit verbrubert ober verfcmie Bert waren, vernichtete, bem menfclichen Befclechte nicht beilfam gemefen fep ? Ber bie vorfegliden Ber-Derber ber Sprache, ber Biffenfchaften und Sitten in Cous nehmen moute, ber verbiente noch mehr Berachtung, ale biefenigen, welche er ju vertheibie gen übernommen batte. 3ch nenne bie Scholaftifer mit Bleif vorfehlide Berberber ber Eprade und Bif. fenidaften. Beil fie gar feine nablide Bader lafen, und feine nabliche Biffenfchaften trieben, fo mar ca freelich febr naterlich , mas Baco und Anbere fcon oft bemerft baben, bag fie in unnafe und gefährliche Grabeleven verfielen b). Allein marum fuhren bie Bets

b) Baso de augm, scient. I. p. 16. Hoc genus dostrinae minus fenae, et se ipsum corrumpentia invaluit aquad multos praecipue ex scholasticia, qui summo orio abundantes, atque ingenio acres, sectione autem impares (quippe quorum mentes conclusae estent in paucordm authorum, praecipue Aristotelis dictatoris sui scriptis, non minus quam corpora inforum in coempliorum cella) historiom verò et naturae et semporis maxima ex pare ignorantes, ex non magao

Settelmonde nicht fort, die gnten Schriften ju les sein, die man im eitsten und zwölfen Jahrhundert las, und mit so vielem Eiser vervielfältigt batte? Und wenn die Werfe und Lenntnisse des Alterthums auch ohne ihre Schuld verlohren gegangen wären, warum nahmen sie beide nicht an, als Petrarca und deschen Schüler und Rachfolger die Sprachen und Schähe des Alterthums wieder an's kicht zogen? Warum widersetzen sie sich vom vierzehnten Jahrhundert an allen Anfängen und Erweiterungen der Aufflärung, als todeswürdigen Regerepen, und warum kürzten sie sich immer tiefer und tiefer in die Sümpse der Sophistis dinein, bis diese endlich wider ihren Willen ausgefällt, oder abgeleitet wurden?

magno materiae stamine, sed maxima spiritus quasi radii agitatione, operosissimas telas, quae ia corum libris estant, confecerunt. Etenim mens humana sagat in materiam, naturam rerum et opera dei contomplando pro modo materiae operatur, atque ab cadem determinatur; sin ipla in se vertatur, tanquam aranca ten mens telam, tum demum indeterminata est, et parit certe telas quasdam destrinae, tenuitate sit, operisque admirabiles, sed quoad usum frivolas et inanes.

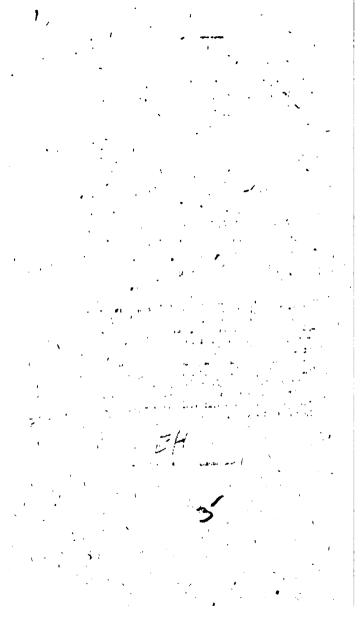

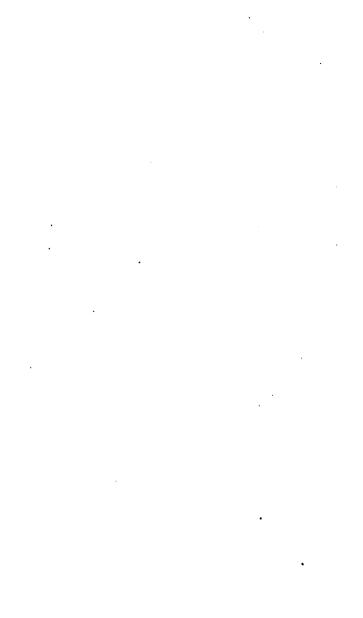



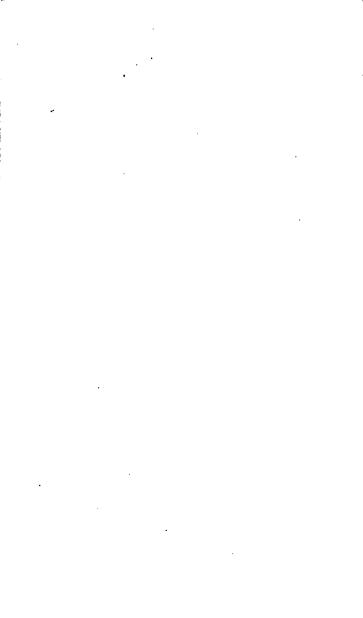

JUL 75 1918 APR 6 1986 4-7 APR 9 1926

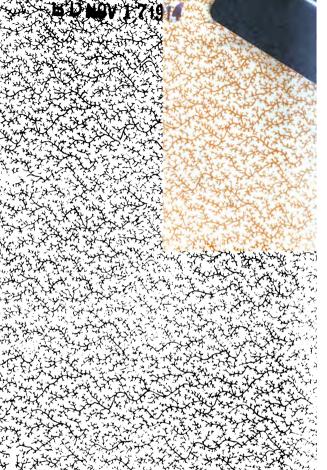

